

#### Johann Jahn,

Doctor ber Philosophie und ber Theologie, t. t. Professor ber orientalichen Sprachen, ber Einleitung ins Alte Testas ment, ber biblischen Archäologie und ber Dogmatit auf ber Universität ju Wien.

# Biblische Archavlogie.

II. Theil.

Politische Alterthumer.

I. Band.

Wien,

ben Chriftian Friedrich Bappler n. Bed

#### Sugar nandot

with tent of I similared and the sign place of the sign of the sig

# 

## Vorrede.

Seldinter findern und biefe Ausführlichtig ein fie wertes beine gener und den beiefes genar und der beine der

en führen Den ben den ben der Gentlichen Beitelbeite gent Beiten der gene der der gestellt der gentlichte der gestellt der der gestellt der gentlichte beiten bestellt der gentlichte beiten beit

wiet mebr, ba altes bafeln nbgielet, ju geige och habe in ber Borrede ju bem erften Theile biefer Urchaologie versprochen , baf ber zwente Theil nur einen Band ausmachen werbe, weil es mir fchien, bag ich meine gefammelten Materialien in einen fo engen Raum murbe jufammen faffen tonnen. Ich arbeitete baber lange mit bem festen Bors fate, mein Berfprechen zu halten; allein ich mußte öfters, mas ich schon ausgearbeitet hatte, wieber umarbeiten, um basjenige, mas ich ber Rurge gu Liebe ausgelaffen hatte, wieder einzuschalten, weil bas Folgende burch biefe Mustaffung undeutlich geworben mar. Dieles was ich weglaffen wollte, mußte ich aufnehmen , um ben Raben ber Geschichte fortzuführen. Ich wurde endlich gewahr, bag ich mein Berfprechen von einem einzigen Banbe nicht

erfüllen konnte, ohne bemfelben Deutlichkeit und Bollständiakeit aufzuopfern, und fo mußte ich nun auch biefen zwenten Theil ju zwen Banben ans machfen laffen , jumahl ba es mir schien, bag biejenigen Lefer, für bie ich mein Buch eigentlich bes ftimme, gerabe fo viel und nicht weniger bon ber Geschichte forbern, und biefe Musführlichkeit erwünscht finden murben, und biefes zwar um fo biel mehr, ba alles babin abzielet, ju zeigen, wie ber Zuftand und bie Lage, in welcher fich bie Juden und andere Bolfer jur Zeit Jefu und ber Upoftel befanden, entflanden ift. Da aber nun in diefem Theile bie Gefchichte bargeftellt ift , fo werben bie beiligen Ulterthumer, welche ben brits ten Theil ausmachen, leicht in einen einzigen Band jufammen gefaßt werben tonnen, und man hat alfo bon benfelben zuberläßig nicht mehr als einen einzigen Band zu erwarten.

Der lefer wird leicht bemerken, bag bie Geschichte nicht überall mit gleicher Ausführlich, feit bearbeitet ift. Die Geschickte, bie in ber Bibel selbst ergählet wird, habe ich fürzer gefaßt,

und gleichfam in einem Muszuge gegeben, weil man fie in ber Bibel felbft nachlefen fann. In ben Zeiten Chrifti und ber Apostel, wo bie Rir. chengeschichte eingreift, habe ich fast nur bie Be-Schichte ber Juden bis ju ber Berftorung Jerufas. leme berfolgt. In ber übrigen Gefdichte habe ich basjenige, mas mit ber Bibel in feinem uns mittelbaren Bufammenkange ftebet, nur, um in bem laufe ber wichtigen Begebenheiten feine lucke ju laffen, fury angeführt; mas aber in ber Bis bel berührt ober borausgesest wird, habe ich et. was ausführlicher beschrieben. Go compendiarifch wie ben ber Geschichte , bie in ber Bibel ergablt wird, fonnte ich hier nicht verfahren, weil mohl wenige lefer Die alten Bucher befigen, in welchen Diefe Geschichte ergablt wird, andere Edmierig. feiten nicht zu gedenken, welche fich bierben finben. Indeffen habe ich doch für Diejenigen , melche einen größeren Borrath von Buchern befigen, allenthalben die Quellen angeführt, aus mels chen ich geschöpft habe, und wo fie bie Begebenheiten ausführlicher ergablt finden konnen. Diefe Citaten follen aber auch noch bie Beugen Der Begebenheiten fennen lehren, und jum Beweis der Wahrheit und Gewißheit, derfelben bienen.

ben Bolle Cariffe, und ber Brofiel, die bie RierGemeeneige, er einereife, bobe ich fast unt bie Ber

Bermift man ip meiner Ergählung Folges rungen aus ben Thatfachen, Bermuthungen und neue Aussichten, fo barf ich nur erinnern, baß mein Buch burch folche Bemerkungen noch größer geworden mare, welches ich ju bermeiden fuchte. Ich muß aber auch gestehen, bag ich bon einer folchen Behandlung der Geschichte, Die bem Le= fer in feinem Urtheile immer porgreift, und ihm bie Urtheile bes Berfaffere aufdringt, fein großer Liebhaber bin; ich benke, ber Lefer kann felbst urtheilen, Folgerungen aus Thatfachen ziehen, Bermuthungen magen, und fich neue Mussichten öffnen. Indessen mogen andere von biefer Cache immerhin anders benken, fo glaube ich boch, baf dem Dibelforscher und Theologen bie Geschichte begläufig so, wie ich sie hier liefere, wenigstens als Grundlage nothwendig ift, um bas Gange ju überfeben , fich in bie Lage ber alten Welt hinein ju benfen, die biblifchen Bus cher beffer zu verstehen, und auch bie Frage, ob bie Propheten immer nur im Allgemeinen und immer nur von ben nachften Begebenheiten weifs fagen, richtig zu beurtheilen. Ich habe baber in ber jungern Geschichte mehrere Stellen ber Propheten angeführt, und ich bitte, biese Un. führungen unter ben übrigen Citaten nicht gu übersehen. Ich hatte leicht noch mehrere Stellen. ber Propheten anmerken konnen , welches gur Drufung, welcher alle wirklich angeführte Stellen überlaffen bleiben, gang zweckmäßig gewesen wäre; aber ich wollte einiges auch bem Leser liberlaffen, und bie Citaten nicht ju fehr haufen, besonders ba ich manche Stellen, beren Erfüls lung fich burch einen langern Zeitraum bin erftrecket, öfters hatte anführen muffen, wo boch niemable bie gange Erfüllung ergablt worben märe.

Rupfer waren ben diesem ersten Bande bes zwenten Theils nicht nothig; ben dem zwenten Bande aber, ber sogleich unter die Presse gegeben wird, werden die Abbildungen von dens senigen Gegenständen folgen, von welchen wir

noch alte Borstellungen auf Münzen ober Rui, nen übrig haben. Ich glaube, baß man andere Abbildungen, die man in neuern Zeiten aus den Beschreibungen der Ulten entworfen hat, nicht wünschen werde; sollten sie aber, weil sie doch einen deutlicheren Begriff geben, als bloße Beschreibungen, gefordert werden, so will ich einige solche Abbildungen hinzusegen.

Gefdrieben ju Bien ben 12. Day 1800.



### Biblische Archaologie.

3menter Theil.

Politische Alterthumer.

#### Erstes Kapitel.

Uebersicht der biblischen Geschichte bis zum Muszuge der Hebraer aus Negypten.

S. I.

Urfprung ber burgerlichen Gefellschaft.

Sobald Menschen in ordentlichen Shen leben, und Eigenthumbrecht anerkennen, so sind sie auch schon einig, einander in dem Besike nicht zu sieren, muthewillige Störer mit Gewalt abzutreiben, oder nach Beredienst zu bestrafen, und hiedurch jedermann von dem Eingriffe in fremde Rechte abzuschrecken. Da man nun hierzu oft mehrere Hande braucht, so ist eine zahlreiche Famille, besonders Sohne und Enkel, eine erwünschte Berstärkung, und eben darum als ein großes Glücksehr geschätzt. Die eigene, auch noch so zahlreiche Familie reicht aber doch oft zur Vertheidigung nicht hin; und man bedarf die Hilfe der nächsten Nachbarn, und

leiftet ihnen in abulichen Fallen auch wieder gern Gilfe. Diefes Bedurfniß gegenfeitiger Silfe gegen wilde Thies re eben fowohl als gegen Feinde, und die bierans entfpringende Bereitwilligkeit einander bengufteben , macht bie Menschen genelgt; Bertrage bieruber einzugeben. und einander gegenfeitige Silfe gu berfprechen. Man befraftiget feine Berbeigung durch eine Uibung ber Res ligion, burch einen Eid; fo vereinigt man fich bald über außerliche Uibungen ber Religion, welche ohnehin dem Denschen ein fehr dringendes Bedurfnig ift; ba= her wird denn auch bald ein offentlicher Gottesbienft eingeführt. Dieg ift ber erfte Unfang ber burgerlichen Gefellichaft, wie nicht nur aus bem naturlichen Gange ber menschlichen Dinge, wie man fich benfelben benfen fann, fontern auch aus ber Geschichte erhellet, in welcher wir finden, bag bas altefle Recht, welches man bas herkommenbrecht nennet, und die erften Gefete fich nur mit den Chen, bem Gigenthumbrechte, ben Strafen der Berbrecher, und bem Gottesdienfte befchaftigten. Goquet Urfpr. der Befete, Runfte und Wissensch. I. Th. E. I. u. II.

Diese Grundlage der Gesellschaft wird mit der Zeit, wie es neue Vorfälle veraulassen, und neue Besdurfnisse erheischen, durch neue stillschweigende oder ausdrückliche Verträge und Gesetze immer mehr befesstigt, verbessert und erweitert. Wie die Mitglieder sich bestreben, ihr Vermögen zu vermehren, sich ihre Arsbeiten zu erleichtern, sich mehr Gemächlichkeit und Versgnügen zu verschaffen, und ihren Zustand auf alle Weise zu verbessern; so erhält auch die Gesellschaft selbst mehr Festigkeit und Macht, und wird sowohl durch Ersus

dungen und Verbesserungen der Runste, als auch durch einen Uiberfluß guter Lebensmittel unterstätzt. Die Mitzglieder vermehren sich, und werden gegen auswärtige Feinde immer mächtiger; und wie ben dieser Vermeharung und anwachsenden Macht auch die innerlichen Unasstalten immer zweckmäßiger gemacht werden, so erhebt sich die ganze Gesellschaft zu einem immer höhern Grad der Volksommenheit.

Die Geschichte stellet uns aber hierben gwischen ben Romaben und ben fegbaften Wolfern einen großen Unterfchied bar, welcher fich aus der Lage diefer zwen Gattungen von Gefellichaften leicht erflaren lagt. Denn ba bie, von ber Biehaucht und Sagt lebenden Stamme mit ihren Berben beständig herumgieben, und fich an feinen Ort binden , auch fich , ob fie gleich untereinan= der meiftens nabe ober fern verwandt find, doch nur gang frenwillig, fo lange es ihnen beliebt, zusammen= halten, fo ift bas Band ber Gefellschaft fehr leicht und loder gebunden. Und ba fie noch überdief, aus Liebe gur Unabhangigkeit ben diefer Lebensart bleiben, fo ent= behren fie lieber alle Gemachlichkeiten und Vortheile ei= ner fefter gebundenen Gefellichaft, als daß fie fich burch burgerliche Gefete mehr einschranten liegen, und fo muß auch der Trieb, eine bobere Bollfommenheit gu erreichen, erfterben. Ihre Befehlehaber oder Emire tonnen, wenn fie auch beffere Ginfichten und guten Bila len hatten, wenig ober nichts thun, indem fie fich gang nach ber Denkungsart ihrer Untergebenen bequemen muffen, wenn fie diefelben benfammen behalten wollen. Much Berbrecher tonnen, wenn fie flug fint, ihre Ber= ben in Giderheit bringen, und bann ungeftraft ents

flieben; und fo kann ben Berbrechen und ben baraus entstehenben Uibeln nicht hinlanglich vorgebengt merben. Menschen hingegen, welche unbewegliche Wohnungen haben, ein Stud Land bearbeiten, Banme, Rrauter und Samengrafer pflegen, find an biefes un= bewegliche Eigenthum, welches fie und die ihrigen ernabret, gebunden und konnen fich von diefen ihren lie= genden Gutern nicht leicht lobreifen; fie find vielmehr barauf bedacht, biefes Gigenthum zu verbeffern, und gegen jeden Angriff von Menschen und wilden Thieren gu fchuten. Das Band ber feghaften Gefellichaft ift alfo viel fester gefnupft, die Thatigfeit ift wirkfamer, und bleraus entspringen mehrere Erfindungen und Berbefferungen ber Runfte, beffere und mannigfaltigere Le: bensmittel, mehrere Gemachlichkeiten nud mehrere Gegerftande des Bergnugens, wodurch die Menfchheit im= mer mehr veredelt wird. Durch bas bringendere Beburfniß fremder Bilfe gur eigenen Sicherheit werben bie Bertrage bauerhafter, und behalten leichter ihre Rraft; Daber erhalt man im Rothfalle Schleinigen Benftand. Man opfert gern bie Bortheile ber Unabhangigfeit auf, wo diefes fleine Opfer burch andere fo große Bortheile vergolten wird. Das Glud biefer engeren Berbindung wird bald lebhafe empfunden, und man Berlaft einen fo behaglichen Buftand nicht leicht wieder, wenn nicht Die Uibermacht feindlicher Ginfalle und Streiferenen, ober andere widrige Ereigniffe die Gefellschaft zwingen, fich zu zerftreuen, oder fonst weite Wanderungen die Menschen vereinzeln, oder andere Umftande den Landbau erschweren, und fo Unlag gur Berwilderung ge= ben, aus welcher bann eine abermablige Erhebung gur burgerlichen Gefellschaft fehr langsam vor fich gehet,

und fast eben so ichwer ift, als die Befferung eines Junglings, der zwar gut erzogen, aber hernach ein Straffenrauber geworden ift.

#### §. 2.

Bürgerliche Gefellschaften vor ber Bluth.

In den Bruchstücken der Geschichte, welche uns Mose von den 16-6 Jahren vor der Fluth aufbewahret hat sindet sich nichts ausdrückliches von dürgerlichen Gesellschaften. Solche Nachrichten, wenn sie auch zur Zeit Mosse vorhanden und zuverläßig gewesen wären, gehörten nicht in die Einleitung der Geschichte der Gessebgebung, in welcher nur die Stammväter der Hesbräer bis zur Schöpfung des Menschen hinauf, und die Erhaltung der Kenntnis des Schöpfers und der Sittelichkeit der Menschen bis an die Hebräer herab angez geben werden sollte.

Der erste Mensch hielt ohne Zweisel seine Kinber, Enkel und Urenkel und übrige Nachkommen, so lange als möglich, um sich herum bensammen, und übte über sie alle die våterliche Gewalt aus. Der erste, der sich von der väterlichen Gesellschaft getrennet hat, war Kain, der diesen Schritt aus Furcht der Nache wegen des verzübten Brudermordes gethan bat. Andere mögen mit der Zeit, etwa um mehr Raum für ihren Feldban oder sir ihre Herden zu erhalten, oder aus anderen Ursachen diesem Benspiele gesolgt senn. So entstanden abgesonderte Familien, welche von ihren Batern regieret wurden. Dieß ist der Stand der Natur, und jenes golz

6

bene Zeitalter, welches die Propheten und Dichter in füngern Seiten mit den lebhaftesten Farben ausgemahlt, und zum Bilde einer großen Glückseligkeit gebraucht haz ben. Ist. 2, 4. 11, 6—9. 17, 25 30, 26. 60, 19—20. 65, 4. 11—12. 66, 1—5. Joel 4, 18. Micha. 4, 3—4. Ovid. Metamorph. I. 89. fegg. Virgil. Eclog, IV.

Alls die Kamilien zu Stammen und Bolferschaften angemachsen maren, fo find ohne Zweifel burgerliche Gefellschaften entstanden. Die ordentlichen Chen, bas Elgenthumerecht, die Erfindung der Runfte, der offent= liche Gotteedienft, und ber Landbau, ben viele trieben, burgen dafür. I. Mr. 2, 15. 4, 2 - 3. 4. 17 - 25. 5, 29. Indeffen inogen Diefe Gefellichaften burch bie gehen Menschenalter, bie 1. M. 5. angegeben merben, wenig fenn vervollkommet worden; benn die überhand nehmenden Gewaltthatigkeiten, 1. M. 6, 4, 11, 13. vryl. 1. W. 9, 3 - 6., die aus Ruchlofigkeit und Berachtung aller Religion entsprungen find, 1. W. 4. 26. vergl. 1 M. 6, 2., verrathen nur gar zu deut: lich, daß die Dacht bes Startern ziemlich allgemein fur Recht galt, jene berühmten Selden bon großerer Leibeshohe, ober Miesen ber Urwelt, die als Urheber Diefer Unthaten angegeben werben, mogen ewige Rrie: ge fubrende Gewalthaber, ober herumftreifende Unhol-· ben und Unführer von Rauberbanben, welche bie Schwadern mighandelten und mordeten, gewesen fenn. modte man benten, die Regierungsform fen bor ber Fluth, wenigstens größten Theile, patriarchalisch geblieben, da dann die Patriarchen ober Stammfürsten ent= weber die gewaltigen Bosewichter nicht im Zaume hals sen, oder zur Strafe ziehen konnten, oder wegen ber Werwandrichaft, vielleicht auch wegen ber Theilnahme an dem Raube, nicht zur Strafe ziehen wollten.

#### §. 3.

#### Mach ber Fluth.

Da die Familie Moachs wenigstens die Grundlage ber burgerlichen Gesellschaft , und viele Runfte als Pfle= getochter berfelben, aus ben Beiten vor ber Bluth mit heruber gebracht hat, und gum Theil auch wieder gum Landbane gurudgekehret ift : fo finden wir fie in Gubaffen und Megnyten bald wieder in burgerlichen Gefell-Schaften vereinigt. Unfangs gwar, bis gu bem babylonifden Thurmbaue, fcheint bas nene Menfchengefchiecht Die vaterliche Gewalt Moache, ober doch feiner Gobne und Enfel anerkannt ju baben. Rach ber Berftreuung aber, welche auf biefen miglungenen Baue erfolgt ift, hat Mimrod, ein eben fo groffer Beld als Jager, bas babylonische Reich gestiftet, indem er entweder die Leute por den wilden Thieren ichutte, und fo mit ihrer Gin= willigung ihr Anfuhrer, Befehlshaber und Ronig wurde, oder feine Jagdmaffen bon den Thieren gegen die Men= fchen fehrte, und die Sausvater gwang, fich feinen Befehlen zu unterwerfen, wie der Name Mimrod, 71703. wir wollen une emporen, anzudeuten scheint. 1. M. 20, 10. II. Perizonius Origg. Babyl. 112. 230 -239. 263. 304. Sein Reich erftrectte fich von Babn= Ion , in Mefopotamien gegen Morden , uber Raine bas nachmalige Rtefiphon, hinauf bis nach Alkad ober De: fibis, und Grech oder Cdeffa, namlich über gang Gis

near. Siebe auf der I. Aupfertafel den Schaus play der Bibel im I.Th. I. Zand dieser Archäologie. So groß aber das Reich für jene Zeiten war, so darf man sich es doch nicht als start bevölkert und gut eingerichtet vorstellen; auch die vier eben genannten Städte, als die festen Pläze des Reichs, waren gewiß klein und schlecht. Es war der erste Bersuch, ein größeres Reich zu errichten, und folglich mußte alles sehr unvollsommen seyn; daber es auch, wie wir sehen werden, von keiner Dauer war, und man muß dieses Reich Nimrods nicht als den Anfang jener großen Babylonischen Weltmonarchie ansehen, die wir in viel jungern Zeiten und zwar unter einem ganz andern herrsschenden Bolke sinden werden.

Bald barauf wurde bas Reich von Affprien zwi= fchen dem fleinen und bem großen Gab, in bem nach: mahligen Adiabene, gestiftet. Es wurden bie Stadte Minive, Rechoboth = Gr, Ralach und Refen erbauet, b. i., befofunt, und Refen, bas in den Zeiten Mofis. als die größte Stadt gerühmet wird, war wohl die Residenz des Ronigs. 1. M. 10, 11, 12. Dieses Reich hatte also einen kleinen Umfang, und verschwindet ber nach auf eine lange Beit ganglich aus ber Geschichte, vermuthlich, well es sich lange Zeit nicht vergrößert hat, oder gar unter fremder Bothmagigfeit fand. Di? leam weiffagt 4. M. 24, 22. 24. etwas von ber funftigen Uibermacht und bem Untergange beffelben. Indeffen war es noch gur Zeit Davids nicht betracht: lich, 2 Sam. 10, 6. Erft 200 Jahre nach David scheint Uffprien angefangen zu haben, fich zu vergrof= fern, und gur Zeit des Jesaias hat es sich bis an bas

mittellåndische Meer ausgebreitet. Es ist demnach alles ungegründet, was die Griechen von einer großen uralten Uffprischen Monarchie geschrieben haben, Siehe Michaelis Vorrede zu seiner Uebersegung des Jesaias.

In Aegypten war, nach bem einhelligen Zengniffe aller Alten. Menes ber erfte Ronig, und ber Anfang feines Reichs fallt, nach Gatterer Weltgefib. im gan= gen Umfang G. 219., und nach ben meiften andern Allterthumsforschern, etwa in der Mitte bes zweyten Jahrhunderts (153) nach der Fluth; Schudfort fett es in feiner garmonie der beiligen und Profanscri= benten I. Ch IV. B. S. 136. und II. Ch. XI. B. 6. 174. in das Jahr 116, und Gilberschlag Chrono= Louie ber Weit . 141. in das Sahr 195 nach ber Fluth. Der Git feines Reiches mar, nach Manetho, gu This, bem nachmabligen Ptolomais, zwischen dem 25 und 27. Grad der Breite, Um eben diese Beit ent= stand ein anderes Reich zu Thebe, und zwanzig Jahre fpater ein drittes ju Memphis. Wenn nun Berodot II. 4. bon Wegnptischen Prieftern gehort hat, Menes habe im Thebaischen Romos geherricht, und das übrige Megnyten fen bamable noch ein Sumpf gewesen, fo fieht man wohl, daß er unter bem Thebaijdem No= mos gang Dberagupten fammt Septanomis verftebet, wie er benn II. 15. felbst anmertet, Thebe fen einftens ber Rahme von gang Alegypten gewesen. Bielleicht hat Menes felbft ben fublichen Theil einem feiner Gohne abgetreten, und ba er bald bernach, wie Berodot II. 99. von den Meguptischen Prieftern gehort bat, in ber nordlichen Gegend ben Mil eingedammet, und Dem-

phis erbauet hat, fo icheint es, bag er auch hieher els nen feiner Cobne gefeht habe. Die Unsfage Berodote. Alegnoten fen damable noch ein Gumpf gemesen, fann alfo nur von bem Delta verftanden werben, welches aber boch auch hald nach Menes durch ben Milfchlamm fo muß fenn erhöhet worden , daß es troden und be= wohnbar wurde, indem, etwann 200 Jahre fpater, Za= nis gegen die Tantrifche Mundung bes Rils zu, feine neue Stadt mar, denn fie mar nur 7 Jahr fpater als hebron erbanet 4. M. 13. 23., welches zur Zeit Albrahams, 367 nach ber Fluth, nicht erft neulich er= baute Stadt mar, nicht zu gebenken, bag auch die Straffe aus Canaan nach Aegupten gur Beit Abrahams, fcon gang gangbar mar, ba fonft in jener großen Cbene bor Megnoten, wenn fie noch sumpfig gewesen mare, kaum ein Gingang hatte fenn tonnen, zumahl, ba ber Beroopolitische Urm bes Arabischen Meerbufens fich in jenen Zeiten viel weiter gegen Rorden erftrecket ha= ben muß. Wenn aber homer Donff. IV. 355 fagt. Pharos fen eine Seetagreife bon Megnpten entfernt, fo versteht er, wie aus Donff. XIV. 157. 138. u. XVII. 427. erhellet, unter Begopten ben Ril, von welchem Pharos noch heutiges Tages fo welt entfernt ift.

In dem sudwestlichen Arabien haben sich die Cuschitten, Nachkoninen Chams, sehr frühe festgesetzt. Sie muffen noch vor den Jocktaniden, d. h., gleich nach der ersten Zerstreuung der Stanme eingewandert seyn, und in den sudwestlichen Gegenden bald einen Staat errichtet haben, welches um so viel wahrscheinlicher ist, da auch Rimrod, der Stifter des Reichs von Sinear, ein Cuschite war, 1. M. 10. 8. Hierzu kommt noch, daß einige

Araber felbit, die Jodianiden nicht zu den ursprungli: den Arabern אלערב עראביה, fondern zu den arabis firten Arabern השתערבה rechnen, und folglich bie Eufditen fur Die alteren und urfprunglichen Juwohner ertennen, ochockin :p ein , hift. Arab. p. 39 Herbelo. om One i. T. I. p. 215. oder & cutfie. Ueberf. I. 4. 4. 251. f. Ihr Konig Gerach ift 2 Chr. 14. 8. mit einer ungeheuern Macht in Judaa eingefallen, und Sanberib ift 2 Ron. 19, 9, Jef. 37. 9. eilends nach Uffprien gurudgegangen, weil ein falfches Gerücht ausgesprengt ward, baf Tarato, ber Ronig von Cuich gegen ibn im Ungug fen. Gie find febr frube uber Die Meerenge Babel = Manteb geschifft, und haben bas Reich Cufch in Afrika oder Methiopien, beffer Sabeffinien, gefiftet, welches oftere mit bem Arabifchem Guich unter Einem Ronige fand, Michaelis fpicil. George. Heir. (x. P. I. p. 143 - 157. 3ft ber Regnptische Priefterframm, aus welchem auch die toniglichen Kamilien waren, aus Sabeffinien eingewandert, und hat bie Staaten in Megypten geftiftet, wie Sr. herren in feinen Ideen über die Politit, den Verfebr und den Sandel der vornehmften Völker der alten Welt I. Tb. S. 230. 305 - 317. 244. f. vergl. S. 419. f. wahrscheinlich gemacht bat : fo muften die Guschiten aus Sabeffinien fchon um die Mitte bes zwenten Sahr= hunderts nach ber Fluth, bis nach Alegypten vorges brungen fenn.

Co fruhzeitig grundeten die Stamme und Wolfer in fudlichen Uffen Staaten, und vervollkommeten fie nach und nach, indeffen andere Stamme, bie in andere

Himmelogegenden weiterhin auswanderten, zu ber Berwilderung herabsanken, aus welcher sie fich lange, und jum Theil noch jetzt nicht erhoben haben.

Wirft man einen Blid auf die Tabelle des Gusmild gotel. Ordnung in den Verordnungen des menschl. Geschl. 176 . I. Th. VIII. R. S. 92., wo er die Bermebrung, ber Menschen nach be: Schöpfung und nach ber Fluth angibt ; jo findet man, daß um die Mitte bes zwenten Jahrhunderts nach ber Fluth nur etwan 131072 bis 262144 und am Ende bes givenren Jahrhunderts nicht mehr als 1048576 bis 209715 Menichen auf Erben gewesen fenn follen, welche Babl fowerlich hinreichte, to biele obgleich fleine, aber boch fo weit bon einander eutlegene Graaten ju errichten. In ber Berechnung Gulere ben Gugmilch C. 295. 5. f. fommen noch weniger beraus. Dieg bat ben Mitter Michaelis bewogen, Die Beitrechnung, Die man aud 1. M. 11, 10 - 25 jufammenrechnet, für unrichtig zu balten, und an unehmen, es fenn in biefer Stammtafel viele Beichlechter ausgelaffen, nur fonnte er fein Benfpiel anführen, daß auch in ben Ctammtafeln, in welche Chronologie eingeflochten ift, Gefchlechter ausgelaffen werden. Wichorns Repertorium XIII. Th. S. 168-177. Allein Die Comierigteit veridwindet, wenn man bemerte, daß Gufmild und Enter ben jener Labelle, bie Perioden ber Berdoppelungen und die Vermehrung überhaupt fo angenommen baben, wie fie auch jest noch jenn können. Wann wird man boch einmabl aufheren, die alte Welt nach bem Magdabe ber neueren ju meffen, und ju glauben, es muße bor Allters alles eben fo, wie jest gewesen fenn. Unterfucht man Gufmilche Derioden ber Verdopplungen, die in bem erften Jahrhurberte auf 10, und in dem gweiten auf 15 Jahr gefest merben, und Gulere Urt zu berechnen et= was genauer, und beigleicht fie mit ber Lage ber alteften Welt, wo die Gerblichkeit viel fleiner, und bas Leben viel langer war, auch nichts binderlich war, fich zu berehlichen,

fo wird man gewiß die Unrichtigfeit leicht bemerten. Mer tann glauben, bag Abam in ben erfren gehn Johren nur gwey Rinder, ober nach Guler in ben eiften 18 Ja ren nur 6 Kinder erzeugt, und fo am Ende ber geben Gobie mur bier, ober im 18ten Jahr nur acht Den chen auf Erben maren? ober bag aus ben Ghen ber brev Gobne Moache, bie erffen geben Jahr nicht mehr als 6 Rinder entstanden fieb? Daber bat icon br. Gatterer Ginleit. in die synd, roniftische Universalhistorie I. Band II. Th. S. 118. f. andere Berechnurgen berfucht, nach melden die Bebolkerung geschwinder bor fich ging; indeffen Scheint boch auch noch Gr. Gatterer Die Ungahl ber Jahre ber Berdopplung ber Lebenden, und die Angahl ber Rinder einer Che fur jenes Allterthum ju gering angenome men ju haben. Meine eigenen Berfuche bon Berechnungen, burch welche ich eine weit schnellere Bermehrung ber Menfchen nach ber Gluth herausgebracht habe, bier eingiichalten, gestattet ber Raum nicht; nur mochte ich noch bie Frage aufwerfen, ob nicht bielleicht in ber Bergabiung ber erhaltenen Familie Roachs eben fo, wie in ber Familie Jatobs I. M. 46, I - 27., die Stlaven ausgelaffen fenn; ware diefes, fo bliebe in der großen Vermehrung mabrend biefes Beitraums nicht ble geringfte Schwierigkeit übrig.

#### S. 4.

#### Bur Zeit Abrahams.

In dem zehnten Menschenalter nach Noach, 1. M.
11, 10 — 25., oder zur Zeit, da Abraham in Canaan lebte (367 bis 467 nach der Fluth), fanden sich auch in diesem Lande schon kleine Staaten und Königreiche. Sie waren von Stämmen der Nachkommen Canaans, des Sohns Chams, gestiftet. Diese Canaaniter kommen ben den Arabischen Geschichtschreibern, Poeten,

und Scholiasten sehr oft unter den Rahmen Umaletifer שמלים Imilit, und vielfach ממלים 'mâlit, als ein uraltes, großes und fehr beruhmtes Bolf vor, wels ches schon vor den Joktaniben in Arabien gewohnt, fich bann gum Theil nach Canaan gezogen habe, und von den Sebraern sen vertrieben worden. Pockocke fpecim. hift. Arch. r. 39. Herbelot Bib'. orient. T. I. p. 217. Deutsche Ueberf. G. 351. Reland. Palaeft. p. 82. Auch Berodot I. r fagt, dag die Phonicier, bas beift eben fo viel als Canganiter, urfprunglich an bem rothen Meere gewohnt, und fich bann an bas mit= tellandische Meer hinaufgezogen haben, mo fie weite Schiffahrten unternahmen. Dergl. auch Justin. Trog. XVIII. 3 und Abul feda Descrip. Syr. p. 5. Daber ift 1. M. 12, 6. 12, 7. angemerkt, die Canaani= ter fenn ben ber Unkunft Abrahams ichon im Lande ge= mefen, welches vorausfett, bag fie einige Zeit borber anderwartig gewohnet haben, und da ble, im fteinigen Arabien wohnenden, aber anch fonft weit herumziehen= ben Amalekiter 1. M. 26, 34. 35. 28, 8, 9. 4. M. 13, 29. Pf. 83. Vergl. 5 M. 3, 14. Jof. 12, 45. 13, 11-13. unter die Canaaniter gezählet werben, fo ift wohl tein Zweifel, daß ihr ursprunglicher Wohnsit in Arabien deutlich genug angegeben ift. Es find alfo dreperlen Canganiter zu unterscheiben.

I. Die Canaaniter, die in Arabien zuruck blieben, und ein zahlreiches Bolk ausmachten, von dem noch im siebenten Jahrhunderte berühmte Familien übrig waren. Diese heissen in der Bibel Umalekter. Man muß sie ja nicht von Amalek dem Enkel des Esau 1 M. 36, 12, 1 Chr. 1, 36, herleiten; benn sie kommen lange vorher,

schon 1 MT. 14, 7 an der sublichen Granze von Canaan vor, und Bileam nennet fie 4. MT. 24, 20. eines der altesten Bolter, und ihren Ronig den machtigsten, den er faunte.

Da fie ben Rachtrab ber Bebraer auf ihrem Buge burch das ffeinige Arabien, angriffen, fo wurden fie dafur geguch= tigt, und jur Androttung beftimmt. 2. M. 17. Gie fchlus gen 4. Dt. 14, 43. 45. abermahl die Bebraer, die gegen ben Befehl Gottes in Canaan eindringen wollten. Sparerbin Richt. 3, 12. 13. vereinigten fie fich mit ben Moabitern und Ummonitern, und widerum Richt. 6, 4. 5. mit den Midianitern gegen die Bebraer; murden aber hernach 1 Sam. 15, 1. ff. von Saul, und wiederum 1. Sam. 27, 8. ff. 30, 1. ff. 2. Sam. 8. 12, von David, enblich 1 Chr. 4, 42.42. noch von den Simeoniten unter Distias gefchlagen. Alls Momaden, die zugleich Rauberen ubten, zogen fie zwar weit und breit umber, mei= ftens aber finden wir fie an der sudlichen Granze von Palastina, 1, M. 14, 7. 4. M. 13, 29. 30. 14, 45. 1. Sam. 15, 7, 27, 8. 10. 30, 1. 9. 15. 16.

II. Die Canaaniter, die fich nach Canaan gezos gen, die nordliche Rufte befett, und Bidon, ihre altefte Hauptftadt, erbauet haben, 1. W. 10, 15.

III. Die Canaaniter, die das Innere von Palastina in Besig genommen haben, 1. M. 12, 6. 13, 7. vergl. Michaelis Spicil. Geogr. Hebr. ext. P. s. p. 166 — 177.

Die Staaten , welche biefe Canganitifchen Stamme

zur Zeit Abrahams in Palästlina errichtet hatten, waren sehr klein, und beschränkten sich bloß auf den Bezirk einer Stadt, daß also der größte Theil des Landes noch wüste lag, und so konnte Abraham mit seinen Herden dasselbe ungehindert durchweiden. Die Chetiter zu Hezbron scheinen keinen König gehabt zu haben, 1. M. 23, 4. f. Mamre, Eschkol und Aner, dren Brüder und Bunzbesgenossen Abrahams, führen gleichfalls den Königstitel nicht halten aber, eben so wie Abraham, ein Corps gewassneter Knechte, 1. M. 14, 13 — 14, 17, 24. Zu Gerar, in dem nachmahligen Philisterlande, berrschet ein König Abimelech; und zu Salem dem nachmahligen Ferusalem, ein König Melchizedeck, 1. M. 14, 18.

Die funf Stabte auf der Chene Siddim, die jett bas todte Meer einnimmt, Soboma, Gomora, 216ama, Zebotm und Bela ober Zoar, hatten eben fo viele Ronige, welche Redorlaomer, dem Ronige von Clam ober Elymais, durch Rrieg ober burch Drohun= gen ginnsbar geworden waren, in dem i ten Sahre aber dieses Joch abschüttelten, und im folgenden Jahr dafür sammt ihren Radbarn, den Refaim zu Alfchtaroth Karnaim, ben Suffren zu Sam, ben Emiten gu Schame Rirjathaim, den Sohlenbewohnern auf dem Gebirge Geir, den Amalekitern ben Radefch, und ben Amoritern zu Chazagon Thamar mit Rrieg überzogen, und inegesammt überwunden wurden. Go fürchterlich Dieser welte und siegreiche Feldzug aussieht, so war es boch nur ein fleiner Rrieg, indem Abraham, der auf bie Rachricht, daß auch Loth gefangen worden, mit feinen 318 bewaffneten Anechten und mit den Silfetruppen seiner drey Bundesgenossen, Mamre, Eschkol und Aner, nacheilte, und sie zu Dan, unweit von dem Ursprunge des Jordans, zur Nachtszeit von drey Seizten zugleich überfiel, ihnen alle Beute wegnahm, und sie bis nach Choba, von Damask in Norden, verfolgte. 1. M. 14.

Elymais muß also in diesen Zeiten das mächtigste Reich gewesen seyn, und Sinear, welches, wie das unbekannte Elassar, und die eben so unbekannten Gojim, mit Elymais in Bundniß stand, war von dem Uiberge- wichte, das es zur Zeit Ninrods hatte, herabgekommen. Wäre Oschemschid ein Verset, und nicht vielmehr ein Mezder gewesen, so wurde die Tradition von diesem Könige mit unster Nachricht leicht zu vereinigen seyn; denn Zoroaster seizet diesen Oschemschid als den ersten Stifter des Reichs, dis einige Menschenalter nach Noah, und folglich nur etwas zu hoch in das Alterthum hinauf, welches, ben der Gewohnheit, in den Stammregistern Geschlechter auszulassen, nicht befremdend wäre. Siehe Zend 2 Uvesta I. Th. S. 92. 11. Th. S. 137. 197. 265. 304 — 308. III. Th. S. 99. 116. 121.

In Negopten findet Abraham, etwa 380 Jahr nach der Fluth, nicht nur einen gut cultivirten Boden und einen Ueberfluß von Lebensmitteln, sondern auch einen Pharao auf dem Throne, welcher seine Minister und Hosbeamte halt, und sich mit Abraham nicht, wie herenach der kleine König von Gerar, als mit einem seines Gleichen in ein Bundniff einläst, i. W. 12, 10—20.

21, 22—23. Die Thinitische Dynastie war damahls schon eingegangn, und Abraham hatte mit dem Pharao Jahn'e Arch. II. Th. I. B.

#### . Bürgerl. Gefellich. jur Zeit Jafobs.

bon Memphis zu thun, der über einen Theil von Oberägypten und auch über Unterägnpten herrschte; denn
dieses war nun schon lange ausgetrocknet, wie aus der
schon vorausgeschickten Bemerkung über tas Alter der
Stadt Tanis oder Zvan, die damahls eben sowohl als
Hebron schon lange erbauet war, erhellet. 4. M. 13,
22. 1. M. 23, 1 ff.

Griechenland ift geöftentheils burch Colonien aus Aleinafieli berölfert worten, die, meil sie zur See ankamen, Pelassger genennt murben. In den letten Jahren Abrahams oder bald hernach fliftere Inactus die erste Colonie nach Argos, und 130 Jahr hernach, d. i. in den letten Jahren Jakobs segesten Pelasger aus Arkadien nach Italien.

#### §. 5.

#### Bur Beit Jakobs.

Von der Ankunft Abrahams in Canaan bis zuf Abreise Jakobs nach Aegupten scheinen die kleinen Staaten in diesem kande nicht viel weiter gekommen zu seyn, i M. 24, nur die Küssen ausgenommen, von welchen aus schon ein großer Handel zur See getriez ben wurde, i. M. 49, 13. Alegapten hingegen hatte durch diese 215 Jahre in der Cultur große Fortschritte gemacht. Der Thebaische oder Diospolitische Staat war zwar, wie Gatterer Weltgesch. im gangen 1 m= fange I Th. S. 220 annimmt, gegen das Ende dies ses Zeitraumes eingegangen, aber desto mächtiger war nun der Pharao von Memphis, der über ganz Aegupten herrschte. Ihm ist Jakob von seinem Sohne Fösseph, um das Jahr 582 nach der Fluth vorgestellet

worden. Gin ordentlicher Sofftaat, bobe Sofamter, eine Leibmache, ein fteifes Ceremoniel ben Audienzen, bobe Staatsbeamte, ein febr ansehnlicher Staatsminiffer, ein brdentliches Staatsgefangniß, bas unter der Aufficht bes Oberften ber Leibmache ftebet , eine genaue Rang= ordnung, alles zeigt einen reichen, bluhenden, und wohlgeordneten Staat. 1. M. 39, 1. 40; 1. - 3. 41, 40 - 45. 47, 1 - 10: Der Lehrstand und ber Dahr= fand find genau unterschieden, und fteben, als befonde: Stamme, weit bon einander ab. Der Lehrstand widmet fich nicht blog ben Biffenschaften, fondern verwal= tet auch fowohl bas Priefteramt als bie Staateamter. und giehet baber von bem Ronige einen besondern Gehalt, ob er gleich groffe Landguter befag. 1. 11. 37. 20. 25. 41, 45. perul. Berodot II. 168. Diodor aus Sic. I. 63. Es waten bren Ordnungen in Diefem Stanbe, Die aber ihre Renntniffe gehefin hielten, und in Bilberichrift aufbewahrten, welche gewiffen, eigentlich dazu bestimmten Gelehrten Dopon zur Bermahrung und Erklarung anvertrauet war. Mergte ober Ginbalfa: mierer, gleichfalls Priefter, ftanben in bem Dienfte ber Groffen, i Mr. 4., 8. 24. 50, 20. Der Rabrftand begriff nicht nur Ackersteute, fondern auch Sandwerter, Rauftler, Rramer und Raufleute. Die Ruinftwerke maren icon febr gablreich , mannigfaltig und fofibar. 1. M. 41; 42. 42. 44, 2. 12. 45, 19-22. 27. 46, 5. Die Schiffer, die ben ben liberschwemmungen bes Mils fo nothwendig maren, machten eine besondere Ordnung ober einen besondern Stamm aus. Die Sirten, befon: beis bie Momaden, die feinen Ackerbau treiben, moren aus Politit ber Berachtung unterworfen , ob fie gleid

fehr zahlreich waren. 1 M. 46, 34. Zerodot. II. 128. Vil. 164. Bon dem Wehrstande sindet sich in der Lelbewache des Königs der erste Anfang, wenn dieselbe ansders nicht den Wehrstand schon ganz organisirt voraudsseht; denn in spätern Zeiten bestanden die Soldaten aus zwen Classen oder Stämmen, den Hermotyblern und Kalasiriern, die zusammen in den besten Zeiten 400000 vis 600000 Mann ausmachten, und fast ganz in Niederägypten, wo sie ihre liegenden Gründe hatten, ansäsig waren; jede Classe mußte jährlich 1000 Mann dem Könige zur Leibwache abgeben, die während ihres Dienstes einen Sold in Naturalien zogen. Zerodot. II. 155. 166, 1683

Der Ronig von Alegnyten lagt in Diefen Zeiten burch feinen Minifter Borfehung fur die brobende Suns gerenoth treffen, Kornmagazine anlegen, einen weitfcbichtigen Kornhandel jum Portheile der Krone treiben, und nachdem alle feine bisber fenerfrene Unterthanen ihre Alecter bem Ronige fur Rorn abgetretten , fo lagt er fie ihnen unter einer neuen, ohne Zweifel verhaltnigmäßigeren Gintheilung gurucfftellen, und gren Bebenten oder den fünften Theil der Mernde als Steuer anord= nen, wovon aber ber Priefterftamm, der mabrend ber Sungerenoth von feinem Gehalte gelebt, und feine Land= guter nicht abgetretten hatte, ausgenommen blieb, 1. M. 41, 47 - 57, 47, 13 - 26., welches Privilegium fpaterbin auch dem Wehrstande zugestanden murde. Berobot. II. 168. Das Land ift auch in diefen Beis ten von feinem Wohlstande fcon fo berühmt, daß Rarwanen von Jomaelitischen ober Midianitischen Rauf: leuten mir Balfam, Ladanum und Gewurzen über Gilead burch Palaftina und durch bas fteinige Arabien nach Alegnyten gieben, die unter Beges auch Gflaven faufen, 1. M. 37, 25 - 28. 39, 1. Die Sanbeleftraffe von Thebe nach Meroe (Saba), welche Berodot II. 29 beschreibt, und bann ferner nach Arum, Mab, und aber Die Meerenge Bab el = Mandeb nach Arabien, und eine andere Straffe bes Sandels, die Berobot IV. 181 - 185 befchreibt, bon Thebe nordwefflich burch bie große Dafis und burch bie Buften über Ammonium nach Augila, und von bier, mo auch eine Straffe von ben nordlichen afrifanischen Ruften eintratt, sudweftlich ju ben Garamanten, ben welche wieder eine Straffe von den nordlichen Africanischen Ruften aus ber Ge: gend von Karthago ber tam, dann ferner fidwestlich gu ben Ataragten, und endlich zu ben Atlanten; Diefe Sandlungöftraffen scheinen bald nachher aufgesucht und gangbar worden zu fenn, indem Job g, g. von Sternen in dem fublichen Samifpharium Melbung gefchieht, Mofe die vor Altere fo berühmten Methiopier oder Cu-Schiren und bas fubliche Arabien fo gut kennet, 1. M. 10, 6 -8., Rauchwerke und Edelgesteine aus Arabien und Aethiopien, und fogar Zimmt aus Dffindien als bekannte Waaren anführt, 2 M. 30, 23., manche uns nicht mehr bekannte, und folglich weiter entlegene Co= lonien der Aeguptier ermabnet, 1. M. 10, 13 - 14. und auch vom Goldstaub und Onnchftein aus bem inneren Africa redet, 2. M. 28, 20, 39, 13. Job. 22, 24, ff. 26, 16. Siehe gerren Ideen über die Politit, den Verkehr und den gandel der vornehmsten Völker der alt. Welt. I. Th. S. 151 - 182. S. 263 - 330., und S. 448 - 455. Gatterer Weltgefch. im ganzen Umfang I. Th. S. 104 - 106.

9. 6.

#### Bur Beit Mofis.

In diefes blubende Land ift Jakob mit feiner Tamilie 182 nach der Fluth, als ein vom Pharao begunftigter Gaft, eingewandert; wolch eine Schule fur feine Nachkommen! wie viel konnten fie durch die 430 Jahre, in weichen fie bier zu einer ziemlich gablreichen Rag tion angewachsen find, lernen, jumahl, ba Wegypten, welches noch immerfort über bundert Sahr unter bem einzigen Pharao bom Memphis ftand, feine politischen Anftalten immer mehr verbeffert, bie Runfte vervollkommet, und auch bas Reich ber Wiffenschaften, bie boch nicht alle fo gang geheim gehalten werben fonnten, erweitert hat. Sier lernten bie Bebraer die Bor = theile eines mohl eingerichteten Staates fennen, empfanben die Bohlthatigfeit des Ackerbaues und ber Runfte. und lernten diefelben jum Theil felbft. I Chr. 4, 21-23. 2. M. 1, 14. Wenn auch die meiften Schraer ihre nomabifche Lebensart fortfetten, 1 Chr. 7, 20 - 22., fo hatte boch immer alles basjenige, mas fie in Megypten faben, einen wichtigen Ginfluß auf ih= re Denkungsart. Gie maren baben an bas Land, fo gu fagen, gefeffelt, daß fogar auch diefenigen, welche 1. Chr. 4, 22. die herrschaft über die Moabiter er= halten hatten, endlich wieder nach Alegypten gurucktehr: Ihre Trennung und Berftreuung mar alfo bier: burch verhindert, und da sie, als Momaden, den Me= apptiern verachtlich waren, fo konnten fie fich auch nicht leicht mit den Alegoptiern vermischen, zumahl, da alle Stande der Megyptier erblich maren. Go muchfen fie zu einer abgefonderten immer gabfreicheren Ration herau, die schon um das Sahr 350 ihres Aufenthalts der argwöhnischen Regierung Berbacht erregte. Da eben 2 M. 1, 8. ein Ronig von einer neuen Dynastie, welche von den Berdienften Josephs nichts mußte, auf bem Throne fag, und befürchtete, die Debraer mochren fich im Falle eines Rrieges ju ben Feinden ichlagen. oder nach Palafting binaufziehen, fo fing er an, die Mation durch Frohndienfte gu unterdrucken, und ba bie= fes das Bolk nicht verminderte, fo ließ er Mordbefehle gegen ihre Rnaben ergeben. Aber eben bierdurch fam Mofe an feinen Sof, und erhielt Gelegenheit, fich biejenigen Renntniffe zu erwerben, die ihm einftens als Rubrer ber Mation, wo nicht nothwendig, doch nublich fenn murden. Die Unterdruckung murde über go Sahr fortgesett, bis endlich ber nachmablige Phargo burch Munder und Landplagen, Die Dofe immer punktlich porhersagte, und auf Ersuchen auch wegschaffte, gezwun= gen wurde, bie Bebraer gu entlaffen.

1. Welche Könige diese letteren, von denen die hebräer so hart behandelt murden, gewesen fenn, oder auch nur, zu welcher Dynastie sie geboren, kann nicht zuberläßig ausgemacht werden, weil die kitere Geichichte von Argypten, die auf Psammerichus, den tünsten der 26ten Dynastie, sehr dunskel ist. Wir haben einige Nachrichten von herodor, der im fünften Jahrhunderte vor Christus, auf seiner Reise durch Aegypten, sießig nach der Geschichte des Landes gesforscht, und durch die Prieser vieles aus den Archiven erfahren hat. Es ist auch ben Syncellus, der im 8ten Jahrhunderte geschrieden hat, ein altes Chronographeon in einem Auszuge vorhanden, welches 30 Aegyptische Oppnastien angledt. Im hritten Jahrhundert vor Christus hat

Manethon, ein gelehrter Meguptifcher Oberpriefter, auf Derlangen bes Ptolomaus Philadelphus, aus ben bamable noch borbandenen Urfunden ein Wert bon ben Meguptiichen Dynastien geschrieben, in welchem er die Konige einer jeden Dynaftie angeführet hat. Eratofthenes, ein Eprenier, ber ju Uthen Audiert bat, und hernach unter Ptolomaus Evergetes Bibliothefar in Alleranbrien mar, icheine mit bem Werke des Manethow nicht allerdings gus frieben gewesen ju fenn, und tonnte es auch nicht fenn. wenn er nur Berobot verglich ; er ichrieb baber, nach bem Bunfche feines Ronigs, ein Bergeichniß ber Thebaifchen Könige bon 1076 Jahren, welches von Manetho weit abweicht. Diobor aus Sicilien unter Cafar und Auguffus bat gleichfalls Megneten bereifet, und fomobl' mas er felbit entbedt, als was er ben anbern porgefunden bat, in feiner Bibliothef aufgezeichnet. Allein alle diefe Machrichten weichen febr weit bon einander ab. Manethone Werk modere fo berächtlich nicht febn, ale es bon bielen ift angefeben worden , wenn wir es nur gang und unberfebrt batten; allein es ift untergegangen; wir haben nur einen febr magern, unbollftandigen, und allem Unichein nach febr berberbten Musjug, ben Spricellus im Sten Sabrbunbert, und grar nicht einmal aus Manetho, jondern aus Julius Ufricanus im britten, und Gufebius im vierten Jahrbunberte gemacht haven. Diefe zwenerlen Auszuge ffimmen nicht gang überein, und mas Josephus Flavius wider Apion I. B. S. 14 u. 15., aus Manethon anführet. weichet wieber bon benben ab. Wenn fich auch einige Derfcbiedenheiten beben laffen, fo find boch noch viele übrig, die man wohl nie gang wird aufraumen fonnen. Siebe Schuckfort garmonie ber geiligen und Drofanscribenten Ill. Th. Xl. 23. S. 141 - 182. Silberaschlag Chronologie der Welt S. 127 - 143. liefern biefe Ausgige des Julius Ufricanus und bes Gufebius in bem Unbange biefes Banbee, um bier ben Bus fammenhang nicht ju unterbrechen. Die Ungaben des

Julius Africanus icheinen gwar meiftens richtiger als bie Ungaben des Gufbius, boch ift ohne Zweifel oft auch in Ufricanus, und wohl nicht felten in benden gefehlt. Daß biefe Dynaftien nicht alle auf einander gefolgt , fonbern großen Theile, nur die letten eilf ausgenommen, neben' einander bestanden find, und baß Manethon, wenn er fie ja in diefe Ordnung gefest bat, nicht ber dronologischen, fonbern mehr ber geographischen Ordnung gefolgt ift, leuch= tet von fich felbit ein. Go find bie I. Thinitifche, bie MI. Diofpolnifche, und bie III. Memphitische Dynaftle obne 3mettel gleichzeites, und machen ben Unfang bes policierten Urgopren aus. Much die Donaftien von einerlen Stadt febeinen ber weiten nicht alle unmittelbar auf einanber gefolgt gu fenn. Die festen eilf Dynaftien bauerten nach Afficanus 903, nach Gufebine aber nur 659 Jahr, und reichen alfo nach Eusebins etwan 1035, nach Julius Ufricanus aber 1227 3. bor Chriftus gurud. Dergl. Gatterer Weltgeschichte im gangen Umfang. S. 216-230. Uber nun gur Frage: aus welcher Dynaftie mar der Ronig, ber Jofephe Derdienfte um Megnpten nicht fannte ? Es ift faum ju begreifen, daß bie Uebertragung der Regierung auf ein anderes inlanbifdes Saus, welches immer ein priefterliches, an ber Regierung fonft fcon theilnehmendes Saus gewesen fenn mußte , bas Undenfen der Derbienfte Josephe, die gewiß in den Archiben aufgezeich= ntt lagen, gang und gar nicht gefannt, und nicht gefchagt haben follte. Es scheint bemnach, die Regierung ift Muslandern in die Sande gefallen. Da wir nun in ben 30pnaftien die Phonigifchen Sirtenfonige finden, fo ift ber natürlichfte Gedanke, daß diefe Dynaftie gemeint fep. Die Ronige biefer Dynaftie regierten nach Julius Ufricanus 284, nach Josephus fast 260, und nach Gufebius 106 Jahre. Dieg macht feine Schwierigfeit, indem es nicht nothig ift, angunehmen, baf bie Berfolgung ber Bebruer fogleich unter bem erften Ronige biefer Dynaftie angefangen habe, fie tann auch erft bann angefangen haben, ale bie geobere

Angahl ber hebräer Verbacht erregte, also etwan unter beig vorlegten Könige. Undere, welche biese hirtenkönige entsweber mit Josephus für die hebräer selbst, wie Perisosphus, oder, wie Silverschaag sür die Könige, welche die Hebräer unter Joseph begunstiget haben, und den Pharao, von welchem die hebräer endlich entlassen worden, für Chencheres, den siten König der XVIII. Diospolitischen Dunastie halten, weil Berofus fagt, dieser sey mit seinem heere im Arabischen Meerbusen umgekommen, haben mit vielen und großen Schwierigkeiten zu kämpsen; ich will nur erinnern, das Berosus, ein Babylonter die Sachz kaum recht wissen konnte, und daß die Hebräer nicht von einer Diospolitischen Dynastie, sondern von Pharaonen in Niederägypten unterdrückt worden sind.

2. Fragt man weiter, wer diefe Phonicischen hirtenkonige, ober wie fie fonft mit bem Megpptischen Rahmen beißen, Zyesos, bas ift, nach Forster in Epist, ad J. D. Michaelis in Spicieleg, Geogr, Hebr. &c. P. I. p. 9. noch jest im Ropttichen paftores cincti, gewesen fenn, fo giebt fcon ber Rabme Phonicisch b. i. Canaanitisch Liuffdluß. Canaanteer aus Palaftina maren fie aber gewiß nicht; benn die waren gegen Megppren zu fchwach, als bag fie in bas Land harren eindringen, und fich ba behaupten tonnen. Da wie aber ichon oben gezeigt haben, bag bie Canage nicer, die urfartinglich in Arabien an ben arabijden. Meerbufen mobnten, nur einige Stamme gleichfam ale Colonien nach Palaffing abgesandt baben, und biefe uralt und machtige Nation unter den Rahmen Umalebiter in Urabis en geblieben ift, fo waren diefe Suefos allem Unfeben nach Umalekiter. Dief wird boch baburch bestättiget, bag auch bie Arabischen Geschichtschreiber behanpten, die Amaletiter baiten einftene Megupten erobert, und eine geraume Beit beberricht. Allgem. Welthift. 1. Th. S. 577. Es wird. baber befto begreiflicher , warum die Umaletiter im fteinie gen Arabien bie Bebraer auf ihrem Buge beunrubiget bas

ben, und warum die Ausrottung für diefes Wolf bestimmt worden. Es fällt hieraus auch einiges Licht auf die Ursfache, welche den Kekrops bewogen hat, etwan 20 bis 30 por dem Auszuge der Hebräer aus Aegypten mit einem Haufen Saitern nach Attifa auszuwandern, wo er Athen gestiftet hat.

3. Ben biefer Gelegenheit verdient auch noch angemerkt zu werden, daß zu Sparta der erste König Leler etwan 268 J. vor dem Auszug der Sebräer zu regieren ansieng, und Radmus der Phönizier, der, wie Bochart bemerkt, mehrerer Soimien auf de nördliche Rüste von Africa geführt, und oort viele Städte erbaute habn soll (nicht wie ich im I. Band dieser Archäol. S. 94. S. 407 aus einem Rechenungstehler geschrieben habe, 113, sondern) 85 J. nach dem Auszuge der Bebeäer Kadmea, d. i. Thebe gestistet hat. Dergl. Parische Chronik von Wagner herausgegeben 1790 Göttingen. S. 3, 12. u. S. 26. Epoche 7. Daß aber diese neuen Fraaten erst aus dem Stande der Wildsheit hervorgiengen, ist schon daraus abzunehmen, daß Kekrops in Artika zuerst ordentliche Ehen eingeführt hat.

#### S. 7.

# Auszug ber Bebräer aus Aegnpten.

Mose hatte von Pharao nur den Abzug zu einem Feste Jehovens, dren Tagreisen in das steinige Arabien hinein, verlangt, und Pharao hat, um noch größere Piagen zu vermeiden, zwar nur die Reise zu diesem Feste gestatten wollen er merkte aber, wie seine Verssuche, die Frauen und Kinder, oder wenigstens das Wieh der Hebraer als ein Pfand der Wiederkunft zustückzubehalten, zeigen, gar wohl, daß keine Ruckkehr so

leicht zu erwarten ware, boch mochte er vielleicht noch hoffen, sie durch feln Rriegobeer zu zwingen, nach He: gopten gurud zu kommen. Da aber Mofe anfatt bie außerfte Spige bes Beroopolitischen Urms des Arabifchen Meerbufens rechts liegen gu laffen, und nach Ura: bien zu giehen, den Bug geflieffentlich neben biefer Spi= be fudlich richtete, diefen Urm des Meerbufens links liegen ließ, byn nyd 2 M. 14,5., und so die Hebraer nach Suez oder Rolfum zu führte : fo mahnte Pharao. alle jene Zwangswunder waren feine Wirkungen und Beranftaltungen ber Gottheit, fondern blog naturliche Ereigniffe gewesen, indem ein Gott, der fur die Entlaffung diefes Bolles fo viele große Bunder gethan hatte, nun diefes entlaffene Bolt nicht fo verlaffen haben wurde, baß es nicht einmahl ben Weg ins ffeinige Arabien ju finden mufte. Er glaubte fich getäuscht, fette den Bebraern mit feinem Rriegsheere, bas er aus dem Delta leicht zusammen ziehen tonnte, in forcirten Marschen nach, und hohlte fie am britten Tage ein, ba fie fich eben ben Sneg gelagert hatten; fie wurden alfo von bem Rriege= beere zwischen bem Deere und ben Gebirgen, welche biefe Gegend gegen Guben und Beften umgeben, eingefcbloffen.

Da nun Pharao die Hebraer, die er schon vorhin wider alles Recht and Gasten zu Sklaven gemacht hatte, nun auch noch feindlich zu behandeln drohte, so waren sie wohl ihrer Seits von aller Verbindlichkeit fren, und hatten Gewalt mit Gewalt abtreiben dursen, nur konnte sich dieses, in Wassen ungeübte Volk mit einem geübten Kriegsheere, das auch Reiteren und 600 Kriegswägen

führte, nicht messen. Aber Gott tritt nun, wie vormahls so oft in Aegypten, wieder ins Mittel, und öffnet in der Nacht den Hebraern einen Weg durch den Arabischen Meerbusen, der jest in dieser Gegend in die Quere hindurch eine Sandbank hat, und 757 Doppelschritte breit ist, in jenem Alterthume aber wohl über 1000 Doppelschritte breit und auch viel tieser seyn mußte. Siebe den I. Band C. 17, S. 83:

Pharao wird gegen Morgen gewahr, daß die Sebraer burch bas Meer abgezogen find, und fett ihnen mit feinem Rriegsbeere auf eben biefem Bege nach. Allein ba er mitten in bem Meerbusen tommt, tritt die Fluth mit aller Gewalt ein ; bas Waffer machft fchnell an, und ein Ungewitter fchrecket noch bagu bie bes Donners und des Bliges nicht gewohnten Megyptischen Pferde; nun gerath alles in Derwirrung; alles will fich burch eine eilige Flucht retten; allein in ber Unord= nung bindert einer ben andern, die Dagen bleiben fres den, gerbrechen; und berlegen ben Weg; Die fcheuen Pferde vermehren die Binberniffe ; und das Waffer wachst endlich, ehe man die Rufte erreichen tonnte, fo hod), daß alles ertrinft. Durch biefe fcbreckliche Mieters lage, die das Gerucht, eben fo wie jene Bunder in Me= anpten, in alle benachbarte Lander verbreitete, murde nicht nur die Befreinung ber Bebraer vollendet, und ihre Unabhangigfeit auf immer gefichert, fondern auch allen umliegenden Molfern Furcht vor Jehova und feinem Bolle eingeprägt, 2. M. 15, 12 - 16. Jof. 2, 10.

Bon ben Wundern Mofis in Legypten und bon bem Durchgange ber Sebraer burch ben Seroopolitischen Urm bes arabischen Meerbufens, fiehe Michaelis Unmertungen

dur Uebersetung des 2ten Buches Mosis R. 3 – 15 und zerstreute kleine Schriften gesammelt I. Brief, G. 1—142, vergl. Miebehr Reif. I. Th. G. 215. 247. sp. 251. Beschr. Arab. G. 358. 403. 408 sp., Kleuker neue Prüfung und Erklärung der vorzüglichsten Beweise für die Makrbeit und den göttlichen Ursprung des Christenthums und der Offenbarung 1787 Riga I. Th. G. 276. sp., und heß Geschichte Mosis I. B. 1tes Buch 3 und 4 K. und II; Buch 1 — 4. Kaps

# Zwentes Kapitel.

Burgerliche Verfassung der Bebraer.

# S. 8.

Berfaffung ber Debruer bor ber Gefetgebung.

Es ift nun Zeit, daß wir auf die Verfassung der Bes braer, von denen wir schon manches merkwurdiges angeführt haben, einen Blick werfen, zumahl da wir bald die neue Verfassung, in welcher aus der alten vieles benbehalten worden, werden beschreiben muffen.

Abraham, Isaak, und Jakob regierten ihr ganzes Haus, Frauen, Sohne, Tochter, Sklaven und Sklaving nen mit unumschränkter väterlichen Gewalt. Dieses war keine kleine Herrschaft, indem die Zahl der Sklaven jehr groß war; so sehen die 318 angebornen und in Waffest

geubten Rnechte Abrahams, wenn man nur gnnimmt, ber vierte mannlichen Geschlichts fen maffenfahig, 1272 angeborne Cflaven voraus; bierzu rechne man nun noch Die gekauften Stlaven, fo wird man gefteben muffen, bas Abrahant mehrere Taufend Unterthanen hatte, und bierans wird es dann auch begreiflich werden, wie groß die Berben fenn mußten, zu welchen fo biele Rnechte nothwendig waren, und warum bas Land Canaan Abraham und lot kaum faßte. 1. M. 13, 6. Dergl. 1 M. 33. 15-17. Diefe Patriarchen waren alfo eben fo machtige Furffen als jest bie Emire ber Momaben. Gie fanden unter feiner Dbrigfeit , wie fie immer genannt werben moge, fondern waren gang unabhangig, foloffen mit andern Rurffen und auch mit Ronigen Bundniffe, hielten ein Corps gewaffneter Anechte, und trieben Gewalt mit Gewalt ab. Fur ihre Untergebene maren fie bie Priefter, welche bie Fefte bestimmten, und die Opfer brachten; die Befchuber, welche fie bor Unbilden ichut= ten; die Befelshaber, welche fie im Rriege auführten. und die Richter, welche die Unruhigen verbannten, und die Berbrecher, wo nothig, auch mit dem Lode bestraften. 1. M. 8, 20. 14, 14. 24. 15, 9. 10. 21, 14. 25. 13. 34, 14. 38, 24. Job. 1, 5.

Die zwelf Sohne Jakobs fuhren nach tem Tode ihres Waters fort, ihre hansgenoffen mit eben diesem Unsehen zu rez gieren Als aber ihre Nachkommen mit der Zeit zu eben so vielen kleinen Stammen anwuchsen: so erkannte jeder Stamm, www, non einen Fürsten, pop, als seinen Regenten, der, wenigstens Anfangs, der Erstgeborne Sohn des Stammvaters war, spaterhin aber auch mag

gewählt worden senn. Diese Eintheilung des Bolkes in Stamme war vor Alters sehr gewöhnlich, und findet sich noch in unsern Zeiten nicht nur ben ben Beduinen, sonz dern auch ben den Persern. Shaw Reis. S. 216. Della Valle Reis. II. Th. S. 189.

Alls die Stämme größer und zahlreicher wurden, so fchlossen sich wieder minder ansehnliche Familien an verswandte angesehene Hausväter an, und erkannten sie als ihre Hänpter. So entstand eine Unterabtheilung der Stämme in größe Familien, die har wurden und Alls Eaufend genannt wurden, nicht als ob die Zahl der Hausväter einer solcher großen Familie gerade Tausend gewesen wäre; man sieht im Gegentheil ans 4 M. 26, 5—50., daß die Anzahl der Personen sehr verschieden war:

Die Hebraer standen demnach vor dem Auszuge aus Alegypten unmittelbar unter ihren Familienhäuptern, MIN 1, 16. 10, 4., welche den Stammfürsten 4. M. 1, 16. 10, 4., welche den Stammfürsten Diese Dbrigkeiten, die Jusammen Juste, Senatores, Diese Dbrigkeiten, die Jusammen Juste, Senatores, Diese Dbrigkeiten, die What worden genannt wurden, reglerten die Untergebenen nach dem Herfommensrechte, nach Einsicht einer gesunden Vernauft, und nach der natürlischen Billigkeit, und waren mehr Väter als Herrscher. Sie hatten auch insgesammt fast nur das allgemeine Beste zu besorgen, und jeder Hausvater regierte noch

immer fort sein haus mit imumschrankter ober boch fast unumschrankter Macht, daß also nur die Borfalle zwischen ben hausvatern selbst, an die Familienhaupter gelangten.

Dieß ist die patriarchalische Regierung, welche die Nomaden und besonders die Arabischen Beduinen größtentheils dis auf den heutigen Tag bevbehalten haben; sie nennen ihre Besehlshaber Emire 77000, und ihre Familienhäupter Scheich 77000 Aelteste, unter welchen Titel (7777) die Hebraer sowohl die Stammsürsten als die Familienhäupter begriffen. Arvieux Merkw. Nachrichten II. Th. S. 138. III. Th. E. 128. ff.

Die Emire der Araber halten sich Geheimschreiber, und diese scheinen ben den Hebraern die Schoterim, Order, (Arab. 700) schreiben) gewesen zu senn, die, wie wir bald sehen werden, zugleich die Stammtasseln sührten, sehr angesehene Männer waren, und selbst an der Regierung keinen geringen Antheil nahmen. 2. 2. 3, 16. f. 4. 13. 5, 10 sf.

In dieser Verfassung hatten die Hebraer im Lande Goschem größtentheils die nomadische Lebensart, die ihre Stammvärer geführt hatten, fortgesetzt, wozu ihnen nicht nur die Busten in Aegupten, sondern auch das offene steinige Arabien hinlanglichen Kaum gewährte. Sie warren Anfangs mit ihren Herben durch Arabien bis nach Canaan gezogen, und hatten bort auch Städte erbauet.

1. Thr. 7, 21, 24. Einige kamen sogar bis zu den Moabitern, und wusten sich die Herrschaft über dieselben

gu verschaffen. 1. Chr. 4, 22. Mus Canaan wurden fie aber mit ber Beit, ba fich die Canganiter im Lande ver= mehrten, an geschloffen, ob fie gleich nebst bem erwor= benen Rechte ber QBeibe, auch einige Wecker und Stadte und viele Brunnen und Cifternen da hatten, die von ibren Boraltern berftammten. Biele verlegten fich aber mit ber Zeit in Megypten auf Runfte, befonders werden Rattunfabrifanten und Topfer gerühmt, welche in bem Dienfte bes Ronigs ftanden. 1. Chr. 4. 21. 23. Bernach im fteinigen Arabien thaten fich ben dem Baue des h. Gezel. tes mehrere bervor, welche beweifen, daß die Bebraer Die Cultur Megoptens nicht unbenutzt gelaffen haben. Die Megoptische Dberherrschaft, unter ber fie ftanden, behandelte fie nicht fo fehr als Unterthanen, fondern viel mehr als Gafte, bis endlich jene auslandische Dynaftie eindrang, welche, wie schon ergablt worden, Die Berdien= fte eines ihrer Stammvater um Megnoten, nicht famte. Aber auch diese Dynastie hat ihre patriarchalische Berfaffung nicht geandert, 2. M. 3, 16. 4, 29., fie be= biente fich im Gegentheil felbst ihrer Stammbuchhalter, um die Frohnarbeiten richtig zu vertheilen und einzu= treiben, nur hatte fie Megnptische Dberauffeher uber diefelben bestellt, 2. M. 5, 10. 14 - 14. 19 - 21. Da fie aber nun nach ihrer Errettung aus Megnpten ein an= fåffiges und Ackerbau treibendes Bolk werden follten, und noch überdieß zu besondern großen Absichten be= ftimmt maren: fo follten fie auch eine neue, biefer ihrer Lage und Beffimmung angemeffene burgerliche Berfaffung erhalen. Bu diefem Ende fuhrte fie Dofe an den Sug des Gebirges Horeb, wo die Mation in ein besonderes Berhaltniff gegen Gott eintratt, auf welches ihre Berfaffung unveranderlich gegrundet wurde.

# §. 9.

# Grundgefet bes Mofaifchen Staates.

Die richtige Renntnig des Schopfers und Regenten. bes himmels und der Erde, und des Berhaltniffes bes Menfchen zu diefem allerhochsten Richter ift fur die fo fünnlichen Menschen, wo nicht der einzige, boch gewiß der Dauptgrund auer Sittlichkeit und aller fittlichen Glud's feligfeit, und macht alfo bas bochfte Gut bes Menfchen aus. Joh. 17, 3. Gollte diefe richtige Renntnig auch heute ju Tage, wovon doch hier die Rede nicht ift, ein ausgezeichnetes, bon Jugend auf mit aller Gelehrfams feit ber Borfahrer ausgerufteres Genie, nach ben fo vies len entdeckten Grribumern ber Alten , nach jo vielen. Warnungen vor Fehlschiuffen, und noch bagu neben bent Lichte der Offenbarung, entweder aus der Betrachtung bes Weltalles, ober aus der Betrachtung der Unlagen und Bedürfniffe des Menfchen fchopfen tonnen, fo war fie doch jenen Menschen bes bochften Alterthums in dem Stande der Rindheit, ben dem Mangel gelehrter Bors arbeiter und eines geubten eigenen Rachdentens, ohne tiefe Renntnig ber Ratur, und ben fo vielen Gefahren gu irren gewiß unerreichbar, wie die Geschichte aller, auch weit jungeren und ichon cultivirtern Bolfer unwi= bersprechlich beweiset; ein Beweis, ber weit mehr fagt, als alle Speculationen. Deffen ungeachtet finden wir biese richtige Renntnig ben ben frommen Patriarche bes hochsten Alterthums; will man also diese gewiß." gelehrten frommen Altvåter nicht, entweder gu bomatischen oder zu kritischen Philosophen umschaffen, o muß man die Wahrheit der Nachrichten 1. Dt. 1, 6-30.

2, 15. ff. 3, 14. ff. 4, 9. 6, 3. 12. ff. 9, 1—18.
12, 1. ff. 7. ff. 15, 1. ff. 18, 17. ff. u. a. St. anerkennen, daß Gott sich jenen Menschen der altesten Welt von Zeit zu Zeit auf eine austerordentliche Art zu erkennen gegeben hat, ba dann diese Kenntniß Gottes von Vater auf Sohn fortgepflanzt wurde.

Allein es war den sinnlichen Menschen auch noch sehr schwer, die geoffenbarte Kenntniß Gottes zu behalzten. Vor der Fluth gewann Ruchlosigkeit und Verläugenung Gottes die Oberhand, 1. M. 4, 16. 6, 2. ff., und im vierten Jahrhundert nach der Fluth schliech allenthalben Aberglaube und Abgötteren ein, verbreitete sich simmer weiter, und wurde endlich allgemein, ohne das ein einziges sich selbst überlassenes Volk den wahren Gott wieder gefunden hatte.

Um nun die so wichtige Renntniß Gottes, durch die immer weiter um sich greiffende Albgotteren, nicht ganzlich von der Erde verdrängen zu lassen, offenbarte sich Gott einem Chaldaer von einem sehr edlen Charakter, und bestimmte ihn und seine Nachkommen durch Isaak und Jakob, zu dem großen Geschäfte, dieses erzhabene Gut auf der Erde zu erhalten, und einstens anz dern Wölkern mitzutheilen. 1. M. 18, 19. vergl. 1. M. 12, 3. 17, 9. 22, 18. 26, 4. 28, 14.

Alls aber mit der Zeit die Abgotteren auf der gansten Erde allgemein geworden war, und das Ansehen eis ner asgemachten, über allen Zweifel erhabenen Bahrsheit, un das Recht des gesunden Menschenverstandes erhalten atte; so wurden auch die Nachkommen Jakobs

in Aegypten, ob sie gleich bep weiten nicht alle ben Gott, ber Himmel und Erde erschaffen, die Fluth vershängt, und ihren Stammvätern große Verheißungen für ihre Nachkommen gegeben hat, vergassen, doch großenstheils von der Aegyptischen Abgötteren angesteckt, so zwar, daß sie sogar durch jene große Wunder in Aegypsten, ben dem Arabischen Meerbusen und am Gebirge Horeb, von ihrem Aberglauben kaum geheilet, und zu einer standhaften Verehrung des wahren Gottes zurücksgebracht werden konnten. 2. M. 32, 1 — 35. vergl. 21m08 5, 26.

Sollten also die Hebraer in der Zukunft ihre gros fe Bestimmung erfüllen, und die Kenntniß Gottes ims merfort aufbewahren, so war eine Unstalt nothwendig, durch welche die Kenntniß und Verehrung des wahren Gottes mit der gesellschaftlichen Verbindung dieses Volztes so innig verknüpft wurde, daß sie, so lange das Volk ein Volk bliebe, unvertilgbar ware, und nur mit dem Volke selbst untergehen konnte.

Diese Unstalt nun war eine burgerliche Verfassung, welche mit der Verehrung des wahren Gottes innigst verwebt und unzertrennlich verbunden ware. Eine solz che Verfassung konnte um so viel leichter eingeführt werden, weil sie in die damalige Lage der Welt genau und passend einfiel, indem die Verfassungen aller Volzker jener Zeiten mit der Religion verwebt waren. Deun da die unabhängigen Hausväter, wenn sie gleich, so wohl ben der nomadischen Lebensart, als ben dem Feldbaue, durch die Umstände genöthiget, von sich selbst in Gesellschaften zusammentratten, doch nie sehr geneigt

waren, fid bon einem einzigen ober auch bon mehrern eine neue Berfassung geben, und Gefete vorschreiben gu laffen : fo haben die alten Gefengeber, um ber, von ih= nen erfundenen neuen Debnung ber Gesellschaft, Anses ben und Gingang zu verschaffen, vorgegeben, fie batten Diefelbe von einer Gottheit erhalten. Go wollte Mnebes oder Menes in Megnpten feine Gefete von Bermes, Radmus zu Thebe von einem Drafel, Minos in Rreta von Jupiter, Lufurg zu Sparta von Apollo, Bathrauftes ben ben Arimafpern von feinem guten Da= tionalgotte, Bamolxis von der Schutgottin feines Bol= Tes, und Ruma ju Rom von einer Gottin empfangen haben. Diodor aus Gicil. I. B. R. 94. Strabo S. 762. Plutardy (Musgabe gutten) I. Band in Ly= Furn S. V. S. 98. V. 100. XXIX 139. und in Muma S. IV - XVII. 3. 150 - 176. Da aber Die Gesetgeber nicht, wie einige vorgeben, die Religion erfanden, fondern nur die fcon vorhandene falfche Re-Tigion mehr ausbildeten, und burch eine Luge jum Mit= tel gebrauchten, ben Staat zu grunden und zu erhale ten: fo bat Mofe nicht, wie Strabo S. 762, und Diodor aus Sicilien I. 94, behaupten, eben biefen Weg eingeschlagen; er hat nicht lugenhaft vorgegeben, feine Gefete von bem Gotte Jao (Diodor aus Sic. I. 94. אין ל. וֹ, פון יון erhalten zu haben, fondern feine wahrhaft gottliche Sendung durch folde übernaturliche Berte und Kenntniffe bewiefen, wie fein anderer C'efetgeber fur fich aufweisen kann , und bas gange Bolt hat Gott felbst von Sinai reben gebort; Dofe hat auch nicht die Religion als Mirtel ben Staat gu grunden gebraucht, fondern die Ordnung geradezu 'umgefehrt, und

eine burgerliche Verfassung eingeführt, welche ein Mitstel seyn sollte, und wie es der Erfolg erwiesen hat, auch wirklich ein Mittel war, die wahre Religion dauerhaft zu grunden, und die Kenntnist und Verehrung des wahzen Gottes auf dem Erdboden für die späteste Nachzwelt zu erhalten.

Er machte bemnach die Berehrung bes mahren ein: gigen Gottes zum Grundgesets bes Staates, welches ben allen Beranderungen , die fich im Laufe der Zeit ereignen durften, immer unverandert bleiben follte. Der Gott, der 1. M. I, 1. ff. 2 M. 20, 8-12. Simmel und Erde erschaffen, der I M. 6 - 9. die Fluth verans staltet, ber fich ben Stammvåtern ber Bebraer 1. M. 14, 18 - 20, 17, 1, 18, 16 - 33, 2, M. 6, 3, als der Allerhochfte geoffenbaret, und ihnen 1. M. 12, 1 - 9. 15, 13 - 21. 18, 17. ff. 22, 17. ff. 26, 1-4. 28, 12 - 16. 49, 1 - 27. fur ihre Machfommen weit aussehende Berheißungen gegeben bat, ber bon Abraham 1. DR. 18, 25. als ber Richter ber gangen Erbe erkannt worben, und ber fich jest 2. DR. 6, 3. fcon als Rehova, b. i. als ber immer unveranderlich getreue Er. fuller feiner Berheiffungen zeigte; furg, ber allein Gott ift, beffen ber himmel und die Erde ift, fammt allen was auf derfelben ift ; der Gott über alles, ber nicht gefeben werden, und burch fein Bild vorgestellt werden kann, der auch die Fremden liebet, speiset, und fleidet, 2. M. 24, 8 - 12. 20, 29 - 21. 33, 18 - 23. 5.  $\mathfrak{M}$ . 4, 12. 15. 32 - 29. 6, 4 - 6, 10, 12 - 20.; biefer einzige mahre Gott murbe von Mofe, ale bem Mittler zwischen Gott und ben Gebreern, nach ber ba= mable allgemein berrichenden Denfungeart, nach welcher jedes Bolk selne National = und Schutzgötter haben wollte, als der National= und Schutzgott der Hebraer vor= gestellt, welcher sich, durch die wunderbare Errettung aus der Liegyprischen Sklaveren, ein besonderes Kecht über die Herraer erworben habe, und welchen sie also sowohl, meil er der einzige wahre Gott ist, als auch wegen eben dieser Errettung ganz einzig verpflichtet sepn sollen. 2. M. -0, 1 — 11. 5. M. 5, 6 — 15.

Diese herablassende, aber doch wahre Vorstellung ware noch nicht hinreichend gewesen, die Kenntniss und Verehrung des wahren Gottes unter den Hebräern auf immer zu erhalten. Gott ließ sich daher auch noch, durch die Vermittelung Mosis, von den Hebräern durch eine ganz freve Wahl zum König wählen. 2. M. 19, 4—8. vergl. Richt. 8, 23. 1. Sam. 8, 7. 10, 18. 12, 1. 1. Chr. 29, 23. Er ließ das Land Canaan für sein königliches Eigenthum erklären, welches er den Hesbräern in Ertpacht geben werde, und von welchem sie ihm, wie die Aegyptier ihrem Könige, zwey Zehnten entstichten sollten. 1. Chr. 29, 15. 3. M. 27, 20. — 38. 4. M. 18, 21, 22. 5 M. 12, 17—19. 14, 22. 29. 26, 12—15.

Der gewählte unsichtbare König publicirte hierauf 2. M. 20, 1—20. unter einem majestätischen Anzuge von der Bergspitze Sinai allen gegenwärtigen Hebraern einen kurzen Inbegriff der Religions = und Sittenlehre, als das immerwährende Erundgesetz des Staates, wo die Berehrung des einzigen wahren Gottes ohne allen Wish an der Spitze sieht 2. M 20, 1—17. Er läßt dann dieses Grundgesetz durch Mose 2. M. 20, 21.—23, 19.

etwas mehr entwickeln, und nach dem Bedürfniffe der damahligen Zeiten auf einzelne Fälle anwenden, und versheißt endlich seinen Unterthanen eine solche Regierung, eine solche besondere Leitung ihrer Angelegenheiten und Schicksale, daß auf die Beobachtung des Gesetzes Segen und Nationalgluck als Belohnung, auf die Ucberstrettung aber Fluch und Nationalungluck als Strafe folgen sollte, die sie wieder zur Beobachtung dieses Grundsgest zurückkehren würden. Veryl. 5. M. 27 — 30. R.

Dieses Grundgeseis ist demnach gleichsam die Bahle capitulation, in welcher der König dem Bolke die Gesetze, nach welchen er regieren wolle, vorlegt, und das Bolk dieselben annimmt und zu beobachten verspricht. Daher wurde dieser große Bertrag von den Hebraern durch einen recht seperlichen Etd beschworen, und der König Jehova übergab dann dem Bolke das Grundgessels auf zwen steinernen Taseln als die Cartam magnam des Staates zum ewigen Denkmal. 2. M. 24. 5. M. 27. Dergl. Ses Geschichte Mosses III. Buch IV. Rap. und Reich Gottes VI. 2166/n. S. 181 — 214.

Damit nun den Hebraern dieses ihr Berhaltniß zu Gott beständig vor Angen schwebete, und unvergestichgemacht wurde, so ward ihnen zwar kein Bild verstattet, welches das sinnliche Bolk leicht für einen Fetisch hatte ansehen können, sondern Gott, als König, läßt sich in dieser Absicht in der Mitte des Lagers, wo sonst das Gezelt des Befehlshabers oder des Königs zu stehen pflegte, ein königliches Gezelt mit drey Abtheilungen, als einen tragbaren Palast mit aller königlichen Pracht erzrichten, in dem innersten Gemache desselben einen kö-

niglichen Thron auf golbenen Cherubim, und eine ver= goldete Lade, in welcher jene Gefentafeln ale bie Carta magna bes Staates und ber Religion aufbemahret mera ben follten, jum Rufichemmel Diefes Threnes verferti= gen; in bem Borgimmer lagt er fich einen vergoldeten Tifch mit 2 rod und Wein, als bie fonigl. Tafel, gube= reiten, auch foftliches Rauchwert angunden; und in dem außerften Gemache ober Vorhofe follte ein Seerd gleich= fam die fonigliche Ruche, errichtet, und Dufit, gleichfam als Tafelmufit, angestimmt werden. 3. 47. 21, 6. 8. 17. 4. M. 28, 2. 5 M. 23, 4. Derul. Ezech. 44, 7. wahlet die Leviten zu feinen Sof : und Staatsbeamten und zu feiner Residenzwache, und Aharon gum oberften Sofbeamten und erften Staatsminifter. Allen biefen Beamten weiset er jum Gehalt die erften Behnten an, welche ihm die Sebraer als Pachtzins fur den Besit des Landes abgeben follen. Er lagt endlich allen ermachfenen Debraern mannlichen Gefchlechts gebieten, jahrlich dreymahl, auf den dren großen Festtagen, vor diesem feinem Palafte mit Geschenken zu erscheinen, um die Suldigung gegen ihren Ronig zu erneuern, und, weil bie Suldigungstage festlich und frohlich jugebracht werben, auch diefe Tage mit Ergoblichkeiten und Gaftmablen, auf die sie die zwenten Behnten zu verwenden hatten, zu be= geben. Rurg, alles, was die Uebung ber Religion be= trifft, murde fo eingerichtet, bag es zugleich burgerliche Pflicht gegen ben Ronig murbe, und alle burgerliche, bisweilen fehr ins Rleine gebende Berordnungen murben auf bas Berhaltniß ber Ration gu Gott gegrundet, und befamen eine folde religible Wendung, bag ber De= braer, wie er feinen Gott und feinen Ronig nicht trennen fonnte, auch burch alle Gefete an feinen Gott eben fo=

wohl als an feinen König erinnert wurde, und so das Bolk, so lang es dieses Dolk bliebe, auch die Kennt=nif und Berehrung des wahren Gottes beybehalten mußte.

Da nun Gott zugleich ber Ronig ber Bebraer war, fo war Abfall von Gott zugleich Abfall von dem recht= maffigen Ronige. Wer unter ben Sebraern ober in dem Rande ber Bebraer, über welches Jehova Ronig mar, einen andern Gott verebrte, oder mas immer fur Aber= glaube trieb, fagte hiermit auch bem Ronige bes Landes ben Gehorsam auf, fiel von feinem Ronige ab, tratt gu einem andern Ronige über, beging alfo Sochverrath, und mar ein Staatsverbrecher. Wer andere gur Abgotteren verführte, verführte jum Abfall von dem Ronige, und war ein Aufruhrer. Daber mar auf Abgotteren, auf Die, immer mit Abgotteren verbundene Zauberen, Todten= beichworung und Wahrlageren, und auf Berführung gur Abgotteren mit allem Recht Todesftrafe, und auf eine abgottifch gewordene Stadt ber unwiederrufliche Bann, חרם, und die gangliche Berftorung gefett, 3. 11. 19, 31. 20, 6. 5. M. 17, 2-5, 13. 3-19. Sieruber follte fo fireng gehalten werden, bag auch ber Berführer gur Abgotteren, der fich fur einen Propheten ausgabe, und etwas vorgefagt batte, welches eingetroffen ware, nicht verschont werben follte, 5. M. 12, 2 - 6. Ja auch ber leibliche Bruter, ber Gobn; bie Tochter, Die gelieb= tefte Gemablin, der vertrautefte Freund follten fogleich angezeigt werden, wenn fie gur Abgotteren verleiten wollten, und ber Anzeiger ale ber erfte Beuge ben erfren; Stein auf ben überwiefenen Berführer merfen, 5. UT.

13, 7—12. Auch ein Ausländer, der zu den Hebräcen kam, oder unter benfelben wohnte, war, wenn er Ab-gotteren trieb, oder gar zur Abgötteren verführte, ein Empörer, und ein Aufwiegler des Bolfes gegen den Ro-nig und gegen die ganze Staatsverfassung, und konnteglsvon der Todesstrafe nicht ausgenommen werden.

Auf diese Urt mar in dem Staate der Sobraer ein 3mangsmittel eingeführt, die Berehrung bes mahren Bottes bengubehalten, welches doch in genen Beiten fein Religions : und Gemiffenszwang war. Denn ba nach ber allgemeinen Denkungsart ber Beiden jedes Boll und jedes Land ihre eigenen Gottheiten haben follte, und die heidnischen Religionen niemand verpflichteten, biefe ober jene Gottheiten, vielweniger alle Gottheiten ohne Ausnahme zu verehren, fondern es jedem fren liefen, melche Gottheiten er verehren, und welche er vernachlägi= gen wollte; fo fonnte fich weder ein aberglaubifcher Sebraer, noch ein Abgotterer aus dem Auslande über Ge= wiffendzwang beschweren, wenn er gezwungen wurde, die. Berehrung der Gotter ju unterlaffen, und wenn er Religion uben wollte, nur Jehova den Gottfonig Des Landes allein verehren durfte, nicht zu gebenten, daß die Seiden burd ihre Religionbubung von den Gottern nicht Starfe gur Tugend und hierdurch mahre fittliche Gluckfeligfeit, fondern bloß zeitliche Guter, reiche Mernden, Beute, Siege, Befrenung von Rrantheiten u. b. gl. gu erhalten fuchten, und wenn fie ben ben Debraern, biefes alles einzig von bem Gotttonige bes Landes zu fuchen, angewiesen murben, fo mar biefes ber Denkungkart ber Beiben gar nicht entgegen, nach welcher bie Gottheit bes Landes immer por andern verebrt wurde. Ben all

bem ging bas Gefet von ber Tobesftrafe ber Abgots tifchen als Staatsverbrecher ohnehin nicht auf ben innetz lichen Glauben, welcher fich nicht außert, und folglich bem menschlichen Gerichte nicht bekannt ober bewiesen werden fann, fondern nur auf die außerliche Berehrung ber Gotter durch Anbethung, Diederwerfen, Ruffe, Altare, Opfer, Statuen, Saine u. b. gl., und auf Ber= führung gur Abgotteren. Wer innerlich ben fich felbst bas Dafenn mehrer Gotter glaubte, fein Bertrauen auf Goben fette, aber diefes nicht außerte, fondern außer= lich nur allein Jehova verehrte, that freglich unrecht. aber wie hatte er, ba fein Berbrechen nicht befannt war, mit dem Tode bestraft werden fonnen? Diefen. Unterschied, der in der Ratur ber Sache felbit liegt, fest auch Mofe allenthalben voraus. Er redet, wenn er auf Abgotteren Todesftrafe febet, immer von außera licher Berehrung der Gotter und von Berführung gur Albgotteren, 3. M. 19, 31. 20, 6. 5. M. 13, 2-19. 17. 2 - 5. Dagegen fordert er, wenn er als Reli= gionslehrer foricht, innerlichen Glauben an den mahren einzigen Gott, und icharfet eine berrichende Liebe, ein unbegränztes Butrauen, und einen fandhaften Behorfam gegen Gott und feine Gefete ein, 5. M. 6, 4-9. 16, 12. 11. 1. 13. Diejenigen haben alfo die Schrife ten Mosis schwerlich aufmerksam gelesen, welche so lant behanpten, Dofe habe feine Bebraer fonft nichts als eine Nationalgottheit ober einen Schutgott ber Nation fennen gelehrt, und nur eine außerliche Berehrung vorgeschrieben.

# §. 10.

Berhältniß bes hebräischen Bolkes gegen ans bere Bolker.

Die Staatsverfassung ber hebraer war also von allen andern Berfaffungen gang verschieden, und bas Grundgefet betraf eben basjenige, mas alle andere Bolfer für Thorheit hielten, und mas fogar noch Ci= cero pro flicco 28. Tom. II. ed. Ernesti p. 881. und 882. fur einen auslandischen Aberglauben hielt, und fur die Majeftar des Romifchen Bolkes unschicklich fand. Mitten unter folchen Boltern follten die Bebraer nach Diefer Berfaffung leben; unter Bolfern, welche die Ab= gotteren fur gefunden Menschenberftand hielten, ihre Große, Macht und Wohlfahrt als Wohlthaten ber Gotter und als Bauberwirfungen ihrer Urt ber Bers ehrung ruhmten, und diese Berehrung nicht nur burch beiliges Geprange, sondern auch durch unguchtige Bor= ftellungen und Lieder, und felbft durch, den Gorrern und Gottinnen geweihte Sureren und Knabenschande fur die Sinnlichkeit angiebend und reißend gemacht batten. Sollten nun die Bebraer, mitten unter folchen, boch fonft fur weise gehaltenen Bolfern , nicht verführt werden, fondern Jehova ihrem Gotte und Ronige ge= tren bleiben: so durften fie mit ben Beiden nicht viel Umgang baben, viel weniger vertrauliche Freundschaf= ten schließen; und ba offenbare Berbote einer folchen Gemeinschaft mit Beiden nicht binreichten, fo fonnten die fo widerspenstigen hebraer hieran faum anders wirksamer gebindert werden, als durch die Ginführung besonderer, eigener, ben andern Boltern ungewohnli=

cher, aber boch in fich ehrbarer und nublicher Gebraus de, die, wenn fie einmabl im Gange maren, gur Ge= wohnheit und gleichsam zur zwenten Matur wurden, und fo, ba fie ben dem Uebertritte gu andern Bolkern. ben benen fie nicht in Achtung ftanden, verlaffen mer= ben mußten, ein immerwahrendes Bindernig blieben. fich zu andern Wolfern gu halten, und mit ihnen Gins gu werden. Die Debraer hatten fcon ben den Megupti= ern eine abuliche Unftalt geseben, und fie batten auch schon die Beschneidung, und manche andere besondere Gebrauche angenommen. Diefe Conderlichkeiten waren alfo gleichfam ber Grund, auf welchem nun die große, Scheidemand zwischen ihnen und den Beiden aufgeführt. Die alteren Gebrauche ber Ration murben durch Gefete naber bestimmt, mit neuen vermehrt, und alles in einen ftart abstechenden Gegenfatz gegen bie Gebrauche ber Beiden, oder boch in eine auffallende Beziehung auf ben Ronig Jehova gefett. Go trug bann alles, mas fonft in den Gefeten willführlich ober fleinfügig icheinen burfte, jur Abionderung der Ration bon den Gogendienern, jur Berhutung der Abgotteren, und hiermit gur Erhaltung ber Renntnig bes mabren Gottes ben, und war in diefer Rudficht von großer Wichtigkeit.

Diese Absonberung von ben Heiben war, wenn die Hebraer ihrer Bestimmung entsprechen sollten, nothwenzig; sie sollte aber nicht in Feindschaft gegen alle Fremde, auch nicht in Nationalhaß und Feindseligkeit gegen alle Bolfer verwandelt werden. Einzelne Hebrack sollten badurch nur verhindert werden, sich mit ben heiben in vertrauliche Freundschaften einzulassen,

aber dieselben doch als ihre Nächste, yz, so oft sie mit ihnen zu thun hätten, liebreich begegnen, und ihnen die allgemeinen Pflichten der Menschenliebe erweisen, wie es ihnen oft und nachdrücklich eingeschärft wird, 2. M. 22, 20. 23, 9. 3. M. 19, 34. 5. M. 10, 18. 19. 24, 17. 27, 19. Vergl. Jer. 22, 3. Sach. 7. 10. Der Hebräsche Staat aber konnte mit heidnischen Staaten, wenn es das allgemeine Beste erforderte, auch Freundschaftsbundnisse schließen. Denn da Mose nur einige Wolfer ausgenommen hat, so ist selbst diese Ausenahme eine stillschweigende Erlaubnis mit andern Bölztern, wenn es die Staatslugheit erfordern würde, Bundznisse einzugehen. Ausgenommen aber waren:

I. Alle jene Canaanitischen Bolferschaften, welche fich feit ben Beiten Jafobs in dem fur die Bebraer bestimmten Palafting febr vermehret, bas gange Land be= fest, und wenigstens 31 fleine Ronigreiche, auch mohl einige arifforratifche ober bemofratische Staaten errich= tet hatten, Jof. 9. 3. 11. 12, 8 - 24. Die Phonis cier an den nordlichen Ruffen, deren Sauptftadt Bidon war, waren zwar auch Canganiter, aber fie waren fcon lang vor Abraham in bas Land eingewandert, hatten feine Beiben ber Stammvater ber Bebraer im Befit , und waren in diefer Ausnahme nicht begriffen. Die Philister aber, die nicht lange vor der Unfunft ber Sebraer aus Raphtor ober Cypern gefommen, bie Abim aus bem Miederlande an der fudlichen Rufte Pa= laftinens vertrieben, und da funf Statthalterschaften errichtet hatten, gehorten mit gu ben ausgenommenen Bolfern; benn ob fie gleich feine Canaani:

ter, fondern urfprunglich Megnytier waren, und neben bem Pelufifchen Milarm gewohnt hatten, fo hatten fie nun boch einen Theil bes Lanves der Debrifer befett, 5 M. 2, 23. Dergl. 2 M. 13, 17. 15, 14. Ber. 47, 4. Umoe. 9, 7. 3of. 13, 1-3. Richt. 1, 18. 3, 3. Die Canganiter hatten die, von Abraham, Gjaat und Jatob occupirten Beiben weggenommen, und die Sebraer, welche biefe Triften in Palaftina Anfangs auch noch aus Megypten besuchten 1 Chr. 7, 20 - 29., aus dem Lande verdrenget, welches nun die Bebraer mit gewaffneter Sand guruckfordern follten. Diefe Befiger der Triften, Brunnen und Ciffernen ber Debraer waren aber auch noch überdieß ein fehr treulofes Bolt, welches Bundniffe schlecht hielt, wie noch in viel jun= gern Zeiten bie fides Punica, d. i. Phoenicia, Canaanitica in Ufrica, ben den Romern, die boch felbit eben nicht febr gemiffenhafte Bundesgenoffen maren, übel berüchtige mar, veryl. Diod r aus Gic. XXVI. 27. Gelbft die Inrier, die boch Bundesgenoffen der Bebraer maren, gaben die Bebraer gegen alles Gaft: recht ben Comitern preis, und verfauften fie in Friebenszeiten an bie Griechen, 21mos 1, 9 Jo-1 4, 5 - 6., indeffen die Bebraer ben Gibeoniten das, burch Lift erschlichene Bundnif getren bieften. - Auch ihre Sitten maren febr verberbt : fie lebten im Blutschande, trieben hureren und Rnabenfchande gur Ehre ibrer Got: ter, und beachten Menschenopfer. Diese abscheuliche Abgotteren, welche in bem Lande Jehovens als des Ronigs ber Bebraer Sochverrath mar, hatte fo tiefe Burgeln geschlagen, bag fie nicht zu vertilgen mar. Diefe Bollerichaften formten alfo bon ben Sebraern, Jahn elirch . H.Th. I. B.

als den Aufbewahrern der Renntnig Gottes, weber als Bundesgenoffen, noch als Rachbarn, und nicht einmal als Unterthanen und Oflaven geduldet merben, menn nicht der Grund des Bebraifchen Staates untergraben, und fowohl bie Beftimmung als das Bohl ber Bebraer vernichtet werden, oder doch gar ju großen Abbruch leiden follte, wie es auch der Erfolg, ber in dem Bude der Richter ergablt wird, fattfam gezeigt hat. Es wurde daher den Sebraern zu einem unverbruchlichen Ge= fete gemacht, biefe Bolfer nicht nur von allen Bundniffen auszuschließen, sondern auch nicht einmal zinsbar gu machen, ober als Unterthanen, ja nicht einmal als Stlaven anzunehmen, fondern fie follten alles, mas ih= nen in die Bande fiele, ohne Berschonen niedermachen, und die übrigen auf diese Urt aus dem Lande, mo Jehova Ronig ift, verscheuchen, 2. M. 23, 32. 33. 34, 12 -16. 5. 17. 7, 1 - 11. 20, 16 - 18. Diese Erbfeinde schaft hatte nach bem Beifte bes Gefetes mohl nicht ans bers bengelegt werden konnen, als wenn die Canganis ter bas Land hatten raumen wollen, wie auch wirklich viele Rluchtlinge auf ben Schiffen ber Phanicier nach Ufrica gefegelt, und fich bort niedergelaffen haben; dieß wird nicht bloß aus ber Lage ber Sachen felbft mahr= Scheinlich, ba die Phonicier so viele Colonien nach Africa geführt haben, fondern es wird auch noch durch Profopius, einen Seiden, historifc befraftiget, ber L. II. de Vand. ergablt : "die von Jofug vertriebenen Phonicier (Canaaniter) haben fich in gang Africa zerftreuet, und "in einer Mumibifchen Stadt, die jest Tigifis heißt, ein "Raftell erbauet. Dort fteben noch zwen Gaulen aus ,weiffen Stein nahe ben einem großen Brunnen, in "welchem Phonicifche Schrift eingehauen ift, die in der "Phonicischen Sprache lautet: ήμεις εσμέν οί φυγοντές , απο προσωπε Inσε τε ληςε ύις Naun, wir find dieje= "nigen, welche por dem Ungefichte des Raubers "Jojua des Sohns Nave entflohen find" Dergl. Bochart Cangan L.I. C. 24. p. 520. Diefes hatten nun alle oder doch mehrere, um ihr Leben und ihre Schape zu retten, thun konnen, und daß fie fich biergu nicht entschloffen haben, fondern lieber ihr Gluck in Rrieg gegen die Bebraer versuchen wollten, scheint die Unmerkung Jos. 11, 10. fagen zu wollen, daß feine Stadt, Gibeon ausgenommen, ben Ibraeliten Frieden an= gebothen, und fo alle durch Rrieg erobert wurden. Ba= ren aber auch einige, beffer gegen die Bebraer gefinnte guruckgeblieben; und hatten ihren Gobendienft fahren laffen, fo ift fein Zweifel, bag fie nach ber Abficht bes Gefetes hatten verschonet werden muffen, wie hernach David die noch übrigen Canganiter ohne Bedenken ben Leben ließ, und felbit in feinem Rriegsheere gu Chren= ftuffen erhob, 2. Sam. 5, 8. 11, 3. 7. Doch wollen einige behaupten, daß die Bebraer nicht mehr fo fireng verpflichtet maren, die Canganiter zu vertilgen, nachdem Richt. 2, 1-3. 20 - 21. Die gottliche Berheiffung, fie zu vertreiben, gurudgenommen worden, weil die Bebraer bie Bedingung berfelben nicht erfullet, und fie jum Theil zinsbar gemacht, zum Theil in Bundniffe aufgenommen hatten.

II. Eine eben solche Erbfeindschaft, oder ewiger Krieg, und gangliche Ausrottung ward fur die Canaa=niter in Arabien, oder Amalekiter bestimmt. Sie hat=ten 2. M. 17, 8 — 14. 5. 27, 25, 17. ihre Feind=

schaft gegen die Bebraer burch einen unvernntheten Ueberfall auf ihren Rachtrab, in welchen die Aranten und Maben waren, zu fart an ben Tag gelegt, maren vermuthlich auch mit ben Unterbrudern ber Bebraer in Alegnoten einverstanden, wenn anders bie Spiffos Amalefter maren, und endlich, da fie ein herumirrendes no= madisches Raubervoll waren, welches noch bagu fich gewohnlich an den fublichen Grangen von Palaftina aufhielt, so konnten bie Debraer bor ihren Rauberenen nicht aubers als burch die Ausrottung Sicherheit erhalten, vergl. Richt. 3, 12. 13. 6, 3 - 5. 1. Sam. 14; 28. 15, 1. ff. 27, 8. 9. 30, 1. ff. 1. Chr. 5, 42. 43. 2. Onn. 8, 12. Bare eine gute Regierung au Allgier, fo murbe fie vermuthlich wider bie eben fo rauberischen Rabis an ihren Grangen, die Poiret Re fe in die Barbarey I. Ch. 9. Br. S. 68. befchreibt, abnliche Magregeln za ergreifen gezwungen feyn.

III. Gegen die, von Lot herstammenden, und folglich mit den Hebraern verwandten Moabiter und Ammoniter, war keine Erdfeindschaft, keine Bertilgung, sondern bloß eine politische Kaltsinnigkeit verordnet, 5. M.
2, 9—19. Die Hebraer sollten nur, heißt es 5. M.
23, 7. die Wohlfahrt und den Vortheil dieser Wölzker nicht befördern, ihnen auch nie, nicht einmabl im
zehnten Geschlecht das Bärgerrecht verleihen, weil diesselben den Hebraern auf ihrem Zuge, zwar 5. M. 2,
29. den Durchzug an ihren Gränzen gestattet, aber 5.
M. 23, 5. die Lebensmittel wenigstens großen Thesperweigert, und in Verbindung mit den Midianiten, den
Propheten Bileam gerusen hatten, damit er die Hesbräer mit einem Fluche belegen sollte, welches, nach

bem bamaligen Glauben an die Birffamteit der Glude, ben Muth der Sebraer niedergeschlagen, und folglich fie bezwingbar gemacht haben murbe; und meil fie endlich die Hebraer, über welche Bileam auftatt bes Auches immer Segen ausgesprochen batte, gur abgottischen bu= reren, das heißt , jum Sochverrath und jur Emporung gegen ihren Ronig verführt hatten, 5. M. 20, 2- 25, 15 5. M. 22, 3 - 8. Dergl. 5. MT. 2, 9 - 19. 37. Den Arieg aber gegen die Ummoniter und Dloabiter hat das Gefets 5. M. 2. 9-19. ausbrucklich unterfagt, nicht als ob fie gu machtig gewesen maren; benn ob gleich die Moabiter vorhin die Emin, und bie Ummoni= ter bie Camfumim, riefenartige Belben, and ben Gegenben zwischen bem Jordan, Arnon, und Jabbot vertrieben batten, fo maren fie boch nachher burch bie Almoriter über ben Ainon gurudgetrieben, und fehr geschwächt worben baber fie mit einigen Mibianitischen Stammen in Bunbuig getreten waren, und ungeachtet Diefer Berftarfung doch immer noch bie Bebraer furd)= teten, und es nicht magten, fie anzugreiffen, 4. M. 21, 26 - 37. 27, 4. ff. 5. M. 2, 19 - 11. 19 - 21. Bergl. Richt. 11, 16. 13, 25. Die Bebraer haben alfo nach ber Borfdrift Mofis die Ammoniter und Moabiter bamale nicht befrieget, allein biefe feindfelige Bolfer wurden hierdurch mit ben Bebraern nicht auß= gefohnet; fie fingen fpaterhin felbft an, die Bebraer gu befriegen, bezwangen fie bisweilen, murden aber end= tich v'on David unter die Bebraifche Bothmäßigkeit ge= bracht. Richt. 3, 12 - 30. 1. Sam, 14, 47. 2. Sam. 8, 2. ff. 10, 1. ff. 12, 26. ff.

Die Midianiter, aus welchen die Bundesgenoffen

ber Moabiter und Ammoniter waren, ftammten bon bem vierten Sohn Abrahams und ber Retura ab, I. M. 25, 2, 4, 36, 35, 37, 28, 1. Chr. 1, 33. Sie werben ofters mit ben Jomaeliten verwechfelt, 1. UT. 37, 25 - 28. Richt. 8, 24. Jef. 60, 6. 7. Ihr Sig war an bem Lielanitischen Arme Des Arabischen Meerbufens, bon ben Ebomitern in Offen, und bon ben Mogbitern in Guben. Gie maren Romaden, Baarenfubrer und Raufleute, und baber febr reich, hatten aber doch auch Stadte und feste Plate, 4. MT. 31, 9. 10. 32 — 56. Jef. 60, 6. Jab. 3, 7. Richt. 8, 24 - 26. Diefe Midianiter nun hatten ben weiten nicht alle mit ben Moabitern gemeinschaftliche Sache gegen die Bebraer gemacht. Jethro, ein Surft ber Di= digniter, ber Schwiegervater Mosis, war mit seinen Untergebenen ein Freund ber Bebraer. Es maren alfo nur einige Stamme, die fich ju ben Moabitern ge= fchlagen hatten, und biefe find fogleich mit einem Rach= friege überzogen, und mit eben bem Rechte aufgerieben morden, nach welchem ben und Aufmtegler bes Bolfes, wenn fie auch Fremde find, hingerichtet werden, 4. If. 25, 16 - 17. 31, 1 - 24. Gegen biefe mar alfo felne Erbfeintschaft nothig, und die übrigen Deibanitischen Stamme, die an ben Feindseligfeiten gegen bie Bebraer feinen Untheil genommen hatten, blieben alfo in ber Bahl ber Bolfer, mit welchen Bundniffe erlaubt maren, aber fie betrugen fich in fpatern Zeiten gegen bie Debraer fo, bag an feln Bundnig zu benten mar, Richt. 6 - 8.

Die Edomiter, oder Nachkommen bes Efan, batten 5. M. 2, 12. 22. die Sohlenbewohner aus den

Beburgen Geir bertrieben, und ba ein machtiges Reich errichtet Es hatte gur Beit Mofis ichon ben achten Ronig, welchem eilf Furften untergeordnet waren, fo daß der Ronig ale der bochfte der zwolfte mar: ein Neberbleibsel ber altern patriarchalischen Regierung, unter welcher die Edomiter, wie alle Boller, im Anfang standen. 1. M. 17, 20. 36, 31 - 43. Das Reich war zur Beit Dofis in einem blubenden Buftande, es tommen nicht nur gelegentlich & M. 26, 31 - 39 acht ansehnliche Stadte nor, fonbern es werben auch eben fo, wie von dem Lande der Moabiter, Relber, Weingarten, und Landstraffen erwähnet, 4. M. 20, 17. 21. 22. Diefe Edomiter haben gwar ben Bebrhern 4. M. 20, 14 - 21. den zwenmal verlangten unschädlichen Durchzug mitten burch ihr Land, daß die Bebraer von Guben ber in Palaftina batten einbringen fonnen , abgefchlagen, und fogar mit einer gablreichen Urmee ben Weg verlegt; wie man aber aus 5. M. 2, 4. 22 29. fieht, fo haben fie ihnen boch an ihren außersten Brangen, neben ben Melanitifden Meerbufen, burchzugieben erlaubt, und auch fur Gelb Lebensmittel geliefert. Es war daber verbothen, die Comiter zu befriegen, und ausdrucklich festgefett, daß fie, eben fo wie die Megnytier, im dritten Geschlecht bas Bebraifche Burgerrecht erhal: ten fonnten. Gie betrugen fich auch ibrer Geits fried= lich gegen die Bebraer bis auf die Zeiten Davids, ba fie felbft zu einem Rriege Gelegenheit gegeben haben, und bon David besiegt wurden, 2. Jam. 8, 13. 14. Derul. 1. Mr. 27, 29, 40. Bon biefer Zeit an bege ten fie immer eine beimliche Feinbichaft gegen bie Debråer:

Auch gegen bie Amoriter , Die jenfeits des Jordan Die Moabiter und Ammoniter über den Arnon guruck ge= brenget, zwen ansehnliche Ronigreiche errichtet, und viele Reffungen angelegt batten, war tein Rrieg feftgefett, weil bie Stammbater ber Bebraer in diefer Gegend nichts occupirt hatten. Allein ta Sichon der Ronig der Salb= infel zwiichen den Jordan, Arnon und Sabbot, der gu Desbon refibirte, ben Bebraern, nicht blog den verlang: ten unschädlichen Durchmarsch abschlug, sondern auch noch mit einem Rriegsheere bis nach Jahag porrudte, und den Sebracen Schlacht anboth, fo leifteten die Sebråer Widerstand; er wurde überwunden, und sein Land war den Sebraern burd) bas Recht ber Waffen gu Theil, 4. M 21, 21 - 31. 5. M. 2, 24 - 37. Chen fo oder noch unvorsichtiger handelte Dg, ber weiter von ben Bebraern entfernte Ronig von Dafchan: er ruckte mit feinem Rriegsheere ben Bebraere bis nach Corei entgegen, hatte aber mit Sichon einerlen Schickfal, 4. M. 21, 23. - 25. 5 M. 1, 4. 3, 1 - 12. Alle Amos riter murden niedergemacht oder verfprengt, und bie Bebraer befetten das land, 4. M. 32. 5. Mi. 3, 12-18. 4, 46 - 49. Dergl. Richt, 11, 13 - 23.

Mit den Edomitern, Aegyptiern, Phoniciern oder Zidoniern, Syrern und allen andern Bolkern waren also Bundnisse erlaubt, wenn sie nur dem Staate vortheilhaft waren. So stand David mit den Königen von Geschur, von Hamath, und von Tyrus, und Salomo mit den Königen von Tyrus und von Aegypten, auch wohl mit der Königin von Saba in Bundnis, ohne hierüber getadelt zu werden; selbst die Malkabaer, diese strengen Efferer für das Gesetz ließen sich ohne Bedenken in ein

Bundnig mit ben Romern ein. Wenn nun bie Propheten gegen tie Bundmiffe mit den Affprern, Babyloniern und Megnytiern fprecen, fo erflaren fie biefelben nicht fur gesehmidrig, fondern nur fur unpolitifch und icablich. ober fur einen Mangel des Bertrauens zu dem Ronige Jehova, und der Erfolg bat ibre Erflarung nur gar zu fehr gerechtfertiget. Das Bundnig, welches Achas Jef. 7. gegen die Barnung bes Jefaias, mit Thiglatphilefar, bem Ronige von Uffprien, eingegangen ift, machte ibn fibft jum Bafallen eines übermachtigen Ronige, ber ibn bald, odne ihm wirklich geholfen zu haben, fo in die Enge trieb bag alle Schafte bes Tempels und bes Palaftes taum binreichten, ben laftigen Bundesgenoffen gu entfernen, 1. Chr. 22, 21. Die Wunden, welche diefes Bundniß bem Reiche Juba gefchlagen hat, waren fobald nicht ganglich zu beilen , feibft die Berheerung des Landes und ber verzweifelte Zustand bes Reichs unter Distia war noch eine Rolge jenes ungludfeligen Bund= nisses, 2. 284. Tef. 36 - 38. Dem Reiche Ifrael ha= ben die Bundniffe, welche baffelbe, um Reiteren und Rriegemagen zu erhalten, Sof. 58. 7, 11. 12, 1. ff. Jef. 36, 2-12.21, 1-3., burch große Gefchenke von ben Meguptiern erfaufte, nie wirklichen Bortheil gebracht; fie haben blog eitle Soffnungen genahret, und die Ronige gu Cch itten verleitet, die den Untergang bes Reichs verurfacht haben, a Ron. 17, 4. ff Gelbft dem Ronige Siefta mar fein Bundnif mit Megupten gang nunut 2. Ron. 18, 20. 21, und alles mare verloren gemefen, wenn nicht die Vorficht es anders gelenket hatte. Das. Bundnif Jofia, des Ronigs von Juda, mit Babylon gab Gelegenheit zu ber ungludlichen Schlacht mit Pharao Meto in der Chene Bibreel, beren Ansgang bas Reich

zuerst unter die Aegyptische, und gleich darauf unter die Chaldaische Oberherrschaft gebracht hat, 2. Kön. 23, 29 ff. Endlich Zedekia, der letzte König von Juda, hat sich, eben so wie Hosea der letzte König von Frael, im Bertrauen auf das Bundniß mit Aegypten, gegen seinen Oberherrn empöret, und Aegypten überließ Hosea der Uebermacht der Affyrer, und Zedekia der Uebermacht der Chalduer, wie es Jeremias, tros aller Drohungen und Berfolgungen, standhaft vorgesagt hatte, Jer. 37, 5—10.

#### S. 11.

### Reichsftande.

Nachdem wir die außerlichen Berhaltniffe des Bebraifchen Bolfes, die auf bem Grundgefete bes Staates berubten, angezeigt haben, fo wenden wir und gur naheren Betrachtung ber innerlichen Berfaffung. In diefer blieb nun das Meifte, wie es in der patriarchalischen Regie= rung gewesen war, nur daß alles in eine Beziehung auf ben Konig Jehova gesetzt wurde. Die Bebraer blieben nun als Unterthanen Jehovens, wie porbin, in zwolf Stamme abgetheilt; benn obgleich ber Stamm Levi zum Bof = und Staatedienfte abgefondert worden, fo machte boch ber Stamm Joseph, beffen zwen Gohne Jatob : D. 43, 5. fich angekindert hatte, zwen Stamme (Ephraim und Manaffe) aus, welche auch ben ber Austheilung des Landes zwen Theile erhielten. Die Zahl ber zwolf Stamme blieb alfo vollzählig. Auch die Gin= theilung ber Stamme nach großern Familien blieb unverandert. Die Stammfürften und die Familienhaupter,

als die Borfteber biefer Abtheilungen, wurden nun im Reiche Jehovens die naturlichen Reprafentanten des Bolks und folglich Reichoftande. Sauptfamilien waren aur Zeit Mofis, fo viel fich aue 4, M. 26, 5 - 50 abe nehmen lagt, bis 39, deren Saupter alfo mit ben 12 Stammfurften ein Collegium von 71 ausgemacht hatten; allein es waren viel mehr Kamiltenhaupter, und es muffen . alfo auch viel mehr Unterabtheilungen ber Gefchlechter ge= wefen fenn; benn 4 M. 16, treten Rorad, Dathan, und Abiram mit 250 andern Mitgliedern bes hoben Rathe auf, woraus fich ergiebt, bag biefe Dorgefesten fehr gahlreich gewesen find. Db fie burch Erbrecht ober burch Wahl nachfolgten, ift nicht flar, boch ift fehr wahrscheinlich, bag die Famillenbaupter von ben Saues batern, und die Stammfurften von den Kamilienhauptern aemahlt wurden, welches in dem Falle, wenn einer die= fer Borfteber feinen Gobn oder doch nur unmundige Sohne hinterließ, fogar nothwendig gefchehen mußte.

Es hatten sich aber neben diesen Repräsentanten bes Bolks auch die Schoterin so erhoben, daß sie 4. M. 11, 16. 5. M. 16, 18. 20, 5 — 9. 29, 10. 31, 28. Jos. 8, 33 den Aeltesten, DIDT, d. i, den Stammsfürsten und Familienhäuptern an die Seite gesetzt wers den; sie mussen folglich auch zu den Repräsentanten des Bolks oder Reichsständen gehört haben. Was eigentlich ihr Umt gewesen sey, läßt sich aus ihren Verrichtungen ziemlich deutlich abnehmen. Denn da sie in Aegypten 2. M. 5, 10. sie Aussicht haben, daß jeder Hebräer die bestimmte Anzahl Ziegel liefere, und späterhin die Mannschaft zu den Kriegsdiensten ausheben, die von

Rriegedienfte privilegirten entlaffen, 5. M. 20, 5 - 9., Die Offiziere ernennen, die Befehle des Feldherrn Sof. 1, 10. an die Mannschaft bringen, und der Dberfte Schoter, השומר, 2. Chr. 26, 11. eine gewiffe Auf= ficht uber bas gange Rriegsbeer hat, und boch nicht Reibherr ift : fo fieht man leicht, baf fie ein genaues Bergeichnis der Gebraer nach ihren Sahren, Geschick-Ildheiten und hauslichen Umftanden in Sanden haben mußten, und folglich, wie wir ichon obenhin angemerkt haben, die Stammtafeln führten. Unfange mogen bie= fes Geschäft bie Stammfürften , mit der Bett auch die Familienhaupter bejorgt, bernach aber ihren Gebeim= fdreibern aufgetragen haben , welche nun burch biefes, ben den Bebraern fo ehrwurdige Umt, immer mehr Ausehen gewannen, bis fie fich endlich ju Stellvertre= : tern des Bolkes empor ichwangen, und mit deufelben nun Reichoftande murben. Gie murden aus den aufehnlichsten Burgern, die des Schreibens wohl fundig waren, und im Rufe einer unbestechlichen Redlichkeit, standen, ermablet, und follten bernach in Palaftina in jeder Stadt fur den gangen Begirt derfelben angestellt werden, 5. M. 15, 18. 31. 28. Gie ftanden unter eis nen obersten Stammbuchhalter, 70107, welcher von dem oberften Rollenmeifter, 19107, der ein Militarperson war, und die Mufterrollen fuhrte, wohl ju uns terscheiden ift. 2. Sam. 8, 16. 20, 25. 2. Chr. 26, 11. 2 Ron. 25, 19. Jef. 33, 18. Jet. 52, 25. Doch werden diese zwen Rahmen , weil fie bende, ber Etymologie nach, foviel als Schreiber bedeuten, bisweilen verwechselt, 1. Chr. 24, 6.

Bu diefen Reichoffanden fuhrte Mofe eine neue Urt von Obrigfeiten gur Bermaltung ber Gerechtigkeit ein, und um diese Anordnung, so heilfam fie mar, von den gottlichen Auftragen zu unterscheiden, erzählt er gang aufrichtig, daß er fie dem Rathe feines Ochwiegervatere Jethro gu verbanken hat, 2. 17. 18, 13-16. Denn ba das gange Bolk alle Streitigkeiten vor Mofe brachte, und gange Tage nicht hinreichten, alle gu ber= horen : fo theilte et, um die Gerechtigkeitepflege gu be: schleunigen, nach dem Borichlage bes Jethro, bas Bolt nach ic, 50, 100 und 1000 ab, und fette über jede Abtheilung diejenigen zu Richter, welche ihm durch ei= ne Wahl bes Bolts, als weife, einfichtige, gottesfurchti= ge, redliche und unbestechliche Manner vorgeschlagen wurden, und dief waren großentheils Familienhaupter, Stammbuchhalter ober fouft angesebene Leute, 2. M. 18, 21. 24. veral. 5. UL. 1, 12-15. Es waren also mohl ben 60000 Michter über Zehen, bei 12000 über Fünfzig, ben 6000 über Sumbert, und ben 6 o über Taufend. Dieje Unftalt nahmen die Bebraer um fo williger an, da fie ichon in Megopten eine gut geordnes te Bermaltung ber Gerechtigkeit gefeben, und Die Bortheile berfelben fennen gelernt hatten. Es fand nuter Diesen Richtern ohne Zweifel eine folche Unterordnung Statt, daß basjenige, mas den Richtern über 10 gu fcmer gu entscheiden mar, an die Richter über 50 gewiesen mur= be; biefe, was fie ju fchwierig fanden, an die Richter uber 100 fchickten, welche dann wieder die fchwieriges ren Streitigkeiten an ben Richter über 1000 fandten, und biefe bann bie gar ju verwickelten Redytofalle, bie fie fich nicht zu entscheiben getrauten, vor Dofe bringen liegen, 2. W. 18, 22, 5. W. 1, 17. Rach bem Tebe

biefes Gefandten Gottes follten die schwerften Rechts= fragen an bas Dberhaupt bes Staates, ober wenn fein foldbes mare, an ben boben Priefter, als ben erften Minifter bes unfichtharen Ronigs, gebracht merden, ber mit dem Rathe ber gelehrteften und einfichtigften Driefter ben Ausspruch thun follte, 5. M. 19, 17. 21, 5. Denn diefe Auftalt Mofis follte immermahrend fenn, und der Abgang der Michter immer wieder durch neue Mahlen erfetzt werden. Da aber das Bolf in Palaffi= na nicht so in runden Zahlen zu 10, 50, 100 und 1000 benfammen wohnen wurde, fo follten die Richter, eben fo wie die Grammbuchhalter, in ben Stadten fur ihre gange Bezirke angestellt werden, 5. 47. 16, 18. Es waren aber die Stammbudhalter felbft, wenn nicht all= zeit, bod) wenigstens meiftens zugleich Richter; denn fie werden nicht nur 5. M. 10, 18. 31, 28. 1. Chr. 23. 4. 26, 20. fo mit ben Richtern gufammengefett, bag man ventlich fieht, fie fenn einerlen Person, sondern es werden auch 5. M. 1, 15. 16. die Richter, D'Day. als Vorsteher über 10, 5, 100 und 1000 ausdrücklich Diese Richter nennet Mose 5. M. 31. 28. neben den Reichoftanden, und Josua ruft fie Jos. 8, 33, 23, 2. 24, 1. zu den Landtagen, und nennet fie fogar bor ben Stammbuchhaltern: find fie alfo nicht alle zugleich Kamilienhaupter und Stamm= buchhalter gewesen, so muffen doch wenigstens die oberften Richter über Sundert und Taufend, zu ben Reichs= ffånden gehort haben.

Es waren demnach in jedem Stamme Richter, Stammbuchhalter, Familienhaupter und ein Stamms farft. Jebe biefer Dbrigfeiten hatte ihren besondern Wirkungofreis. Die Richter verwalteten die Gerechtig= feit. Die Stammbuchhalter führten die Stammtafeln, in welche fie zugleich, mas fich mertwurdiges ereignete. einschalteten, und fo eine Urt von Geschichte einflochten. aus welcher jene Rachrichten 1. Chr. 4, 21 - 23. 39-45. 5, 10. 19 - 22. 7, 20 - 24., welche sich in ben Budern Dlofis nicht finden, entlehnt fenn mogen. Die Kamilienhaupter mit ihrem Stammfürften beforgten bas gemeinschaftliche Bohl, und waren auf eine gewiffe Urt die Oberauffeher ber Richter und Stammbuchhalter. Alle diefe Obrigfeiten murben hernach in Palaftina in Die Stadte vertheilet, machten ein besonders Rathscolles gium que, und regierten die umliegenden Begirte, 5. II. 25, 1 - 8. 19, 12, 22, 15. 25, 7. 9. Richt. 8, 14. 2. 3. 6. 23. 25. 46. 1. Sam. 16, 4. Tratten fie aus allen Stadten eines Stammes gusammen, fo machten fie ben oberften Rath und ben Landtag bes Stammes aus, Richt. 20, 12 - 14. Dieg thaten fie bisweilen auch aus mehrern Stammen gemeinschaftlich, wenn bas allgemeine Befte diefer Stamme es forderte, Richt. I. 1 - 11. Bersammelten fich aber die Reichoftande aller Stamme, fo mar eine folche Berfammlung ein allgemeiner Landtag. Daber hatten die Reichoftande, und besonders die Stammfürsten und Ramilienhaupter, ob fie gleich feinen Gehalt gogen , doch ein großos Unsehen.



#### §. 12.

## Der gelehrte Stand.

Un die Stammfürften, Familienbaupter, und Stamms buchhalter als Obrigfeiten waren die Bebraer fcon bon langen Zeiten ber gewohnt, und die Auftellung der Richter, beren Umt gleichfalls nichts eintrug, auch nicht erb= lich mar, ließen fie fich leicht gefallen. Da aber ber un= fichtbare Konig 2. M. 13, 12. 13. verul. 4. M. 2, 6 - 13. 8, 13 - 20.5. 17. 10, 8 - 9, 33, 9. ben Stamm Levi mit befondern Bortheilen auf immer gu den wichtigften Memtern bes Sofee, Staates und ber Reli: gion bestimmte, und ihn mit großen Bortheilen an die Stelle ber Erftgebornen, welche vorbin das Priefterant verwalteten, fette: fo war Anfangs auch diefe Anftalt 2. M. 32, 19. 4. M 3, 6 - 13, 8, 5 - 26. ohne Biderrede angenommen und man batte erwarten follen, bag nie hieruber Unruhen entstehen wurden, inbem die Debraer schon in Aegypten etwas abnliches gesehen hat= ten, welches nicht ohne großen Bortheil eingeführt war. Denn die Meguptischen Priefter waren gleichfalls ein befonberer Stamm, der in bren untergeordneten Stufen abgetheilt war, und nicht nur die Religionsgeschäfte, fondern auch alle Staatsamter, welche Gelehrfamfeit erforderten bermaltete; und daher fich auch besonders ben Biffenschaften widmete. Die Mitglieder tiefes, wenn ich fo fagen darf, gelehrten Abels, der fich felbft forte pflanzte, und niemand mis andern Stammen in fein Mittel aufnahm, ftudirten Naturlebre, Naturgefchichte. Arzenenkunde, Mathematik, inebefondere Sternkunde und Geometrie, Geschichte, Staateflugheit, und Rechtege=

lehrsamkeit, und fie maren ausübende Merzte, Muffeher über Magen und Gewichter, Landausmeffer, aftronomi= fche Beitrechner, Urchivare, Geschichtschreiber, Steuer= einnehmer, Richter und Rathe bes Ronigs, welcher felbft aus ihrem Stamme mar. Rurg, fie maren es, die eben fo wie Regnel der Priefter der Midianiten 2. M. 30 16., und wie Meldizedet Priefter und Ronig zu Galem 1. Dt. 14, 18. das Bolt durch burgerliche Auffalten, gottesbienftliche Gebrauche und Religionslehren bildeten, leiteten und regierten. Fur biefe wichtigen Dienfte ma= ren fie nun auch fehr reichlich belohnet; fie hatten nicht nur ansehnliche liegende Grunde, die, wenn bem Diodor, aus Sicilien 1. 63. ju glauben ift, ben britten Theil von aang Megopten ausmachten, fondern fie erhielten auch noch von bem Ronige fur bie Bermaltung ber Staats= amter einen befondern Gehalt, 1, M. 47, 22. Strabo 8. 787. Co verachtlich diefe Ginrichtung beut zu Tage vielen scheinen mag, so paste fie boch gang vorzüglich fur jene Beiten, und Megopten hat fich burch felbige, fowohl in ben innerlichen Staatseinrichtungen, als auch in der Bearbeitung der Biffenschaften, uber alle andere alten Wolfer erhoben; daher auch die Griechen in altern Beiten Staatsfunde und Wiffenschaften aus Alegypten gu hohlen pflegten. Wenn alfo ben ben Sebraern diefe, von einer fehr vortheilhaften Seite bekannte Unftalt fo nach= geahmt wurde, daß die Bortheile erhalten, die Nachtheis le aber, so viel moglich, verhuthet wurden, so war diefes boch bas weiseste, mas ben biefem Bolke in jenen Beiten gefcheben fonnte.

Auf diese Art ward nun wirklich 4. M. 3, 6—13. 8, 13—20. 18, 2—7. der Stamm Levi, der sich in Jahn's Urch, II. Th. I. B.

einem Gifer fur den unfichtbaren Ronig Jehoba 2. De. 32, 26 - 29. gang vorzüglich ausgezeichnet hatte, nicht biog zu dem Dienfte bes heiligen Gezeltes und bes 211tars, das heißt in politischer Hinficht, zu den Sofamtern bes Ronigs Jehova, fondern auch zu ten Staatsamtern, zu welchen Gelehrsamkeit erfordert marb, und hiermit alfo auch zur Gelehrfamkeit bestimmt , nur blie= ben die Stammfürften und Familienhaupter in ihren alten Ansehen, und es war auch ten übrigen Stammen fren gelaffen, fich auf Wiffenschaften zu verlegen, und Staatsamter zu verwalten. Co mard auf einer Seite ber Bortheil erhalten, daß ber gelehrte Bater feine Sohne von Jugend auf in ben Wiffenschaften unterrichten, und gu Memtern gehorig borbereiten fonnte, und boch waren auf der andern Geite die Wiffenschaften nicht, wie in Megopten, zu einem Gehelmniffe bes ge= lehrten Standes gemacht, auch die Regierung nicht in ein Priefterregiment verwandelt. Welche Fruchte hatte Diefe Pflanze tragen konnen, wenn die Leviten und Priefter ihrer Beftimmung gang entsprochen hatten? Man Fann alfo Mofe nicht beschuldigen, daß er Unftalten ge= troffen, die Debraer in Unwiffenheit zu erhalten, ba er keinem , ber, aus mas immer fur einem Stamme er mare, Kabigkeit, Muffe und Luft hatte, etwas zu lernen, verbothen bat, fich ben Wiffenschaften zu widmen, und noch über dief über ben goten Theil der Ration eigentlich gu ben Biffenschaften beftimmt hat.

Dieser Bestimmung nach sollten die Leviten vor alten andern Sebracen das Gesethuch nicht nur selbst find dieren, sondern auch durch genaue Abschriften erhalten und verbreiten; sie sollten die Alemter der Richter und Stammbuchhalter verwalten , und fo Religions = und Rechtsgelehrte und Gefdichtschreiber fein; daher auch David ben ber neuen Berfaffung ber Leviten 1. Chr. 23 4. 26, 26, 29. feche Taufend berfetben zu biefen Memtern bestimmte, Josaphat fette 2. Chr. 19, 8. fein oberftes Reichetribunal ebenfalls aus Leviten , Prieftern , und Stammhauptern zusammen, und unter Josia finden wir 2 Chr. 34, 13. wieder Leviten als Schreiber und Stamm= buchhalter im Dienfte. Die Priefter und Leviten follten ferner über die Richtigkeit der Magen und Gewichter, von denen mehrere Modelle an und in dem heiligen Ge= zelte angebracht waren, wachen, und so etwas Mathe= matif berfteben; fie follten 4. M. 10, 10. 28, 11, 3. M. 25, 8 - 12. die beweglichen Feftage, die Monde. Sab= re und Schaltjahre ordnen und ankundigen, welches ihnen Gelegenheit geben founte, Affronomie gu ftudieren. Die Priester sollten 5. M. 17, 9. Malach 2, 5-7. das Wolf von ber Religion und bem Rechte belehren, und auf die Anfragen beffelben Auskunft geben, und felbft die Leviten follten, nach dem Geifte bes Gefetes, Lehrer des Bolks fenn, wie es Josaphat 2 Chr. 17, 7 - 9 wirklich in Gang gebracht hat, und wie fie es auch nach der Anordnung Davids 1. Chr. 23, 5. durch das Ab= fingen der Pfalmen in der That waren. Ohne 3weifet waren es auch fie, die alle fieben Sahre ben verfammel= ten Sebraern bas Gefenbuch vorlefen follten, indem gewiß ben einer folden Menge des Bolkes mehrere Tanfend Borlefer erfordert murben, und, wenigstens im Un= fang febr wenig Priefter waren. 5. M. 31, 11. 12. Die Priefter follten nach 5. M. 20, 2. ben Goldaten vor ber Schlacht Muth einsprechen, und folglich fich eine

gewiffe naturliche Beredfamkeit eigen machen; und ba fie das Umt bes Polizen = Arztes verwalten mußten, fo fell= ten fie fich auch auf die Argnenkunde verlegen, 3. IM. 13, 1. 14, 47. Der hohe Priefter als das Oberhaupt dieses gelehrten Standes follte, als Staatsminifter des Ronigs Jehova, über die übrigen Beamten bie Aufficht fuhren, im Mangel eines gemeinschaftlichen Dberhaup= tes mit bem Rathe ber Priefter Die schwerften Rechts= fragen entscheiden, 5. Dt. 17, 9. 12., sowohl die inneren als die außeren Staatsgeschafte leiten, und in zweifelhaften wichtigen Fallen, auf Begehren ber Reiche= ftande ober des Dberhauptes des Staates, ben unficht= baren Konig burch Urim und Thummin befragen, 2. UT. 28, 30. 22, 8. 27, 21. Richt. 20, 27 - 28. 1. Sam. 23, 10 - 12. 30, 6 - 8. 2 Sam. 2, 1. Ben allen biefen Geschäften maren aber 5. M. 18, 9 - 14. ben Prieftern und Leviten, eben fo ftreng als allen andern Bebraern, Bauberfpruche, Todtenbeschwörung, Aftrologie, Zeichendeuten, Wahrsageren aus den Ingeweiden ber Opfer, oder aus dem Buge der Wolfen, und alle jene Runftgriffe verbothen, welche ben den Megnptiern und allen andern Bolfern die gewöhnlichen Mittel maren, bas Wolf zu lenken, und so waren mohl die jest ben vielen fo gering gefchatten Bebraifden Priefter bie eingigen Priefter der alten Welt, benen es verbothen mar, bas Bolf zu betrugen.

Die Priefter und Leviten waren also ben ben Sebräern nicht bloß fur die Kirche, sondern auch fur den Staat eben so wichtig, oder besser, noch weit wichtiger und nutlicher, als die dren Ordnungen der Priester ben den Aegyptiern; sie bekamen aber von dem verheissenen

Land nichts als 48 Stabte mit fleinen Begirten gur Lagerstatt fur das Dieb. Gie hatten alfo nicht, wie bie Megnytischen Priefter, liegende Guter und einen befon= bern Gehalt fur bie Memter. Gollten fie alfo nicht, burch Rahrungegeschafte verhindert, ohne Bildung auf= ivachsen, Renntniffe und Biffenschaften vernachläffigen, und von der Bermaltung ber Memter abgezogen, ober aus Armuth und Durftigfeit gu Unredlichkeiten , Ungerechtigkeiten und Erpreffungen verleitet merben : fo mußten fie auf eine andere Urt reichlich verforget merben, und zwar um fo viel mehr, ba fie ale Beamte bes Ronigs Jehova auch einigen Staat machen muß: ten, wenn fie von dem Bolfe, welches nur burd finn= lichen Glang gerührt wird, nicht gering geschätt werben follten. Der Ronig Jehova wies ihnen alfo gum Unterhalt die Zehenten an, welche ihm die Bebraer, als ben Pachtzins von bem verliehenen Lande, bringen follten, 3. M. 27, 20 - 23. 30. 32. 4. M. 18. 21. ff. 5. 17. 14, 23. Gine Abgabe, die ichen Abraham von der Beute, Meldizedet dem Priefter des Sochften abgereicht, viele andere Boller ihren Gottern barbrachten, und bie Alegnytier ihrem Ronige doppelt abtrugen. 1. 11. 47, 13-26. Diodor aus Sicil. IV. 21. X. 62. XIV. 93. Den Prieftern insbesondere bestimmte Mofe 3. M. 2. 12. 4. M. 15, 19, 18, 12-10. 5. M. 18, 4. 5. noch uber bies die Erftlinge der Thiere und der Fruchte, die etwa den boten Theil bes jahrlichen Ginkommens eines Bebraers betrugen, ferner das Lofegeld fur die Erfige= burt 2. M. 34. 20. 4. M. 18, 15. 16., bie Schuldopfer, und die meiften Gundeopfer 3. MT. 6, 10. 26. 29. 4. 17. 18, 9., die Telle von ben Brand: und Gundeopfern 3. M. 7, 8., bas verbannte 4. M. 18, 14., die Bruft und ein Schulterstück von jedem Gastopfer, und ein Schulterstück, ten Magen und bende Kinnbacken von jedem geschlachteten Thiere. 5. M. 18, 3. 4. Dieß alles
ist zu verstehen, wenn es heißt, der Untheil der Priester und Leviten ist Jehova, nähmlich das, was Jehova dargebracht wird, 4. M. 18, 1. st. 20—21.

Batte Morgan die wichtigen Dienste, welche die= fer gelehrte Stand dem Debraifchen Staate leiftete, und die Nothwendigkeit einer reichlichen Berforgung folder Beamten bedacht, fo hatte er Moje nicht tabeln Ponnen, fondern vielmehr loben muffen, daß er den et= wa 12000 erwachsenen Leviten die Zehenten von mehr als 600000 Debraern angewiesen hat, zumahl da diese Behnten ben weiten nicht fo große Summen, als Morgan burch fo manche Berechnungsfehler berausgebracht hat, betragen, fondern fur jeden Leviten benlaufig funfmahl so viel abwarfen, als ein anderer Sebraer erwarb. Die Priefter, welche 4. M. 18, 25 - 31. den gehnten Theil diefer Bebenten von den Leviten, und die oben er= wähnten zufälligen Ginkunften erhielten, waren frenlich fehr reichlich verforget; aber fie muften auch die Ausagen fur die Opfer, welche taglich und an besondern Sefttagen gebracht murden, befreiten. Sierben muß man auch noch in die Rechnung bringen, daß der gange. Stamm Levi von dem verheiffenen Lande feinen Untheil als nur 48 Stabte erhielt, folglich die übrigen Stam= me und alle Sebraer großere Theile befamen. Man muß fich erinnern, daß bie Bebenten, befonders in gewiffen Zeitraumen nicht gewiffenhaft abgeführt, und großen Theile wohl ganglich guruckbehalten murden, Melach. 3. 10. Meh. 13, 11, Als das Reich nach

Salomo getrennt murde, fo behielten die Priefter und Leviten, die insgesammt in das Reich Juda übergingen, nur die Ginkunfte von zwen Stammen. Man muß auch nicht vergeffen, daß biefe reichliche Unterhaltung ber Leviten und Priefter feine befondere, fondern bloß Die gewohnliche, gar nicht brudende Abgabe ber Bebreer an ihren Ronig mar, ber felbige feinen Beamten gum Gehalt angewiesen hat, 4. M. 18, 8-24. Es ift fren= lich noch immer ein reichliches Ginkommen, aber ein Gintommen, welches fur biefen Stand, wenn er feine Pflichten erfüllen follte, nothwendig war, und boch noch ben weiten nicht fo groß mar, als die Aleguptier ihren Prieftern zugeftanden haben. Bare Dofe nur barauf bedacht gewesen, ben Stamm, aus welchem er felbft war, zu bereichern, und zu erheben, so murde er doch fein eigenes Saus beffer bedacht, das Priefteramt fur feine Familie behalten, ober wenigstens berfelben ein folches Bermogen verschafft haben, bag nicht ichon fein Entel. um Unterhalt zu finden, hatte aus feiner Ctabt wegziehen muffen, Richt. 17, 7. 30. Rorach aus dem Stamme Levi, und Dathan und Abiram aus bem Stamme Ruben, welcher von Jatob 1. M. 49, 4. bes Rechtes feiner Erstgeburt und bes Priefterthums mar entset worden, haben es ja mit noch 250 andern an= gefehenen Reichöftanben versucht, bas Priefferthum an fich zu reiffen, und ihr Aufruhr hat zu einem gang un= verdächtigen und bleibenden Denkmahl bes Willens des Ronigs Jehova Gelegenheit gegeben, 4. M. 16, 1-17, 11. Saben fich aber die fo reichlich bedachten Priefter bisweilen noch mehr herausgenommen, wovon doch nur 1. Cam. 2,13. ff. ein Benfviel bekannt ift, fo fallt barum wohl kein Tabel auf die, hieran gang unschuldige An=

vrdnung Mosis, vielmehr sollte man sich erinnern, baß kein Stand auf Erden ist, ber in allen seinen Gliebern burchaus ganz reine Hande vorweisen konnte. Vergl. Lowmann Regierung der Ifraeliten Zamburg 1755.

6. 195. 205 — 228.

## ğ. 13.

Berhältniß und Berbindung ber Stämme.

Da jeder Stamm feine eigenen Obrigfeiten und Reprafentanten hatte, und fich felbst regierte: fo mar auch jeder Stamm ein zwar kleiner, aber doch eigener und fur fich bestehender Staat, ber andern Stammen nicht untergeordnet mar; baber handeln einzelne Stam= me nicht felten gang ale befondere unabhangige Staaten, und zwar, wie fich wohl von felbst versteht, bald recht, bald unrecht. So nimmt ber Stamm Benjamin die Bofewichter zu Gibea in Schutz, und fuhrt Rrieg gegen alle übrige Stamme, Richt. 20, 11-46. Der Stamm Juda mablet fur fich allein David jum Ronig, 2. Sam. 2, 4. Es wird fogar Richt. 1, 21. 27-35. den einzelnen Stammen übel genommen, baß fie nicht, jeder fur fich, den Rrieg gegen die fcon febr gefcmåditen Canaaniter fortgefett, fondern biefelben gum Theil gindbar-gemacht, und gum. Theil gar gu Bund6= genoffen angenommen haben, worans man fieht, baß es die Verfassung mit fich brachte, jeder Stamm follte eigentlich fur fich felbit forgen, nur wenn feine Rrafte nicht mehr gureichten, fo follte er fich mit andern Stammen verbinden, und mit diesen gemeinschaftlich handeln. Wir finden auch wirklich, dag einige Stamme ge-

meinschaftliche Sache machten. Go verbinden fich Richt. 1, 1 - 3. Juda und Simeon, und Richt. 1, 22 Ephraim und Manaffe jum Krieg gegen die Canaaniter. Mit Barad vereinigen fich Richt. 4, 10. Die Stamme Seg bulon und Naphthali gegen das Rriegsheer Jabins. Gideon nehmen bie Stamme Manaffe, Afcher, Gebulon und Naphthali gu Beerführer gegen die Midianiter an, Richt. 7, 23. 24. 8, 1 - 3. Die Stamme jenfeits bes Jordan mahlen Richt. 11, 1-11. Jephta zu ihren Beerführer, und fuhren Rrieg gegen die Ummoniter, und auch noch in jungern Zeiten unter Saul 1, Chr. 5, 10. 18. 19. befriegen fie die Araber von Segr, ober Saga= nener, die Sturaer, Robaber und Rafischer. Die eilf Stamme bleiben nach dem Tode Sauls 2. Sam. 3, 17. zwen Sahre feinem Saufe getreu, und treten erft nach fieben Jahren zu David aber; und nach dem Tode Ga-Jomos fallen 10 Stamme vom Saufe Davids ab , und wahlen fich Jeroboam jum Ronig, 1. Ron. 12, 1 - 24. Rurg jeder Stamm und auch einige Stamme verbunden, hielten Landtage, faften oft Shluffe, fuhrten Rriege, machten Frieden, und mablten fur fich besondere Dberbaupter, Feldherren, Regenten und Ronige.

Db aber gleich die zwölf Stamme eben so viele für sich bestehende unabhängige Staaten waren, deren jeder sein eigenes Interesse hatte, so waren sie doch insgesammt durch ein gemeinschaftliches Interesse verbunden, und in einem einzigen Staat vereinigt. Schon die Abstammung von Ginem Stammvater, von dem sie weit aussehende göttliche, und zum Theil schon erfüllte Versbeissungen geerbt hatten, war ein, alle Stamme umfasendes und zusammenhaltendes Band, welches durch das

Bedürfniß gegenseitiger Silfe gegen machtigere Reinbe noch verstärkt und enger zusammen gezogen wurde. Dierzu tam aber noch ber gemeinfchaftliche Gott und Ronig Jehova, bas gemeinschaftliche heilige Gezelt als Tempel Gottes und Refidenz des Ronigs, bas gemein= Schaftliche Drafel Urim und Thummim, ber gemeinschaftli= che hohe Priefter und erfte Minifter bes Ronigs, ber ge= meinschaftliche gelehrte Stand, ber in allen Stammen Stadte hatte, bas gemeinschaftliche Gefet ber Religion und des Staates; furg bie gange Berfaffung war fo angelegt, daß fich alle gwolf Stamme unter ihrem Ronige Jehova zu einem Gangen vereinigen und zusammen hal= ten follten. Es hatte baber auch jeber Stamm über ben anbern, und alle Stamme über jeben einzelnen, ber Unabhangigkeit unbeschabet, ein gewiffes Recht der Aufficht, daß die Gefete gehalten murden. Es konnte baber ein Stamm ober auch mehrere Stamme ben ben übrigen Stammen verflagt, und von benfelben, wenn feine Benugthung erfolgte, mit Rrieg überzogen und bestraft werden, wie aus Jof. 22, 9-34 und Richt. 20 febr beutlich erhellet.

Ein so zusammen gesetzter Staatskörper ist, wie Michaelis richtig bemerkt hat, auch ohne ein gemeinsschaftliches Oberhaupt lebendig, nur bewegt er sich etwas langsam; er kann sich, nach seinem verschiedenen Benehmen, in guter Ordnung erhalten, und ruhig und glücklich senn, oder in Unordnung gerathen, und unrubig und unglücklich werden. Bon beyderlen Juständen des Hebrässchen Staates sinden sich in dem Buche der Richter Bepspiele.

In einer folden Gefellschaft von Stammen ober Staaten ift es fehr naturlich, daß zwifden den machtis geren Stammen eine gewiffe Giferfucht entfteht, welche immerfort junimmt, und fich in eine Trennung endiget: So finden wir es zwischen ben zwen madtigften Stammen der hebraer, dem Stamme Juda und Bem Stamme Sofeph, welcher zwar in zwen Stanme, Gubrain und Manaffe abgetheilt mar, aber fich boch immer als ein Stamm zusammen hielt, fich auf feine Grofe und feinen erhabenen Stammbater, ber 1. M. 49, 29 - 20. 5. M. 33, 17. bet Rronentrager unter feinen Braden genannt ward, viel zu Gute that, und bem måchtigen Stamme Juda, der 1. DR 49, 8 - 10 große Berheiffun= gen erhalten hatte, bas Gleichgewicht zu halten, ober benselben aufzumagen suchte, bis er endlich nach benr Tode Salomo's acht Stamme auf feine Seite bradhte, und sid) mit diesen von Juda ganglich trennte, ohne gu merten, daß er fo ben erften Grund gur Schwachung aller Stamme legte, und ben Untergang bes gangen Staates von weitem verbreitete. Verschuir Differt. Philol. exeg. Leovardiae & Franequerae 1773 IV. p. 66 - 84. de Aemulatione Israelit. mutua tanquam vera caussa scissae ac debilitatae Judaeorum reip. Michaelie Mos. Recht. I. Th. S. 47. und alt. or. Biblioth, VI. Th. 3. 50. ff.

§. 14.

## Lanbtage.

Da es nun die Verfassung mit sich brachte, daß alle zwilf Stanme mancherlen gemeinschaftliches In-

teresse hatten, und folglich in einen Staat vereinigt seyn sollten: so traten, um das allgemeine Wohl des Ganzen zu besorgen, die Reichöstände aller Stämme auf Landtagen zusammen, oder wurden von dem Oberzhaupte des Staates 4. M. 10, 2 — 4., dem Feldberrn und Regenten Ios. 23, 1. 24, 1. I Sam. 11, 14. 15., oder in Ermangelung eines solchen Oberhauptes von dem hohen Priester, als dem Staatsminister des unsichtbaren Königs, zusammen gerusen, wie sie ohne Zweisel zu jenem großen Landtage Nicht. 20, 1. von dem hohen Priester und großen Eiserer für Jehozva, Phinechas (vergl. Richt. 20, 27, 28.) sind verzsammelt worden.

Der Ort ber Verfammlung war gewöhnlich der Platz vor dem Thore des heiligen Gezeltes als des Pazlastes des Königs Jehova, 4. M. 10. 3. Richt. 20. 1. 27. 28. 1. Sam. 10. 17., wenn nicht ein anderer Ort, der doch sonst von einer merkwürdigen Begeben-heit berühmt, und folglich gewisser Maßen heilig war, bestimmt wurde, Jos. 24, 1. 1. Sam. 11, 14. 15. 1. Rön. 12, 1. So lange die Hebräer im Lager benfammen wohnten, ward die Versammlung durch das Zeichen der geheiligten Trompeten zusammen gerufen, 4. M. 10, 2—4., in Palästina aber mußten die Landtage durch Bothen angesagt werden.

Aus 4. M. 10, 2 — 4. erhellet, daß zweyerlen Kandtage üblich waren. Wurde nur mit einer Trompete geblasen, so versammelten sich die Stammfürsten und die Oberhäupter der Tausenden, d. i. der Famislien; ward aber mit benden Trompeten geblasen, so

versammelte sich die ganze Gemeinde , nahmlich auch die Stammbuchhalter und Richter, und wenigs
stens ben sehr wichtigen Angelegenheiten, auch aus dem Bolke, wer kommen konnte und wollte. So werden 2. M. 34, 31—32. zuerst die Fürsten der Versammlung, und hernach die Ffraeliten erwähnet, und 5. M. 29, 9—10.
sind sogar Weiber und Kinder gegenwärtig, vergl.
Richt. 20.

Diese Nathsversammlung war es, an welche Mose die gottlichen Aufträge brachte, und zu welcher er unsmittelbar redete, wenn man nicht will, daß er, wenn er zu dem ganzen Bolfe geredet haben sollte, eine so starke Stimme gehabt habe, daß er von mehr als 600000 Mann (Beiber, Kinder und Alte nicht mitgerechnet) gehort werden konnte. 2. UT. 19, 7, 24, 3—8. 34,

31. 32. 35, I. 4. 4 M. 11, 25. 30. Die Reichsstätte be, und vorzüglich die Stammbuchhalter brachten bann die Vorträge und Befehle Mosis an das Bolk, jeder an diejenigen Familien, die ihm untergeordnet waren, wie auch die Befehle des Feldherrn und die Schlüsse der Landtage durch eben diese Beamten dem Volke kund gemacht wurden, selbiges mochte schon versammelt seyn, oder erst zusammen gerusen werden mussen.

Die Neichöffande übten in diesen Versammlungen die Majestätsrechte aus: sie kündigten Kriege an, schlossen Frieden, machten Bündnisse, wählten Feldherren, oberste Nichter oder Regenten, und Könige, legten ihnen. Capitulationen vor, nahmen ihnen den Sid darüber ab, und leisteten die Huldigung. 2. M. 19, 7. 24, 3—8. Ios. 9, 15—21. Richt. 20, 1. 11—14. 18. 28. 21, 13. ff. 1. Sam. 10. 24. 11, 14. Sam. 2. 4. 3, 17—19. 5, 1—35 1. Kön. 12.

Es findet sich keine Spur, daß diese Reichsstände besondere Aufträge von dem Volke empfingen, und es war anch so etwas der patriarchalischen Regierung, aus welcher sie größten Theils sind bevbehalten worden, nicht gemäß; sie handelten also aus eigener Macht. In sehr wichtigen Angelegenheiten liessen sie aber doch ihre Schlüsse dem Rolke vortragen, und begehrten gleichsam die Bestättigung, wie 3. B. ben der Erhebung Sauls auf den Thron, 1. Sam. 11. 14. 15. vergl. Ios. 23. 2. st. 24. 1. st. Selbst Mose ließ die Bahl der Richter dem Volke über, und wie es scheint, so ist auch die Wahl des Königs Jehova von dem ganzen Volke vorz genommen worden, 2. M. 19, 7 — 8.; wenigstens war

die Sulbigung von allen, und fogar von Weibern und Rindern beschworen, 2. 17. 24, 3 - 8, veryl. 5. 11. 29, 9 - 14. Das Bolt hieng gwar an feinen Reichs: ftånden, und gewohnlich nahm es an, mas biefelben gutgeheiffen, und verwarf, mas fie bermorfen hatten; baber war jene Emporung der 250 Reichsftande, die mit Rorach, Dathan und Abiram verbunden maren, und eis nen fehr gablreichen Unbang unter dem Bolfe haben mußten, fo gefahrlich, daß eine außerorbentliche Strafe nothig war, 4. W. 16. Aber es gab auch Gelegenheis ten, mo das Bolf gegen das, mas die Reichoffande be= fcbloffen hatten, feine Stimme fo laut erhob, bag biefe genothigt maren , fich ben dem Bolfe zu rechtfertigen, Jos. 9, 18-19. Go gar noch in ben Zeiten ber Do= narchie finden mir, daß das Bolk Ronigen das ftandes= mäßige Begrabnig versagte, und Pringen nach feinem Outdunken auf den Thron erhob, wie 2. Chr. 26, 1.2. Ron. 21, 24, 23, 30. f. vergl. 2. Chr. 23, 25. 36, 1.

#### S. 15.

## Diegierungeform ber Bebraer.

Da Gott sich herabgelassen, sich von den Hebraern zum Konig wählen zu lassen, ihnen ein bürgerliches Gesetz zu geben, ihre wichtigeren Streitigkeiten zu entzscheiden, 4. M. 17, 1—11. 27, 1—11. 36. 1—10., und Fragen zu beantworten, 4. M. 15, 32—41. Ios. 7, 16—22. Richt. 1, 1—2. 20, 18. 27—28. I. Sam. 14. 37. 23, 9—12. 30, 8. 2. Sam. 2, 1.; da ferner Gott nuter den ungehorsamen und widerspenstigen

Bebraern als feinen Unterthanen Strafen ubte, 4. MT 11, 33 - 35. 12, 1 - 15. 16, 1 - 50., Propheten verheiffen hat 5. M. 18., und fie hernach wirklich fandte, burch welche er auch Dagregeln fur den Staat ankun= bigen ließ, und biefes Dolt, feinem Berfprechen gemaß, burch eine besondere Borficht zu jenem großen 3mede fo fonderbar geleitet hat, ale fein Bolf je ift geleitet mor= ben : fo mar es mirflich Gott, der als Ronig die Bebraet regierte, und die Regierungsform war alfo in diefer Sin: ficht theofratisch, gang nach bem Bedurfniffe ber Mensch = heit jener Zeiten, wo auch alle andere Staatsverfaffun: gen in ein Berhaltniß zu den Gottern gefett maren, mit falfchen Religionen zusammen hingen, und fo in ber Sinbildung theofratifch maren ; aber barum ift die Ber= faffung ber Debraer benfelben nicht gleich gu feten, fie war vielmehr allen andern Theofratien eben fo, wie bie Wahrheit der Unwahrheit und ber Luge, entgegen gefett; fie hatte auch bie Religion, die in allen andern falfchen Theofratien blog Mittel der Grundung und Erhaltung bes Staates mar, jum 3wed; und die burgerliche Der= faffung, die in allen andern Theofratien 3med mar, war ben den Sebraern blog ein Mittel ber Erhaltung ber Religion.

Db nun gleich die Hebraische Verfassung eine mahre Theokratie war, so konnten und sollten doch nicht
alle Staatsgeschäfte immersort durch unmittelbare gottliche Dazwischenkunft geleitet werden, und es mußte
dennach noch immer eine von den gewöhnlichen menschlichen Regierungsformen Statt finden. Heute zu Tage
ist zwar im Orient alles monarchisch oder patriarchalisch, so zwar, daß sich der Crientaler, wie alle Reisen-

den bezeugen, eine andere Regierungsform taum als moglich borftellen fann, und fo fcheint es auch fcon zur Beit ber Daffabaer gemefen ju fenn, 1. Matt. 8, 14- 16.; allein in dem bobern Alterthume waren auch Ariftofratien und Demofratien gar mohl befannt : denn bie Gibeonnen, Reffraner, Beerothiten und die Inmohner von Rirjathjearim batten Jof. 9, 11 weder einen Ronig, noch einen Farften, fondern ber Rath und bas Bolt Schickt Gefandte, und Schlieft Bundniffe; die Philifter wurden von funf Rurften regleret, Jof. 13, 3. Richt. 3. 3. 1. Sam. 6, 4.; die Phonicier franden auch nicht zu allen Zeiten unter Ronigen, und auch ihre Ronige hatten wenig Macht; ihre Coloniffen, Die Rarthaginen= fer, die vermuthlich fich nach ihrem Mutterftaate bildeten, führten gleich Unfange eine Uriffofratie ein, die inan benläufig das alte Benedig nennen tonnte. Berren Ideen übet Polit. Derfehr und gandel der pors nehmften Völker ber alten Welt I. Ch. G. 194. Wenn basjenige, was Berobot III. 80. 81. in Perfien ergablen gehort, mahr ift, fo mare fogar das große Perfifche Reich, nach bem Tobe bes unachten Smerbes, bennahe in eine Demofratie verwandelt worden. Deffen ungeachtet bleibt immer noch fo viel mahr, bag die Do= narchie auch in dem alten Drient die gewöhnlichfte Regierungsform war, wo es bann auch haufig untergeord= nete und abhangige Ronige gab. Indeffen ift boch bem unfichtbaren Ronige ber Bebraer fein Unterfonig, fon= bern in ber Person bes hoben Priefters nur ein Ctaateminifter gegeben worden , damit es befto fichtbarer mare, wer ber Ronig der Sebraer fen. Uebrigens foll= ten die Reichsftande, die ohnehin auf ihre Dacht fehr Jahn's Urdy. II. Th. I. B.

eifersüchtig waren, 4. IR. 16., das Staatsruder führen, und soweit war die Verfassung, wie Josephus annimmt, aristokratisch. Daher auch Mose alle Aufträge und Befehle, die er von dem Könige Jehova er ielt, an die Reichöstände brachte, ihre Macht in sehr starken Ausedrücken anerkannte, und ihre Forderungen auf die Entscheidung Jehovens ankommen ließ, 4. M. 14, 5. 16, 4. ff. 27, 5. 36, 5—6.

Da aber die Meichöftande weber Gefete geben, noch Auflagen machen founten, und ba auch bas Bolt immer eine wichtige Stimme hatte, und daber in wichtigen Ungelegenheiten befragt murbe, und, wenn es nicht gu Rathe gezogen worden, fich fo laut, ja oft nur gar gu laut vernehmen lief, daß bie Reichoftande fich verant: worten mußten, 2. M. 19, 7-8. 24, 3-8. vergl. 5. M. 29, 9-14. Jof. 9. 18, 19, 23, 1. ff. 24, 2. ff. 1. Sam. 10, 24. 11, 14-15.; da ferner bas Bolk feinen Borgefetten Borfchlage that 4. M. 27. 1 - 8. 36, 1 - 9., und fogar noch bem, freylich über= eilten Berbanungsgelubbe feines erften Ronigs Ginhelt. thun fonute 1. Sam. 14. 24.: fo mar biefe Ariftofratie nicht unbeschränkt, sondern durch Demokratie febr gemilbert; baber Lowmann Burgerl, Regierung der Israeliten 1755 Bamburg &. 238 - 273., und Mis chaelis Mofaifch, Recht. I. Th. G. 44. S. 258. ben Mofaifchen Staat geradezu fur eine Demofratie erflarten.

Man fängt jest an, den Ausbruck Aegierungsform auf die Aet, nach welches die Monarchien, Ariftofratien und Demofratien ausgeübt werben, einzuschränken, und gebraucht den Ausbruck Form der Beherrschung, um die Monarchie, Aristofratie und Demokratie im allgemeinen gu begeichnen. Ich habe aber für meine Lefer, welche an die neue Benennung nicht gewöhnt fenn mogen, lieber die alte Benennung benbehalten.

## §. 16.

## Gemeinschaftliches Oberhaupt.

Der Staat der Hebraer sollte also ordentlich kein anderes gemeinschaftliches Oberhaupt haben, als den unssichtbaren König Jehova, dessen Gegenwart durch das beil. Gezelte, als seine Residenz dem Bolke versinnlicht war. Mose war zwar Oberhaupt des ganzen Staates, aber nur als Mittler zwischen Gott und den Hebraern bev der Rettung aus Aegypten, ben der Gesetzebung und ben der Leitung des Polks auf dem Zuge nach dem versheissenen oder gelobten Lande. Er war also ein, von Gott selbst nur zu diesem Geschäfte eingesetztes Oberzhaupt, und sollte solglich, da dieses Geschäft vollendet seyn wurde, keinen Nachfolger erhalten.

Mose regierte nun in bieser Eigenschaft, Anfangs nur in Berbindung mit den Reichöständen, den ganzen Staat der Hebraer. Da aber das Bolk, und selbst die Reichöstände sehr argwöhnisch und eisersüchtig, unlenksam, widerspenstig und zur Empörung geneigt waren : so war diesem Gesandten Gottes sein Geschäft sehr ersichweret, und bennahe unerträglich gemacht. Ein allzgemeines, wegen Fleischmangel ausgebrochenes Misversgnügen des Bolkes, welches eine sehr fürchterliche Empörung drohte, gab 4. M. 11. Gelegenheit, daß Mose,

auf Befehl Gottes, aus den Stammfürsten, Familienshäuptern, und Stammbuchhaltern, und zwar, um der Cifersucht der Stämme vorzubauen, aus jedem Stamme sechs einsichtige Männer wählte, und so aus 72 angesehenen Hebräern, zu welchen das Bolk sein Zutrauen hatzte, einen obersten Reichsrath zusammen setzte, welcher ihm die Last der Regierung tragen, und das Bolk lend ken helfen sollte.

Diefer Reicherath mar alfo nur fur Mofe; gur Erleichterung feines beschwerlichen Umtes bestimmt, und ift nach bem Tode diefes Mannes Gottes ohne Zweifel wieder auseinander gegangen, wie denn auch in der Geschichte ber folgenden Beiten nicht die geringfte Ermabnung beffelben geschiebt, selbft in jenen Zeiten nicht, wo ein oberfier Reicherath die Hauptrolle hatte fpielen muffen, wie in den Zeiten, ba fein Regent mar, und folglich die gange Regierung bem Reichbrathe beimge= fallen ware. Auch da Caul Ronig wurde; da ber Stamm Juda nach bem Tode Sauls von feinem Saufe abfiel, und David jum Ronig mablte; ba die übrigen eilf Stamme zu David übertraten; ba nach bem Tobe Calomo's zehen Stamme von dem Saufe Davids abfielen, und Jeroboam ju ihrem Ronig mablten; und endlich ba bie eingebrungene Ronigin Athalia von bem Throne geftoffen, und Joafch auf denfelben erhoben ward, der Revolutionen im Reiche Mael nicht ju gebenten : fo fommt ben allen biefen fo wichtigen Ereig= niffen des Staatee, ben welchen Mahlcavitulationen ab: gefaget wurden , tein oberfter Reicherath gum Borfchein, wo boch ein folder Rath, wenn er ba gemefen mare, nothwendig hatte wirkfam fenn muffen, und bie Geschichtschreiber hatten die Wirksamkeit eines so wichtigen Rathes, nicht mit so tiefen Stillschweigen überge ben konnen. Es ist also gewiß unrichtig, wenn die Rabbinen diesen Reichbrath Mosis ununterbrochen bis in die spätesten Zeiten nach bem Exilium bauern lassen, und mit dem hochsten Reichstribunal der letzen Zeiten nach den Malkabaern für einerlep halten.

Db nun gleich der Mofaische Staat fo eingerichtet war , daß ordentlich fein anderes gemeinschaftliches Dberhaupt als der unfithtbare Ronig Jehova und fein Staatsminiffer, ber bobe Priefter, fenn follte : fo wird boch 4. M. 17, 9. vorausgesett, daß in gewiffen Beiten, wo es das Bedurfnig bes Staates erfordern murbe, ein oberfter Regent murbe angenommen werben. Es scheint, diefes habe fich entweber aus ber Matur, ober aus der Gemobubeit folder Berfaffungen von felbft ver= standen. Ein solches Oberhaupt hieß pajy Richter oder besser Regent; denn das Stammwort 1939 hat eine fehr weitschichtige Bedeutung, und heißt unter anbern auch anordnen, regieren, wie aus Jos. 16, 21. 1. Sam. 8, 20. Jef. 11, 4. 1. Ron. 3, 9. erhellet, und wie Artemidorus II. 14. fagt: newer to aexer edegor di nadaioi, die alten nannten das Regieren, Rimton. Diefe Regenten hatten nun frenlich vermoge ihres Poftens aud) bas Richteramt in ber hochften Inftang, es mar aber biefes meber bas einzige , noch bas vorzüglichfte, wie wir bald feben werben. Golde bochfte Obrigkeiten maren auch ben ben Inriern; denn Josephus führet wider Upion I. 21. aus ihren eigenen Jahrbuchern an, bag nach ber Eroberung ber Stabt

Thrus durch Rabukadnezar, der Konig Baal 19 Jahr regierte, bernach aber Richter eingeführt murben, beren Dahmen, wie fie auf einander gefolger find, famint ber Beit ihrer Regierung, er genan angibt. Man beruft fic fonft auch auf die Guffeten der Rarthaginenfer, allein diese sind nur den Nahmen nach, den Dies der he= braer abnlich, maren aber nicht, wie ben ben Sebraern und Intern, einzelne Regenten, fondern eine Rathe= versammlung ober ein bochfter Genat, wie Livius febr deutlich zu verstehen gibt, indem er XXVIII. 37. p. 487 T. II. ed. Ernesti. schreibt: fuffetes, qui summus Poenis magistratus, cum quaestore elicuit, laceratosque verberibus cruci adfigi jussit; XXX. 7. p. 561. T. Il. fenatum itaque suffetes (quod velut consulare apud eos imperium) vocerunt; XXXIII. 46, p. 138. T. III. judicum ordo ea tempestate dominabatur .... qui unum ejus ordinis, & omnes infestos habebat; und XXXIV, 61. p. 109. T. III. cum fuffetes ad jus dicendum confedissent. Es fommen gwar in ben Ufricanischen Inschriften, welche Bochart in Canaan L. I. C. XXIV. p. 517. A. anführet, einzelne Suffeten von mehreren Stadten der Phonicifchen Colonien in Africa vor, aber fie find, fo viel man abnehmen fann, immer aus bem Rathe biefer Richter gewählte Ge= fanbte , die zu gewiffen Geschaften waren beftimmt worden.

# S. 17.

Bug ber Debraer bon Soreb nach Canaan.

Nachdem durch die 11 Monde und 19 Tage, welde die Selraer an dem Juge des Gebirges Horeb

jugebracht haben, die nothigen Gefete gegeben, bas Residenzgezelt bes Ronigs Jehova errichtet, und ber Sofdienft ben demfelben eingeführt, die Gantion bes Gefetes wiederhohlet 3 M. 26, 3-46., bas Bolf gu dem bevorftehenden Kriege 4. M. 1. gegablt und gemuffert, die Ordnung des Lagers, bes Aufbruches und des Zuges 4. M. 10, 5 - 36. fest gefett, und bie gange Berfaffung vollendet mar; fo brachen fie 4. M. 10, 11 - 12. 5 M. 1, 1 . im zwenten Jahr ben zoten bes zwenten Mondes nach bein Auszuge aus He= gopten, von bem Gebirge Soreb auf, und zogen in fleinen Marfchen burch die Gebirge in Die große Sand= mufte Bin bis nach Rabefch. Mofe gestehet 4. M. to, 29 - 32. gang aufrichtig, baf er feinen Schwager Chobab , welcher die Quellen , Gifternen und Beiden biefer Gegenden fannte, als Begweifer mitgenommen, beffen Rachkommen bernach immer unter ben Sebraern gewohnt haben, wie dann einige Sof, 1, 16 4, 11. unter ben Rabmen ber Amiter vorkommen, und eine Linie, Die 4. Chr. 2, 53 von Chamat abftammte, wird 2. Ron. 10, 15, 23 Jer. 25, 2. unter dem Mahmen ber Rechabiten erwähnt, bie insgesammt mit ben viel altern Kinitern nicht zu verwechseln find. Dergl. 1. M. 15, 19. 4. M. 24, 21. 22, 1. Sam. 15, 6. Man erinnere fich nur, bag die Bolte, welche uber bem bei= ligen Gezeite fchwebte, und durch ihr Erheben und Riederlaffen nur bie Mariche bestimmte, fo wird man leicht einsehen, daß fie einen anbern Wegweifer, ber bie oft abgelegenen Quellen, die oft berborgenen Cifternen und entferntern Weiden wußte, nicht entbehrlich gemacht hat.

33

Es fam nun barauf an , aus ber Bufte Bin in das füdliche Cangan einzudringen, und das Land gu erobern. Allein es zeigte fid, bald, daß diefe, in Megupten an die Rnechtschaft gewohnte, und folglich vergagte Generation jum Rriege nichts taugen murbe. Denn als tie in das Land geschickten zwolf Rundschaf= ter, die aus ten vornehmften Debraern ausgewählt ma= ren, nach 40 Tagen gurudfamen, und, nur Josua und Raleb ausgenommen, bie Groffe, Starte und Zapferfeit ber Juwohner, insbesondere ber Sobienbewohner, und die hohe Lage und ftarte Befestigung ihrer Statte befchrieben, fo fdlugen fie hierdurch ben Muth bes gangen Bolfes fo fehr nieber, bag die allerfürchterlichfte Em= porung entftand; es fehlte wenig, fo mare Dofe und Abaron gesteinigt worden. Die Bergweiflung an ber Eroberung Canaans, mas auch Josua und Raleb dagegen fagen mochten, war allgemein, und man machte Unftalt nach Megypten gurud gu febren.

Hierauf erfolgte der Ausspruch Gottes, alle, die bey dem Auszuge aus Aegypten über zwanzig Jahr alt waren, sollen im steinigen Arabien sterben, nur Josua und Raleb ausgenommen, und erst die folgende Generation werde Canaan erobern. Das Bolk sah nun zwar seinen Fehler ein, faste Muth, und machte einen unglücklichen Versuch in das Land einzudringen; aber dies ser Muth, wenn er auch einen bessern Erfolg gehabt hätte, würde nicht lang gedauert haben, und half also nichts. Die Hebräer waren nun durch dieses Ereignis belehrt, daß sie zu der Eroberung des Landes nicht taugten, und mußten es sich gefallen lassen, was sie sich vone diese Erfahrung nie würden haben gefallen lassen,

nahmlich von den nahen Granzen des Landes zurückzuz ziehen, und noch 38 Jahre im steinigen Arabien zu bleis ben, bis diese Generation ausgestorben ware, 4. M. 13, 1—14, 45. 5. M. 1. 33.

Während dieses langen Zeitraums zogen sie immer um das Gebirge Seir herum 5. M. 1, 45. 2, 1. 2., und nebst einigen Gesetzen, die 4. M. 15, I — 41. 19, 1—22. gegeben wurden, war die Empbrung Korachs, Dathans und Abirams das merkwürdigste, was sich zusgetragen hat, 4. M. 10, 1—32. Die Geschichte dieser Jahre ist kurz in 4. M. 15—19. zusammen gesaßt, und am Ende 4. M. 33. werden noch alle Lagerstätte aufzgezählt.

Im vierzigsten Jahr kam die neue Generation wieper in die Wüsste Zin nach Radesch. Sie hatte zwar
mehr Muth, war aber sonst wenig besser, als die ausgestorbene; denn ben einem Wassermangel war wieder
die Erinnerung an Negypten da, es wurden die alten
Vorwürfe gegen Mose vorgebracht, daß er sie nicht lies
ber in dem fruchtbaren Negypten gelassen habe. Mose
schlug auf Besehl Gottes einen Fels mit seinem Stabe,
aus welchem dann reichlich Wasser sloße Meil aber
Mose und Aharon hierben einiges Mistrauen geäußert
haben, so wurde auch diesen bevoen der Eingang nach
Canaan versagt, 4. UT. 20, 1 — 14. 5. UT. 1,
29 — 46.

Nachbem die Ebomiter, nach wiederhohlten Unfuden, einen unschädlichen Durchzug mitten durch ihr Land in das füdliche Palästina fraudhaft abgeschlagen hatten,

und nun ein weiter Unweg zu nehmen mar: fo murde bas Dolf abermahl fo unmuthig, und erhob die alten Bormurfe fo laut, daß es burch eine besondere Buchti= gung in Ordnung gebracht werben mußte, 4. Dt. 21, 4 - 9. Der Bug ging nun aus ber Dufie Bin gurudt gu dem Aelanitischen Arme des Arabischen Deerbusens, wo die Edomiter ben Durchaug an ihren Grangen ge: ftatteten. Man jog bann an ben Grangen ber Moabiter, gegen Rorben über ben Strom, Gered bis an ben Strom Urnon. Da nun Gichon, ber Ronig ber Umoriter, nicht nur ben angefuchten unschädlichen Durchzug verweigerte, sonbern auch die Bebraer angriff, fo marb er, und hernach auch Dg, der Ronig von Bafchan, ber ebenfalls mit einem Beere gegen bie Bebraer ausgezogen war, überwunden, und ihr Land von dem Arnon bis un ben hermon erobert, 4. M. 21, 21-27. 32-35.

Den Moabitern und Ammonitern, welche den Sieg über diese Amoriter, ihre alten Feinde, gewiß gern sathen, konnte es doch nicht gefallen, nun dafür diese noch mächtigere Nachbarn erhalten zu haben. Ob sie nun gleich nichts zu fürchten hatten, indem in dem Gesetze der Rrieg gegen sie ausdrücklich untersagt war, so verbanden sie sich doch mit einigen Midianitischen Stämmen, die etwan eben an ihren Gränzen weibeten, wagten es aber nicht die Hebräer anzugreisen; und nachdem der wiedershohlte Versuch, die Hebräer durch Bileam versluchen zu lassen, mißlungen war, so verführten sie die Hebräer zur Abgötteren, welches, weil es eine Auswieglung des Bolztes gegen seinen König war, jenen schon erwähnten Rachzteg gegen die Midianitischen Stämme nach sich zog; indessen blieben doch die Moabiter und Ammoniter verz

schont, nicht nur, weil sie ben Hebraern verwandt waren, sondern auch, damit sie in Zukunft friedliche Nachbarn bleiben mochten, 4. M. 22, 1 — 25, 17. 31,
1 — 54.

Die hebraer waren nun bon Canaan nur noch burch den Jordan getrennet, und bas Land mußte nun erobert werden. Bu diefem Ende wurde die neue Gea. neration des Dolfes wieder gegablet und gemuftert, und Die Angahl ber ftreitbaren Manner mar im Gangen bennahe eben biefelbe, als ben ber erften Bahlung, 4. M. 26. Ruben , Gab und der halbe Stamm Manaffe erhielten zwar bas nun eben eroberte Land jenfeits des Jordan jum Gigenthum, muften fich aber verpflichten, gewaffnet mit ben ubrigen Stammen über ben Jordan gn gieben, und Canaan einnehmen gu belfen, 4. DR. 32. Es werden endlich noch die Grangen des zu erobernben Landes genau angegeben, bas Geboth von ber Bertreibung ber Jawohner eingescharft, und Berordnungen bon den Frenftaten gegeben, 4. III. 23, 50 - 56. 34, 1 - 35, 8. 35, 9 - 35. Siermit war bas Gefchaft; gu welchem Mofe als Mittler gwifden Gott und ben Bebraern bestimmt mar, geendigt.

Die Vermehrung der Hebräer durch 430 Jahre, von 70 Personen bis auf 603550 Mannspersonen über 20 Jahr, und 22000 Leviten männlichen Geschlechts von einem Monde an, 2. M. 12, 37. 4. M. 1, 45. 46. 3, 39., war vielen unglaublich, indem nur die runde Zahl 600000 streitbare Männer schon eine Volksmenge von 2400000, und im Ganzen wohl 2 1/2 Millionen voraussest. Vergl. Eüßnisch Göttl. Ord. in Veränd. des menschl. Geschl. II. Th. 9. 471.
6. 387. f. Ein Ungenannter hat in dem litterarischen An-

zeiger 1796 4. October S. 311 burch folgende Operation gezeigt, daß die Vermehrung der Hebräer binnen 430 Jahr bis auf 977230 Mannspersonen über 20 I., härte Keigen können. Er nimmt an, daß von jenen 70 Personen, die nach Uegypten gezogen, nach 20 Jahren nur mehr 40 am Leben waren, deren jeder 2 Knaben gezeugt, und fahrt fort alle 20 Jahre ein Viertel der ganzen Unzahl aler Lebenden unter die Sterbenden zu zählen, woraus dem solgende geometrische Progression enisteht.

Dad 20 3. leben bon 70 nech 40, jedes jeugt 2 Anaben, folalich - 80 nod : [4 = 60 ==== 120 - 120 -- 2/4 = 90 ==== 180 180-3/4-135 ----- 270 11. f. tv. Es ift alfo bas erfte machsende Glied diefer Zahlreihe = 80 ober allgemein = 2 3/2 - - = b der Renner die Ungahl der Glieber 480/20- - = n Daber ber Ausbrud ber Gumme  $ab^{11} - a 80.(3/2) 43/2 - 80 (80.6109) - 80$ b - 1 3/2 - I 1/2

\$ 18.

## Erneuerung ber Sanction bes Gefetes.

Allein es war Mose nicht genug, das Bolk bey seinen Lebzeiten geleitet zu haben, er wollte auch noch so viel möglich, für die Zukunft sorgen, daß die Kennt= niß und Berehrung Jehovens bewahret würde. Das Bolk und selbst die Reichöstände durch die vierzig Jahre her, ja auch noch die neue Generation in den letzten

Sahren hatten fich in den Geift diefer theofratifchen Berfaffung fo wenig gefügt fich fo oft emporet , auch ben Gogen geopfert , bag fogar bas Schlachten aller Thiere ber, bem Altare geschehen, und unter Aufficht fteben mußte; fie hatten tragbare Behaltniffe bes Gatur= nus mit fich herumgeführt, Umos 5, 26. Up. Befch. 7, 43., und fogar noch gang furg borber 4. DR. 25, 1 - 9. ben ichandlichften Gobendienft getrieben, baf es nur allgu fichtbar mar, wie nothwendig es gemefen fen, nicht nur die Religion, fo viel moglich, ju verfinnlichen, und mit der burgerlichen Berfaffung innigft gu verbine ben, damit dieselbe nicht fo leicht vergeffen ober ab= gottisch werden founte, sondern auch , wie bringend es jett noch mare, ber neuen Generation die gange Berfaffung, und befonders das Berhaltnig zu dem mahren Gott recht tief einzupragen.

Mose schrieb also in dieser Absicht eine nachdruckz Ilche Ermahnung, sührte die göttlichen Wohlthaten, Strafen und Leitungen an, welche die Hebraer disher erfahren hatten, setzte die Sanction des Gesetzes um= ständlicher aus einander, wiederhohlte auch die vorzüg= lichsten Gesetze, und weil sich die Umstände in manchen Stücken geändert hatten, so veränderte er einige, und setzte einige neue Gesetze hinzu. Diese Ermahnungen, welche sein fünstes Buch ausmachen, las er nun den Reichsständen gleichsam zum Abschiede vor, da die Ge= muther, durch den Anfang der Ersüllung der göttlichen Verheissungen eben gut vorbereitet, und zu heilsamen Lehren geöffnet waren. Die Stammbuchhalter mußten dem Volke, jeder in seinem Cirkel, sogar auch den Weibern und Kindern alles wiederhohlen, 5. M. 29.

10. Um aber auch noch fur die fpateren Rachtom mien ein redendes Denkmahl zu ftiften, und felbigen ein, soviel möglich, bleibendes, fur jedermann fichtbares Document von bein Gefete ju abermachen, gebietet er, in dem Lande Canaan, welches fie nun bald einnehmen wurden, das Gefet, oder wenigstens das Grundgefet fammt feiner nadhften Entwickelung und Sanction' 2. Mt. 20 - 24. in Steine einzuhauen, die Schriftzuge, gur langern Dauer, mit Ralt zu übergiehen, und fur Die Nachwelt ben Sichem auf dem Berge Chal, ober vielleicht beffer auf dem Berge Garifim fenerlich auf= auftellen. Ben dieser Fenerlichkeit follten die Priefter befondere Bermunichungen gegen die geheimen Ueber= tretter ber Gefege aussprechen, und von dem gangen Wolfe burch die Antwort Umen auf fich nehmen laffen, 5. M. 27, 2 - 26.

Mose legt hierauf den Hebrsern noch einmahl mit einer umständlicheren Aussührlichkeit die Bedingungen vor, uach welchen sie der König und Gott Jehova resgieren werde, woben er manche prophetische Blicke in eine sehr entsernte Zukunft wirft, indem er die Schickssale entwickelt, welche sie, nach Maßgabe ihres Betragens in Rücksicht auf das Gesetz, auch in spätesten Zeiten treffen werden, 5. M. 20, I — 3 9. Er läßt dann diese so aussührliche Sanction des Gesetzs, um sie besto tieser einzuprägen, von dem ganzen Wolke, selbst von Weibern und Kindern, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Nachkommenschaft noch einmahl seperlich beschwören, 5. 47. 28, 69. 29, 9—14. 30, 9—14.

Hiermit legt Dofe fein Umt nieder, ftellet Jofua, zwar

nicht als feinen Rachfolger, aber boch als ben, von Gott bestimmten Deerführer, Eroberer und Austheiler bes Landes Canaan vor, übergibt bann nicht nur bas gange Gefegbuch ben Prieftern und Lebiten , damit es neben der Bundestade in dem Allerheiligften aufbemab= ret wurde, fondern auch noch ein Lieb, in welchem er Die Biberfpenftigkeit ber Ration, ihren funftigen Ungehorfam, die auf denfelben folgenden Strafen, ihre Betebrung und Begnadigung lebhaft barftellet. Diefes Lieb follten die Bebraer auswendig lernen, um bie Strafen in Andenten zu behalten, und fich ben der Erfüllung der Drobungen, an bas Gefet und an bie Ruckfehr gu Gott zu erinnern. Er überschauet endlich noch bon Mebo, ber Spike bes Berges Phisga, bas Land Canaan, fegnet jeben Stamm insbesondere, und fo geht hierauf ber große Dann Gottes gu feinen Batern ein, welcher burch die getroffenen Unftalten gur Erhaltung ber Renntnif Gottes nicht nur um bie Debraer, fondern burch fie auch um die gange Nachwelt unschatbare Berbienfte hat , Berbienfte , benen fein weifer und guter Mensch feine Dantbarteit versagen wird, fo viel auch bagegen vernünftelt werden mag.

# Drittes Kapitel.

Uebersicht der Geschichte von dem Tode Mosis bis zur Einführung der Monarchie.

§. 19.

Groberung bes landes Canaan.

ie Bebraer schickten sich nach dem Tode Mosis auf Befehl Jofua an, in bas Land Canaan einzubrechen, in welchem jene 3mangemunder in Megnoten, und ber Durchgang durch den Arabischen Meerbusen noch in fchrecklichen Undenken maren , und auch nun die Siege über die Amoritischen Ronige Gibon und Dg, neue Kurcht verbreitet batten, 301. 2, 9-11. 9, 9-10. Der Jordan, der allein die Bebraer noch von den Ca= nagnitern fcbied, mar bamals (im April) angeschwol= len , und fullte fein hoheres und breiteres Bett bis an bie Ufer an; er mar demnach ben 200 Klafter breit, und in der Mitte wohl 14 Auf tief. Die Canaaniter waren daher nicht barauf bedacht, ben Uebergang, ben fie, fur ein fo gablreiches Dolf mit Beib und Rind. nicht fur moglich hielten, ju verhindern oder ju er= Allein es wird biefer neuen Generation fdweren. ber Sebraer ber Uebergang über ben angeschwol= lenen Strom eben fo munderbar , ale ihren Bas tern jener Weg burch ben Arabifchen Meerbufen, geoffnet, und die Bebraer ichlagen, ehe es fich die Canaa=

Miter vernuthen, diesseits des Flusses nicht weit von Jericho ihr Lager auf, Jos. 3. 1—4, 24. Hierdurch wurde nicht nur das Schrecken aller Inwohner um viezles vermehret, sondern auch die Größe und Macht Jezhovens den Hebräern und den Canaanitern in dem helz lesten Lichte gezeigt. So wunderbar aber der Uebergang über den Jordan ist, so haschet doch die Erzähzlung so wenig nach Wundern, daß sie im Gegentheil die menschlichen Mittel, wie die Auskundschaftung von Jezicho, sehr umständlich ansühret.

Die Bebraer machten fich aber biefes Schrecken ber Canaaniter nicht zu Ruten, fondern lieffen benfelben pleichsam Beit, fich zu erhohlen ; und fich zu ruften ; fie nahmen nicht einmal fogleich die Belagerung von Jeris cho vor, sondern beschnitten vorher alle Manneperfonen, die mahrend ber letzten vierzig Jahre, wegen ber Beschwerlichkeiten ber Reise, nicht maren beschnitten worden, Jof. 5, 1 ff: hierauf wird Jericho auf eine foldbe Art eingenommen, daß ben Canaanitern ber Muth noch mehr finten mußte, Jos. 5, 3 - 6, 27. Dach der Eroberung von Mi, die Jof. 8, 1 - 29, bald barauf erfolgte, rucken die Sebraer ohne Widerftand bis nach Gidem vor, welche Stabt von Jafob feinem Sohn Joseph war geschenkt worden; und allem Unfer ben nach immer unter ber Dberherrschafe feiner Rache kommen geblieben mar. hier waren die Berge Garis fin und Chal, wo; nach bem Befehle Dofis, bas Gefetz in Steine eingehauen, und bas Bunbnig mit bem Konige Jehova in feinem Lande feperlich erneuert murde, Jos. 8, 30 - 35:

Das Bundniß, welches die Gibeoniten, Restraner, Berrothiten und die Inwohner der Stadt Kirjath-Jearim durch List von den Hebräern zu erhalten gewußt, und die siegreichen Wassen der Hebräer, vernehrten die Berlegenheit der Canaaniter, die im südlichen Palästina wohnten. Abonizedeck, der König von Jerusalem, machte sich also mit vier anderen verbündeten, oder untergeordneten Königen auf, und griff Gibeon an. Die Hebräer eilen diesen ihren nunmehrigen Bundesgenossen zu Hilfe, richten unter den Feinden eine große Nieder-lage an, und erobern durch diesen Hauptschlag bennahe das ganze südliche Palästina, Ios. 10.

Nun war auch schon das Kriegsheer der nordlischen Konige, deren Oberkonig zu hazor residirte, am See Merom versammelt, und hatte auch Reiteren und Streitwägen. Josua überfiel sie, ehe sie es dachten, und erfocht einen so entscheidenden Sieg, daß auch das nordliche Canaan so gut als erobert war, Jos. 11 — 12.

Es blieben freylich noch viele, nicht nur einzelne Stätte, sondern auch größere Bezirke in der Macht der Canaaniter, mit denen der kleine Krieg noch einige Zeit fortgesetzt, endlich aber den einzelnen Stämmen, wie das Land unter dieselben durch das Loos vertheilt ward, überlassen wurde, Jos. 13, 13, 14. R. 15 — 19. Von den 48 Städten, welche die Leviten erhielten, wurden sechs Freystädte bestimmt, wie es Mose vorgezthrieben hatte, Jos. 20—21. Vergl. 4 M. 35, 9—35. Hierauf zogen die 40,000 Mann von den Stämmen jenseits des Jordan, in ihr Land zurück, und erzichteten am Ufer des Jordan ein Denkmal ihrer Gezichteten am Ufer des Jordan ein Denkmal ihrer Gezichteten am

meinschaft mit den Stammen dieffeits des Stromes, worüber aus Migverständniß bennahe ein Burgerkrieg ausgebrochen mare, 30f. 21, 43 — 22, 34.

So lang nun Rofug noch lebte, ging alles gut. Obgleich bie und da von Ginzelnen im Berborgenen Gotendienft getrieben murde, fo brach berfelbe doch nicht offentlich aus, und die Nation blieb ihrem Roni= ge Jehova getren. Damit es aber auch in ber Butunft nicht fo bald einen andern Sang nehmen mochte, fo halt Josua in feinen letten Sahren noch zwen allgemeine Land= tage, und erinnert die Reichestande nachdrucklich an die Treue gegen Jehova ihren Konig, und an die Ganction bes Gefebes. Auf bem lettern Landtage laft er fie gleichsam eine neue Wahl ihres Roniges Jehova pornehmen, und dieselbe von Allen fegerlich beschworen: er richtete ein bleibendes Denkmahl Diefer erneuerten Suldigung auf, und schrieb dieselbe auch hinter bem Gefethuche an. Bald darauf ftarb diefer Beld, 17. Sahr nach dem Eintritt in Canaan, 1546 bor Chr. ein Mann, der fur die theofratische Berfaffung, und biermit gur Erhaltung ber mahren Religion : fein gans ges Leben verwendet hat; Berdienft gennig um bie ganze Rachwelt.

## §. 20.

Regierung bes Königs Jehova von Josua bis

Bon Josua bis auf Samuel (etwan 450 Jahr) - wechselte das Gluck des Hebraischen Bolkes, je nach

bem das Erundgeseit bes Staates beobachtet, ober übertreiten wurde, gang so, wie es Mose vorhergesagt hats te, und wie es in der Sanction des Gesetzes befimmt war.

Jene lette Ermahnung bes Josua, und die Erneues rung der Suldigung gegen Jehova hatte nicht die gan= ge Wirkung, welche abgezielt mar. Das damable lebende Geschlecht ließ zwar die Abgotteren nicht bene fchend werden, war aber bod faumfelig in ber Bertreis bung ber Canganiter. Rur einige Stamme befriegten Diefe Erbfeinde, und auch biefe wurden bald mude. Man verschonte die gefährlichen und verführerischen Nachbarn? und begungte fich # gegen bas ausbrudliche Befet, fie ginnebar gemacht zu baben. Man verband fich mit ihnen durch gesehwidrige Ehen, und da man nun seine Schwager, Schwagerinnen, Schwiegervater und Schwiegernatter boch nicht leicht vertilgen ober vertreiben fonnte, fo machte man fich die Erfullung des fo fchars fen Gefetes gleichsam unmöglich, und fo bereiteten fich Die Debraer felbst den Fallfrick, in den fie gefangen werden follten, Richt. 1, 2-3,6. Gie wurden mm von ihren verwandten Canaanitern zu Opfermahle geiten eingelaben, ben welchen nicht nur Lieder gum Los be ber Gotter gefungen, foudern auch hureren und Anas, benschande als Gottesbienft getrieben murbe. Diefe Ausgelaffenheiten, die ben allen Bolfern den Gottern geheiligt waren, ichmeichelten ber Sinnfichfeit, und ber Unterthan Jehovens unterwarf fich um fo viel lieber. den Goben, bie ben ihren Berwandten in fo großen Alnsehen standen, und von allen umliegenden Wolfern vereiret warten. Man fiellte wohl Anfange ein Bill

Jehovens auf, verwandelte es aber bald in einen Festisch, oder es wurde doch von andern als Fetisch angestusen, wie wir aus den Zeiten bald nach Josua Richt.

19—23. ein merkwürdiges Benspiel finden. Man setzte dann Götsenbilder neben dem Bilde Jehovens, und glaubte desto glücklicher zu werden, wenn man auch die alten Götter des Landes verehrte. Die abgöttische Denkungsart, die in der ganzen übrigen Welt herrschend war, verbreitete sich unter den Hebraern wie eine Pest. So wurde dann von Zelt zu Zeit der Götzendienst öffentlich eingeführt, und war folglich Nationalverbrechen gegen den König Jehova, welches Nationalungluck nach sich zog.

Jene Buth bon Ungucht in ber Stadt Gibea, und ber Schut, ben ber gange Stamm Benjamin ben Thatern gegen alle übrige Stamme angebeihen ließ , Richt. 19 - 23, verrath die Quelle biefer Berkehrtheit in ber Abs gotteren, welche folche Lafter beiligte, und mithin in bem Stamme Benjamin icon in ben Beiten Phinehas, folglich bald nach Jofua viele Unhanger haben mußte. Indeffen waren bod bie übrigen Stamme noch inage. famt weit beffer gefinnt, und ber Gobenbienft murbe nicht öffentlich geduldet, bis daß bas Geschlecht, -welches unter Johna feiner Bertrag mit Jehova neuerbings befchworen batte, ausgestorben mar. Bernad) aber tonnten oder wollten die Reichoftande ben Ausbruch der Abgotteren nicht mehr hindern. Allein durch eben diesen weichlichen Gokendienst geschwächt, und von Jehova ihrem Ronige verlaffen, maren fie nun auch weren Feinden nicht niehr gewachsen, und mußten ihren Macken unter das Joch ihrer Nachbarn bengen. In

Diefer erniedrigenden und laftigen Abbangigkeit von übermachtigen Bollern erinnerten fie fich an die Rettung aus Alegnpten, an alle jene alten Boblthaten Jehovens, und an jene Berheiffungen und Drohungen ber Sanction des Gefetes ; fie verlieffen ihre Goten , die fie nicht retten tounten, tamen jum beiligen Gezelt, und fanden dann einen Retter, ber fie von dem Joche der Knechtschaft befreyte. Die Besserung dauerte fast nur fo lang, als der Retter lebte. Bar biefes Ge= schlecht ausgestorben, so schlich wieder auf eben diefen Wegen Abgotteren ein, und wurde bald herrichend; hierauf folgte auch wieder Oberherrschaft und Druck unter dem Joche eines benachbarten Bolles, und die abermalige Befferung bahnte wieder den Weg gur Ret= fung. Unter diefer Abwechselung bon Treue und Une treue gegen den Ronig Jehova, und von Gluck und Unglud mantte das Sebraifche Bolf bis auf Samuel. Die Borficht hatte den Plan fo angelegt, daß, fo oft Abgotteren bie Oberhand gewann, immer ein benach= bartes Bolt machtiger murbe, bas Uebergewicht befam , und die Bebraer unterjochte. Die Borficht ließ auch die Drangfalen immer fo groß werden, als no= thig war, die Nation aus ihrem Schlummer zu wes chen, um fich an die Sanction bes Gefetes ju erin= nern, und fich zu ihrem Gott und Ronige zu wenden, da dann ein held auftratt, ber Nation Muth machte, Die Feinde demuthigte, die Abgotteren vollends abschaffte, und die Regierung des Ronigs Jehova in ben Gemuthern wieder herstellte, Richt. 2, 10 - 3,6. Und wie die Bebraer mit dem Fortgange der Zeiten im= mer schlimmere Gogendiener wurden, so mar auch das Folgende Ungluck der Nation immer großer und drus Freeze COS & was in a some a contract of the contract of

ckender, als das vergangene gewesen war. So schwer hielt es, auch die so stark geoffenbarte und in einem solchen Grad versinnlichte Kenntniß Gottes in der da=mahligen Lage der Menschheit, auf Erden zu erhalten!

#### §. 21.

Uebermächtige Staaten von Jofua bis Samuel.

Die Bolfer, welche in diesem Zeitraume übermach= tig wurden, und als Strafruthen zur Züchtigung ber abgottisch, d. i. aufrührerisch gewordenen Hebider die= nen mußten, waren:

I. Die Mesopotamier unter dem Könige Ruschan Rischataim. Diese Monarchie muß 30 bis 40 Jahr nach dem Tode des Josus viele Länder ringsherum besherrschet haben, da sie ihre Eroberungen gegen Besten bis nach Canaan ausgedehnt, und hier die Hebräer entweder durch Siege oder durch Orohungen zinsbar gemacht hat. Diese Abhängigkeit, welche & Jahre dauserte, war noch ziemlich leidentlich.

Der Retter war der Held Othniel oder Othoniel, ein Verwandter jenes berühmten Caleb, Jos. 15, 17. Er besiegte die Mesopotamier, und wurde dann als Regent angenommen. Die Nation blieb die 40 Jahr, als er regierte, ihrem Gott und Könige getren und im Wohlstand, Richt. 3, 7—11., das ist, vom Tode Fosua, die Generation, welche nach Josua noch Gott gestren blieb, mitgerechnet, etwan 80 Jahr, bis 1466 vor Chr.

II. Die Moabiter hatten fich nun bon bem Schaden, welchen ihnen die Amoriter noch vor Mofe guge= fügt hatten, durch einem langen Frieden erhoblet, und da fie eben gesehen hatten, daß die Bebraer nicht un= bezwingbar maren, fo verband fich ihr Ronig Eglon mit ben Ammonitern und Amglekitern, und machte vermuthe lich eben die Unspruche, die wir Richt. 11, 13 - 15. ben einer andern Gelegenheit erwähnt finden. Er über= jog bie abgottifch gewordenen Gebraer mit Krieg, über= mand die Gramme jenfeits bes Jordan, und die fubli= chen Stamme bieffeits bes Jordan, und fette fich in Merico fest. Die besiegten Stamme mußten ihm Ge= ichente bringen , d. h. , Steuer entrichten. Diese Abbangigfeit von einem Ronige, ber fich im Lande felbft aufhielt, mar ichon laftiger als die norhergehende, und sie dauerte auch gange 18 Jahr, also bis 98 nach bem Lobe Tolug.

Der Netter war Ehud aus dem Stamme Benjamin. Er wurde hierauf als Regent anerkannt. Die Hebraer blieben dann 80 Jahr unabhangig. Zwar machsten die Phillster ihren ersten Bersuch, die südlichen Stamme zu unterjochen, sie waren aber noch zu schwach, und wurden von Schamgar und andern Ackersleuten, die eben auf dem Felde waren, und daher mit Ochsens stacheln fochten, mit einem Verluste von 600 Mann nach Hause gewiesen, Richt. 3, 12—30. Von 98 bis 1-78 J. nach Josua, 1368 J. vor Chr.

III. Die nördlichen Canaaniter, die unter Jos fua eine ganzliche Miederlage erlitten hatten, waren nun furch die 178 Jahr wieder zu Kräften gekommen. Ihr

Ronig Jabin resibirte, wie gur Beit Josua, gu Chagor em See Merom, und war machtiger ale vorbin; er hatte an Giffara einen tapfern Felbherrn, baben eine große Armee, und 000 Rriegemagen, welche ben De= braern immer fehr farchterlich maren. Mit biefer Macht trieb er die nordlichen Stamme fehr in die Enge, und biefes Jod der Knechtschaft war gewiß viel schwerer, als welches die Bebraer vorhin erfahren hatten. Ben einer folden Menge ausgelaffener Goldaten wird es nebft der toniglichen Steuer an Erpreffungen aller Art nicht gefehlt haben. Auch dauerten diese Drangfalen 20 Jahre, folglich bis 198 nach Jofna.

Die Befrenung bewirkte eine Frau aus dem Stam me Ephraim, die Prophetin Debora, welche Barad aus dem Stamme Daphtali Muth einflogte, und da fie Richterin ober Regentin war, zum Feldherrn ernannte. Er schlug mit einem Rriegsheere von 10,000 Mann die übermachtige Urmee ber Canaaniter , baf fie fich von diefer Beit an nicht mehr erhohlten. Sierauf folgte Rube durch 40 Jahr, folglich bis 238 Jahr nach Jesua, 1308 ver Chr. Richt. 4, 1-5, 31.

IV. Die Midianiter mit den Umglefitern und andern nomadischen Urabern verbunden, famen burch fieben Sahre fehr gablreich mit großen Serden nach Palaftina, burchweibeten alle Felber, Garten und Meingarten ohne Unterschied, raubten bas Bieh, und plunderten Menfchen und Saufet, wie die Beduinen auch jest noch in Palafting zu haufen pflegen, wenn fie nicht im Baum gehalten werden. Diefe Buchtigung, beren Daner uicht angegeben wird, und in welcher Auth t. 1 - 2. Elimelech, der Schwiegervater der Ruth, ausgewandert zu senn scheint, war offenbar weit brudender als alles, was vorhergegangen war.

Der große Retter mar Gibeon aus dem Stamme Manaffe. Die Rriegelift, welche den Ausschlag gab, ift bekannt. Zwen Befehlshaber ber Mibianiter Dreb und Geeb, wurden gefangen und getodtet. 3men Ronige Sebach und Zalmuna find zwar entflohen, murden aber eingehohlet, gefangen, und gleichfalls getodtet. Bon bem gabireichen Beere ber Midianiter find 180000 geblieben, und nur 15000 haben fich durch die Flucht gerettet. -Der edelmuthige Gibeon ichlug die erbliche Regierung, Die ihm nun von den Reichsständen aus Dantbarfeit angetragen murde, großmuthig aus: nicht ich, autwor= tete er in einer gang theofratischen Gefinnung, auch nicht mein Sohn, sondern Jehova foll euer gerrscher feyn. Die Sichemiter machten zwar nach seinem Tode einen, und gerade ben ichlechteften feiner Gohne zu ihrem Ronige, und hatten auch einen Gogentempel, indeffen wurden fie von diefem ihren eigenen Ronige nach Ber-Dienst geguchtiget , und ihr Tempel ging in Feuer auf. Die Bebraer hatten nun bis 43 Sahr, das ift, die Beit ber Unterbruckung nicht mitgerechnet, bis 281 nach Josua, und 1268 vor Chr., von auswartigen Feinden Ruhe. Richt. 6, 1-9, 57.

V. Die Feinde, von welchen Thola aus dem Stamme Iffachar die Hebraer gerettet hat, werden nicht genannt, und von Jair dem Gileaditen heißt es nur, er habe Ifrael gerichtet oder regiert. Thola behauptete die Regierung 23, und Jair 22 Jahr, Richt. 10, 1 — 5.

Im Gangen betrage diefes 45 S.; die Gefchichte ging also bis 326 3. nach Josna, und 1223 vor Chr.; es Scheint aber, baf biefe zwen Regenten, menigftens gum Theil gleichzeitig waren, und Thola nur biesseits bes Jordan vielleicht nur einige nordliche Stamme, Jair aber nur die Stamme jenfeits bes Jordan regiert habe.

VI. Die Ummoniter machten Anspruche auf einen Theil des Landes jenseits des Jordan, welches ihnen noch por Mofe von den Amoritern war entriffen worden. Gie beangstigten die britthalb Stamme jenseits des Jordans 18 Jahr, und griffen auch die Stamme Benjamin, Jus da, und Ephraim an, die ohnehin mit den Philistern, Die nun ichon machtiger maren, zu fampfen hatten.

In diefer großen Roth mandten fich die Bebraer gu ihrem Gott, und die Stamme jenseits des Jordan mahl= ten Jephtha ju ihrem Befehlshaber, welcher die Feinde gludlich besiegte. Die Ephraimiten murden aber auf Diefen Sieg und auf Die, Beute eifersuchtig, und es entftand ein Burgerfrieg, in welchem Ephraim übermunden wurde, und 42000 Mann verlor. Jephtha ftarb nach feche Jahren, Richt. 10, 6-18, 7. (3m gangen 24 3. bis 350 nach Josua, und 1199 vor Chr.)

Die Regenten: Ibgan aus Bethlehem, ber 7 Sahr; Elon aus dem Stamme Sebulon, der 10 Jahr; und Albon aus dem Stamme Ephraim, ber 8 Jahr regier= te, scheinen durch gute innerliche Ordnung die Feinde in Chrfurcht gehalten zu haben, wenigstens wird von Rriegen nichts gemeldet, Jof. 12, 8 - 15. Die Regierunges

jahre betragen im Ganzen 25 Jahr, und die Erzählung reicht also bis 375 J. nach Josua, 1174 vor Chr; allein auch diese Regenten scheinen zum Theil gleichzeitig ge-wesen zu senn, und jeder nur einige Stämme regiert zu haben.

VII. Die Philister waren den Hebraern 40 Jahre überlegen, Richt. 13, 1. Die ersteren von diesen 40 Jahren sind vielleicht zum Theil mit den vorhergehenden 25 Jahren einerlen; denn es heißt Richt. 10, 7. 8. schon in den Zeiten Jephthas, Gott habe Israel den Philistern und Ammonitern preis gegeben, und die Philister haben die Hebraer in diesem Jahre auf das schreck-lichste geängsigt. Auch scheinen die letzteren von diesen 40 Jahren nicht nur mit den 20 Jahren Simsons, sons dern auch zum Theil mit den 20 Reglerungsjahren des hohen Priesters Eli, der zugleich Regent war, zusammen zu tressen, daß also diese ganze Zeit schwerlich viel mehr als 40 Jahr betragen wird. Will man sie aber zu der vorgehenden Zahl der Jahre rechnen, so reicht-sie bis 415 nach Josua, 1134 vor Chr.

Simfon war zwar zum Retter bestimmt; allein die Mation war so zaghaft, daß sie sich nicht schämte, ihren Retter den Feinden auszuliesern. Er konnte also, da ihm die Hebraer nicht als ihren Ausührer folgen wollten, den Philistern nur einzeln Abbruch thun, Richt. 13, 2—16, 31.

In bem letten Jahre des hohen Priefters und Res genten Gli fel zwar eine Schlacht vor, in welche bie

#### f. 21. Uebermächtige Staaten boh Jofua bis Samuel. 109

Hebraer die Bundeslade mit genommen hatten; allein sie wurden geschlagen, und diefes Kleinod der Nation wurde den Philistern zur Beute, 1. Sam. 4, 1 — 9:

Zwanzig Jahre nach bieser Schlacht wurde ein allzgemeiner Landtag gehalten, auf welchen der Götzendienst abgeschafft, und Samuel zum Regenten erwählet wurde, 1. Sam. 7, 2—17. Gleich hierauf schlugen die Hebraer die Philister, und schwächten sie so sehr, daß sie sich nicht wagten, die Hebraer wieder anzugreissen, 1. Sam. 7, 7—17. Indessen blieben doch nicht nur die Philister, sondern auch die Ammoniter noch immer mächtige Feinde der Hebraer, wie wir bald sehen wersden. Samuel soll 40 Jahr regiert haben.

Rechnet man die 20 Jahre nach Eli und die 40 Jahr Samuels zu den 425 Jahren bis auf den Tod Eli, hingu, fo fommen 485 Jahr heraus; ziehet man hiervon 35 Jahre ab, durch welche etwan die Regenten Tola, und Jair, hernach Ibgan, Elon, und Abbon gleichzeitig gewesen seyn mogen, so erhalt man die 450 Jahre, wei je Paulus Ap. Gesch. 13, 20 von Josua bis Saul gablet. Diese reichen nun bis 1096 3. vor Chr. Gine zuverläßige und bestimmte Chronologie lagt fich von biesen Zelten nicht geben. Veryl. Michaelis Bareiben an grn. Schlöger, die Chronologie von Ber Gunbfluth bie Salomo betreffend im Gottin= nischen Magazin der Wiff, und Literat. I. Jahrn. Stes Stud, ober in den gerftreuten Bleinen Schriften II. Lieferung, Jena 1794, 3: 1. ff., ober meine Binleitung in die gottl. Schr. ber 21. 3. g. 153. 8, 275. ff.

Die Zerftörung ber Stadt Troja fällt nach ber Parifchen Chronik Epoch. 25 in bas Jahr 1209 por Chr., folglich in die Zeiten bes Regenten Clon und Abbon, d. i. etwan 113 Jahr bor Saul.

§. 22.

# Amt der Richter.

Da wir nun bie Richter ober Regenten, und ihre Berrichtungen tennen, fo werden wir auch benlaufig ausmachen konnen, worin ihr Umt bestanden fen. Die Meiften haben zwar Kriegsheere angeführt, und das Baterland gerettet; aber Eli und Camuel maren feine Kelbherren; Debora mar Richterin, ehe fie auf einen Rrieg gegen Jabin bachte; von Jair, Ibgan, Glon und Abbon ift es wenigftens nicht gewiß, daß fie Rriege geführt haben. Diese Richter werden auch fcon 5. M. 17, 9. als Richter ber Streithandel dem hoben Priefter an die Geite gefett, ohne bag Rriege ermah= net werben. Gben fo waren auch die Richter, die au Thrus nach dem Ronige Baal eingesetzt wurden, gewiß nicht Keldherren, indem fie unter Babylonischer Dbermacht ftanden. Die eigentliche Bestimmung diefer bochften Obrigkeit mar also wohl schwerlich die Anführung bes Rriegsbeeres. Da aber vor Alters das Richter= amt fur das erfte und vorzüglichfte Umt eines Regens ten gehalten murde, fo Scheint die Bestimmung biefer Dbrigfeiten die Regierung gewesen gu fenn ; fie uber: nahmen alfo bas Feldherrnamt als Regenten. Frenlich war ben vielen der Weg zu diesem hochfien Umte die Unführung der Mannichaft im Rrieg , aber es ift bier

nicht die Rede bavon, wie man zu diesem Amte gelangte, sondern davon, wozu das Amt eigentlich bestimmt war, nicht zu gedenken, daß Jephtha, Eli, Samuel, und allem Ansehen nach auch Jair, Ibzan, Elon und Abdon durch die ABahl zu diesem Amte erhoben worden sind.

Die Burbe biefer Regenten mar lebenslänglich, aber nicht erblich, und fie konnten fich auch feinen Rade folger ernennen, welches zwar in fo weit nachtheilig ware daß nach ihrem Tode bas Oberhaupt mangelte, aber boch wieder den Bortheil hatte, daß nicht ein Erbe oder Nachfolger, welcher etwan ausartete, die Abgotteren mit allem feinen Unfeben unterftugen tonnte. Gie maren nur burd bas Gefet eingeschrantt, und in zweifelhaften Fallen waren fie an das heilige Loos Urim und Thummim angewiesen, 4. Mt. 27, 21. Gie regierten fonft obne die Reichoftande in einzelen Kallen immer gu Rathe ju ziehen, es mar genug, wenn biefelben nicht gegen die Berfügungen bes Regenten protestirten. In wichtigen Fallen aber beriefen die Regenten einen Lands tag zusammen, auf welchem sie bann ben Borfitz und eine fehr wichtige Stimme hatten. Gie fonnten gwar Befehle, aber feine Gefete geben, feine Steuer auflegen, auch feine Beamte, als etwan Officiere auftellen. und ihre Regierung erftrectte fich nur auf biejenigen Stamme, von welchen fie maren ermaflet, oder anges nommen worden; benn es waren, wie wir oben angemerkt haben, ben weiten nicht alle Regenten uber alle zwolf Stamme. Gie hatten fur ihr Umt feinen Gehalt. auch feine besondere Ginfunfte, als etwa einen besondern Untheil an der Beute, und mas ihnen fonft gum Ge: fchente verehret murde, Richt. 8, 24. Gie trugen auch

feine Ehrenzeichen ihrer Durde, und führten feinen Dofflaat, obgleich einige febr reich maren. Gie maren alfo nicht nur fehr einfache, genugfame, von Ehrgeit und Sabsucht entfernte, fondern auch edle und großmuthige Manner, welche einfahen, daß dasjenige, mas fie fur das Baterland thaten, über allen Werth war, und nicht betohnt werden konnte; fie wollten nur Boblthater fenn, und es war ihnen angenehmer das Naterland ainn Schuldner zu haben, als vom Baterlande große Sums men zu erhalten. Diefer edle Patriotismus mar, wie alles Burgerliche in dem Theofratischen Staate der De: braer, religibe, und diefe Regenten betrugen fich gang als Beamte Gottes, waren ben ihren Unternehmungen voll Bertrauen zu Gott, und fuchten nur, daß die Regierung bes unfichtbaren Konigs Jehova anerkannt werde. Richt. 8, 22. ff. vergl. Bebr. 11. Gie maren aber barum noch nicht gang reine Seilige, und die Geschicht= schreiber ftellen sie auch gar nicht als Sellige Bor, im Gegentheil ergablen fle gang aufrichtig die, jum Theil großen Rlecken berfelben. Gie waren aber boch nicht bloße Retter bes Staates von einem fremden Joche. fondern auch Berftorer der Abgotteren, Feinde der ab: gottischen Lafterhaftigkeit, Beforderer ber Renntnig Got= tes, der Religion und ber Sittlichfeit, Wiederherfteller ber Theofratie in den Gemuthern der Bebraer, und machtige Werkzeuge ber gottlichen Borficht zur Ausfuh. rung des großen Plans, nach welchem die Bebraer ben ihrer Berfaffung erhalten, und hierdurch die mahre Res ligion vom Untergang gerettet werben follte.

# Schätzung bes Zustandes der Sebraer in bies

Bergleicht man die Zeitraume, in welchen die Bes braer mahrend biefer 450 Jahre, bon Feinden bedrengt wurden, mit denjenigen, in welchen fie ihren Rachbarn überlegen waren, und unabhangig nach ihrer Berfaffung lebten : fo kann man es nicht verkennen, daß bie Nation überhaupt ben weiten mehr glücklich als uns gludlich war. Die Belt ber Drangfalen beträgt 111 Sahre, und folglich nur ben vierten Theil ber 450 Jahre. Gelbft in diefen 111 Jahren maren die Drangfalen ben weiten nicht immer allgemein, fondern trafen meiftens nur einige Stamme; fie maren auch nicht alls geit fehr druckend, und endigten fich alle jum Bortheil und Ruhm ber Bebraer, fobald fie die Abgotteren ab= Schopften, und fid ju ihrem Ronige Jehova mandten. Diese Zeiten waren auch innerlich nicht so anarchisch; als man fie vorzustellen pflegt: es wurden boch ordeute lich Gerichte gehalten, in welchen man Gerechtigkeit fand, Ruth. 4, 1-11. Das allgemeine Wohl mur= be, wenn auch fein Regent da war, von ben Reichse ftånden nicht vernachläffigt, Richt. 8, 22. 10, 17. 18. 11, 1 - 11. 1. Sam. 4, 1. 7, 2. Die Reichsftan= be waren zwar gegen einander eifersuchtig, und fingen bisweilen, boch wirklich nur felten, Burgerfriege an; fie trennten aber boch das Gange bes Staates nie auf Immer. Gie forgten Richt. 5, 8. 1. Sam. 13, 19. nicht immer fur Waffen, erfochten aber boch, wenn fie fich unter ihrem Ronige Jehova vereinigten, glanzende

Siege. Sie wachten zu wenig, um die Abgotteren zu unterdrücken; sie lieffen sie aber doch nie so allgemein herrschend werden, daß das heilige Gezelt ware gange lich verlassen und gesperret, oder mit Gohendienst verzunremigt worden.

Man wurde blese Zeiten gewiß nicht so fturmisch und barbarisch finden, vielweniger fie, wider den klaren Augenschein und gegen alle Ordnung ber Geschichte, in eine Beldenzeit vermandeln, wenn man fie pur unbefan= gen betrachten, mit feiner voraus angenommenen Syns pothese zu benselben kommen, und nie vergeffen mochte, was doch tein unparthenischer Ferscher laugnen fann, daß nahmlich bas Buch ber Richter nichts weniger als eine vollständige Geschichte, sondern ein mahres Rran= fenregifter ift, aus welchem man nie fchlieffen barf, es habe feine gesunden Menschen, noch viel weniger, es babe feine gefunden Zeitraume gegeben, ba bas Buch felbst meiftens nur einige Stamme nennet, in welchen Die Epidemie geherricht, und lange Zeitraume anmerket, in welchen die Epidemie allgemein aufgehort hat. fen aber hieran, mas immer am Ende aus einer, frenlich genauern Untersuchung, als bisher vorgenommen worden, hervorgehen mag, fo bleibt es doch unwider= Teglich, daß der Buffand der Bebraer diese Zeiten bin= burd der Sanction des Gefetes vollfommen entsprach, und immer fo gludlich mar, als er vermoge der Bebingung, unter welcher die Gluckfeligkeit versprochen war, fenn konnte; es bleibt unwiderleglich, daß die Theofratie in diesen Beiten nicht nur ben Bebraern, fonbern auch ihren abgottischen Rachbarn beutlich in die Augen fallen mußte, bag die Erfullungen jener Berbeif= sungen und Drohungen, welche die Sanction des Geseitzes ausmachten, eben so viele sinnliche Beweise warren, daß der Gottkonig der Hebraer der Beherrscher der Welt sen, und daß folglich alle diese Schicksale der Hebraer eben so viele Mittel waren, die Kenntnis Gotztes auf Erden zu erhalten. Die Hebraer hatten also keine hinreichende Ursache, eine Beränderung ihrer Versfassung zu wünschen, sondern nur darauf zu sehen, daß sie die Bedingung der verheissenen Glückseligkeit ges nau erfüllten.

Die großen Urfachen ber fo oft unterbrochenen Mohlfahrt des Sebraifchen Staates maren, erftens die Entnervung und Zaghaftigkeit ber Ration , und zwen= tens die Vereinzelung und Gifersucht ber Stamme, die einander nicht zu Gilfe eilten, und nicht gehorig unterflutten. Gleichwie aber jene Entnervung aus ben La= ftern ber Abgotteren, und jene Zaghaftigfeit aus bem Mangel des Vertrauens auf Jehova entstand, fo hatte biefe Bereinzelung und Giferfucht ber Stamme, ob fie gleich junachft aus Eigennut erzeugt marb, boch nichts anders jum Grunde, als bag bie Stamme fich nicht ftreng genug zu ihrem Gott-Ronige hielten, und fich insgesammt nicht als ein einziges Dolf bes Ronigs Jehova betrachteten, welches benn abermahl burch bie Mehrheit ber Gotter, wenn auch nicht hervorgebracht, doch sehr befordert wurde. So laufen am Ende bende Urfachen jener Miggeschicke auf bas einzige große, in ber Sanction bes Gefetes angegebene Sinderniß ber Moblfahrt , b. i. , auf die Abgotteren binaus. Co ar= beitete die Nation durch die Berehrung ber Gotter an

ihrer eigenen Schwächung, und bereitete sich ihre Drangs salen und Judisgungen selbst vor, durch welche sie wieder zu ihrem Könige Jehova zurückgebracht werden sollte. Vergl. Zeft Reich Gottes I. Th. S. 251 ff. 269 ffe und Geschichte Josus und der Zeerführer II. Th. S. 281 ff.

## Viertes Kapitel.

Geschichte von Saul bis zu der Spaltung des Reichs.

§. 24.

Die Reichsstände forbern einen Ronig.

Diese Ursachen des Nationalunglückes zeigten sich seihft noch unter Samuel, und drohten nach dem Tode desselben noch größere Drangsalen, indem die südlichen Stämme an den Philistern, und die Stämme jenseits des Jordan an den Ammonitern mächtige Feinde hatzten, und die nördlichen Stämme sich dieses alles nichts ansechten liessen. Dieß war wohl nach 1. Sam. 12, 12, die Hauptursache, warum die Reichöstände auf jenem Landtage 1. Sam. 8, 4—21. einen König verlangten, und es scheint, daß eben die Stämme im südlichen Palästina und jenseits des Jordan vorzüglich auf diese Beränderung der Verfassung gedrungen haben, indem sie bespiechteten, daß nach dem Tode Samwels kein alle

gemeines Dberhaupt ba fenn murbe, und fie alfo wieber vereinzelt, ihrem Schickfale wurden überlaffen merben , jumahl, ba bie Gohne Samuels, die ais Unter= richter ober Unterregenten angestellt maren, aus ber Urt fchlugen. Gie bestanden daber fest auf ihrem Begebfette einen Konig über uns, ber richte (regiere), wie es bey andern vollern ift, 1. Sam. 8, 4-5, 19. Gie fonnten bon einem Ronige, ber alle Macht in den Sanden hatte, hoffen, dag er bie Stamme und bie Rrafte ber gangen Ration bereinigen, und jeden Stamm mit gesammter Macht ichuben werbe ; fie fonnten hoffen, daß ber Bang ber Gefchafte geschwinder geben, und fo die Silfe schleuniger folgen werde ; fie konnten hoffen, bag ein Ronig, ber ein gottseliger Mann mare, die Abgotteren mit befferem Erfolge unterdrucken ober verhindern, und fo die 2Bobla fahrt des Staates fester grunden werbe. Gie glaubten fich also zu biefer Forderung um so viel mehr berech= tigt, da Moje selbst 5. Mt. 17, 14 ff. 28, 36. voraus= gefeht hatte, bag die Mation einft Ronige haben wer: be, und eben biefes auch ichon ihrem Stammvater Albraham 1. M. 17, 16, war verheiffen worden. Es gereicht aber ben Bebraern immer gu einer nicht gerin= gen Chre, daß fie bie Beranderung ihrer Berfaffung nicht eigenmächtig versucht, sondern der Theogratie gemaß, durch einen Propheten von ihrem Ronige Jehova felbft verlangt, und ohne Blutvergieffen gu Ctande gebracht haben, welches offenbar beweiset, daß fie gur Beit ber Richter nicht verwilbert maren, ober in einer Belbenzeit gelebt haben.

#### Die Forderung eines Ronigs bewilligt.

Da aber der unsichtbare Ronig Jehova durch eis nen sichbaren Unterfonig nur noch mehr verdunkelt werden mußte, fo ließ er den Reichoftanden durch Samuel feine Migbilligung ihrer Forderung zu erkennen geben, und hieben auch benläufig die Lasten vorstellen, welche fie unter einem Ronige zu tragen haben murben, ind= besondere wie leicht derfelbe anderen Ronigen des Drients nachahmen, und fich über bas Gefet Jehovens megfegen fonnte, 1. Sam. 8, 7-19. vergl. 12; 15-25. Weil aber die Bebraer deffen ungeachtet ben ihrer Forberung bestanden, so wurde sie ihnen gewährt, I. Sam-8, 20. 21., vermuthlich, well die Beranderung auf bem rechtmäßigen Wege burch ben Propheten von bem unfichtbaren Ronige felbft verlangt worden, und ben diefer Stimmung der Ration ohne Blutvergieffen ablaufen founte, da fie doch einmal, vielleicht burch Bar= gerfriege , hatte gefcheben muffen , wenn es anders all= gemein richtig ift, was Polybius Hift. L. V. 6 - 7. bemerkt hat, daß alle Ariffofratien und Demokratien am Ende in Monarchien übergeben.

Durch diese Veranderung der Verfassung wurde wirklich die Theokratie etwas in Schatten gestellt, instem es nun nicht mehr so deutlich in die Augen siel, das Gott der Konig der Hebraer ist; sie sollte aber, da sie in dem unveränderlichen Grundgesetze des Staates lag, nicht aufhören, sondern der eingesetzte Konig sollte sich als einen Unterkönig und Vasallen des Ko-

nigs Jehova betragen. Daher hatte schon Mose, 4. M. 17, 14 — 15. verordnet:

I. Dag die Bebraer, wenn fie ihre Verfaffung einstens monarchifd machen wollten, nur benjenigen auf den Thron erheben durften, welchen Jehova selbst, wie fonst Oberkonige (fogenannte Ronige der Ronige) in manchen Propingen ihres Reichs Unterfonige einfetten, jum Thron bestimmen murbe. Der Ronig ber Bebraer follte alfo bon dem Ronige Jehova jum Scepter berufen werden, von ihm das Reich empfangen, und fich als den Stellvertretter, Unterfonig und Bafallen befs felben ansehen. Der Wille des Ronigs Jehova bierus ber follte bemnach entweder burch einen Propheten, ober durch das beilige Loos Urim und Thummim, fund gemacht werden, und ber bestimmte Unterfonig follte fich durch Rettung des Staates von geinden als ein Wertzeug Bottes bewähren. Gelbft die Erbfolge eines regierenden Saufes bing von der Beftimmung Gottes ab, und murbe burch Propheten angezeigt. Caul, David, Joroboam empfingen die Berheiffung bes Thrones von Propheten, und die Erbfolge bes Saufes Davids und ber verschiedenen Saufer im Reiche Jorael wurde von Propheten angefundigt. Diefe gott= liche Angeigen waren fur die Ronige farte Erinnerun= gen, weffen Bahl fie das Reich gu'verbanten hatten, und von wem fie abhangig waren. Saul wurde burch das heilige Loos bestimmt , und David von den Reichs= stånden gewählt, aus der Urfache, weil ibm von Bott der Thron verheiffen mar. Saul murbe erft. nachdem er die Inwohner von Jabesch in Gilead von den Ummonitern gerettet hatte, ale Ronig befiats

tigt, und allgemein (anerkannt; und David ward der Scepter von den Reichöständen auch aus der Ursache augetragen, weil er schon unter Saul die Jeinde Ibraels geschlagen hatte.

II. Mofe hat in eben biefer Absicht verordnet, baf ber Ronig ein gebohrner Beraelit fenn follte, und hier= mit hat er die Auslander, wenn fie etwa burch einen falschen Propheten vorgeschlagen werden follten, von dem Throne ausgeschloffen, weil fie als Abgotterer leicht gegen das Grundgefen den Gobendienft einführen konnten, oder boch fich nicht leicht als Bafallen Sebo= vens betragen mochten. Dieg mar aber nur von der fregen Dabl, und gar nicht fo zu verfteben, wie es Judas Galilaus, Ap. Gefch. 5, 37., und die Beloten in bem letten Rriege mit den Romern erklart haben, ais ob die Bebraer auch keiner fremden Macht, unter welche sie durch die alles lenkende Vorsicht, wie Mose felbft borgefagt, gerathen murben, unterthanig fenn barften , wie denn auch Jeremia und Ezechiel die Be= braer nachbrudlich ermahnten, den Chaldaern fich aufs richtig zu unterwerfen.

### §. 26.

Ronigswahl. Ginschränkungen bes Ronigs.

Unter diesen Bedingungen war nach dem Gesetze die Mahl eines Königs verstattet, und unter eben dies sen Gedingungen ging sie auch, im Jahr 1096 vor Ehr., vor sich. Der Prophet Samuel kündiget 1. Sam, 6, 15—10, 13. dem Saul, der zwar 1. Sam, 9, 10

aus einem bon Tapferteit berühmten Saufe bes Stammes Benjamin war, aber 1. Sam. 9, 7-14. 20-21. an nichts weniger als an Krone und Scepter bachte, feine Bestimmung jum Throne insgeheim an, und huldigt ihm fogleich als dem Ronige. Er veranftaltete bierauf einen allgemeinen Landtag, auf welchem beschloffen wurde, ben Ronig durch das Loos, ohne 3mei= fel burch das heilige Loos, durch welches Gott feinen Willen zu erkennen gab, zu bestimmen, und fo bie Mahl Gott als bem Dberfonige zu überlaffen, 1. Sam. 10, 17-24. Das Loos fiel auf Saul, wie es ihm Samuel vorgefagt hatte. Es wurde die Mahlcapitula= tion nach ber Uebereinkunft ber Reichsftande von Ga= muel aufgefett, von Saul beschworen, und in bas beilige Gezelt vor dem Throne des unsichtbaren Konigs niedergelegt, 1. Sam. 10, 25. Bas diefe Capitula= tion dem Ronige verwilligte, und mas fie ihm verweigerte, wird uirgends gemeldet, wir miffen alfo nur, daß der Ronig nicht unbeschränkt war. Der Grund gu folden Einschränkungen war ichon von Moje gelegt; benn

I. Vermöge bes Grundgeseizes bes Hebraischen Staates konnte ber Ronig keinen andern Gottesdienst einsführen, auch nicht wie die Könige anderer Nationen, das Priesterthum verwalten, wenn er nicht, wie die Hasmonker, aus dem Stamme Aharon war; er mußte im Gegentheil, als Stellvertretter und Bafall des Ronigs Jehova regieren, den Gottesdienst und die Religion als den Gehorsam gegen den König Jehova beförzbern, die Abgötteren als Empörung gegen Jehova unsterdrücken, sich an die Aussprüche der Propheten als

der Gesandten Jehovens, und an das Gesetz Mosis halsten, 1. Sam. 15, 1—20. Daher ward 5. M. 17, 18. 19. 20. verordnet, daß der König eine Abschrift des Gesetzes aus dem Exemplare der Priester nehmen, und dasselbe lebenslänglich lesen solle, damit er Gott fürchten, und sich ganz nach dem Gesetz richten lerne, nicht aber sich über seine Brüder stolz ers hebe, das heißt, kein unbeschränkter Despot werde, der seiner bloßen Wilkühr folget.

II. Mose setzet zu dieser Einschränkung 5. M. 17.
20. hinzu: damit das Reich ihm und seinen Machs Fommen lang verbleibe, woraus erhellet, daß der Scepter zwar erblich werden sollte, aber doch durch die Veranstaltung Jehovens, und durch den Willen des Wolks auf ein anderes haus übertragen werden könnte, wie derselbe hernach wirklich auf diese Art von dem Hause Sauls an das Haus Davids, und im Neiche Isarael auf mehrere Häuser kam.

anderer orientalischen Könige nachahmen, und 5. M.
17, 17. weder große Schäge sammeln, wodurch der Umlauf des Geldes und die Industrie gehemmet wird, und die Unterthanen verarmen; noch ein zahlreiches Farem halten, damit er nicht, andere Nachthelle zu geschweigen, durch die Frauen, besonders, wenn sie Ausländerinnen wären, von Gott abwendig gemacht würde.

IV. Da die Reiteren in dem gebirgigen Palastina wenig zu brauchen ift, und der Ronig bee Hebraer kein

Eroberer entfernter Lander, kein Weltmonarch werden follte, so sollte er auch keine ftarke Reiteren halten, viel weniger, um Pferde zu bekommen, Aegypten erosbern, 5. UT. 17, 16.

Diese Ginschrankungen in die Bableapitulation aufzunehmen, war nicht nothig, dagegen mußten nothwendig Die Dienstleistungen und bie Abgaben, welche bem Ros nige entrichtet werden follten, bestimmt werden, von welchen benden 1. Sam. 17, 25. wirklich Meldung ge= fchieht. Die Abgaben murben wohl nicht fogleich abge= fuhrt, indem Saul als Ronig in fein vateriches Saus nad) Gibea jum Pflug gurudfehret, und nur von einigen, jum Beichen ber Suldigung, mit Geschenken bes ehret, von andern aber laut verachtet murbe, 1. Sam. 10, 26, 27. Alle Reuerungen haben ihre Berachter, und es ift also nicht befremdend, wenn sie auch der von Gott bestimmte Ronig findet, obgleich fein Saus beruhmt war, und feine Perfon, welche die gewohnliche Sohe um einen Ropf übertraf, viel zu versprechen schien, da boch sonft von den Orientalern die aufferliche Gestalt an Ronigen febr gefchatt wird, 1. Sam. 10, 23. verul. Paulfen Regierung der Morgenlander S. 17. Be= robot III. 20. VII. 187. Uristoteles Polit. IV. 4. Curtius VI. 5. Deffen ungeachtet folgten doch Alle bem erften, frenlich fehr nachdrucklichen Aufgebothe Sauls zu dem Entfate von Jabefch , vielleicht , weil baffelbe zugleich im Nahmen Samuels ergangen war, 1. Sam. 11, 17. Raddem er aber Jabefch entfett, bie Ummoniter, Diese alten machtigen Feinde ber Stam= me jenfeits des Jordan, die Jabefch aufs außerfte gebracht hatten, befiegt, und fo in der That gezeigt hats te. daß er von dem Könige Jehova, als sein Stellverztretter, begünstiget werde: so muchs sein Ansehen sehr schnell in ganz Jörael. Er wurde zu Gilgal von der ganzen Armee als König bestättigt, und die Bestättig gung ward ben Opfern beschworen, 1. Sam. 11, 12—15. 12, 1—25. Ben dieser, gleichsam erneuerten Königswahl wurde von Samuel die Fortdauer der Theoptratie nachdrücklich eingeschärft, und auch angekündigt, daß es den Hebräern wohlgehen soll, wenn sie und ihr König, Jehova verehren, und seinen Vorschriften geshorchen würden; wo aber nicht, so werde der König Jehova gegen sie und ihren König seyn, 1. Sam. 12, 14—15.

## §. 27.

Sauls Regierung. Erbfolge abgesprochen.

Saul führte keine große Pracht, 2. Sam. 1, 21 — 23. 27. Er war ganz Held, vermehrte 1. Sam. 14, 52. nach und nach sein Kriegsheer mit tüchtigen Kriegern, versahe sie 1. Sam. 13, 19 — 21. vergl. 1. Chr. 5, 18. mit Wassen, die vorhin biswellen gemangelt hatten, führte glückliche Kriege, nicht nur mit den zwen damahligen nächsten und mächtigsten Feinden, den Anmonitern und Philistern, mit welchen lesztern er, so lange er lebte, zu kämpsen hatte, sondern auch mit den Moaditern, Amalekitern, und mit den nosmadischen Arabern in dem wüssen Arabien, als mit den Hagarenern, Ituräern, Rassischiten, und Nodabäern, deren Tristen er bis an den Euphrat eroberte, und endsisch auch mit dem Könige von Aram-Zoba oder Resibis,

stelleicht einem Nachfolger des vormahligen mächtigen Feindes der Hebraer Auschan Rischataim; vermuthtich war dieser König von den flüchtigen Arabern um Hise angesprochen worden, die er ihnen um so viel lieber angedenen ließ, da er wohl selbst die nun so mächtigen Hezbraer nicht gern zu so nahen Nachbarn haben wollte.

So sehr aber Saul Krieger war, so verlor er boch die inneren Geschäfte bes Reiches nicht aus seinem Gessichte. Er duldete keinen Abfall von dem Könige Jehowa, und war sehr streng in der Bestrafung der abgöttigschen Künste, 1. Sam. 28, 9. Daher waren die Wafsen Jiraels, der Sanction des Gesebes gemäß, allentbalben siegreich. Saul scheint auch die übrigen Regiezungsgeschäfte größten Theils nicht übel verwalter zu haben, weil nach seinem Tode keine Klage gehört wurzbe, und eils Stämme seinem Sohne getren blieben.

Der große Fehler Sauls, und die Quelle aller seisner Verirrungen war, daß er sich zu wenig in die Theoskratie des Staates fügte, und so taugte er nicht zum Stammhaupt des regierenden Hauses, welches ein Musser aller seiner Nachfolger senn sollte. Er vergaß, daß er ein Basall des Königs Jehova sen, hielt sich nicht immer an die Besehle desselben, und machte nach eigenem Gutdünken Ausnahmen, 1. Sam. 13, 12—10, 15, 1. 17—19. Er hätte 1. Sam. 13, 2—15., da seine Soldaten theils ausrissen, theils sehr furchtsam waren, die theokratischen Gesinnungen eines Gideon haben, und allen seinen Nachfolgern ein großes Benspiel des Vertrauens auf Jehova geben sollen. Da er dieses nicht that, und sich nicht als ein ganz von Jehova abs

bangiger Ronig zeigte, fo ward ihm von Samuel, im Mahmen Gottes, die Uebertragung bes Scepters auf ein anderes Haus angekundigt. Als Saul hierauf 1 . Sam. 15, 1 - 3. auch noch dem gottlichen Befehle, die 2. M. 17, 14. 5. M. 25. 18. berordnete Strafe an ben alten ranberifchen Erbfeinden der Bebraer, den Amalekitern, zu vollziehen, und alles niederzumgchen, nicht genau nachkam, fondern 1. Sam. 15, 7 - 9. nicht nur bas schönfte Wieh zur Beute behielt, sondern auch selbst Mgag, den Ronig ter Amalekiter, gefangen mit fich gu= ruck führte, und den Krieg aufhob, ohne die Almalefiter vertilgt zu haben; fo ward ihm von Samuel 1. Sam. 15. 10 - 31. ber gottliche Rathschluß von der Ausschlieffung feiner Machkommen von dem Throne, unwieberruflich wiederhohlet. Diefes mart Saul eben gu der Zeit vorgesagt, ba er sich auf dem Throne immer mehr befestigte, immer machtiger und berühmter murbe, und fein Erbpring Jonathan ben dem gesammten Bolfe fehr beliebt mar, bag gewiß niemand auf einem andern Dadfolger als auf Jonathan bachte.

### §. 28.

David jum Thron bestimmt. Sauls Betragen.

In diesem, für Saul so glücklichen Zeitraume ließ der unsichtbare König durch den Propheten Samuel, 1. Sam. 16, 1—12., David, dem jüngsten Sohne Jsai, eines Bürgers zu Bethlebem, durch eine geheime prophetische Salbung den Thron verheissen. Er war aus der stammfürstlichen Familie des Stammes Juda, welcher 1. 17. 49, 8—10. alte große Verheissungen hatte. Da

pid, damahle etwan 18 bis 20 Sahr alt, aber von bem Geifte der Religion und der Theofratie tief durchdrun= gen, war hirte der Berde feines Baters, gwar wie die Birten un Drient überhanpt, nicht niedrig, viel weniger veråditlich, aber aud nicht fo angesehen, bag er, ber biober nur uber feine Berbe berrichte, und nur, um die= felbe gu ichuten, gegen wilde Thiere Rriege fuhrte, auf ein Ronigreich batte benten fonnen. Der unfichtbare Beherricher Jeraels leitete aber alles fo, baf felbft Saul . bas Meifie bagu bentragen mußte, ben jungen, ebel ben= fenden Mann zu einen erfahrnen und wurdigen Unterkonig Jehovens zu bilden. Denn da Saul über jenenihm fo unangenehmen Rathidluß Gottes fich immer mehr entruftete, und endlich in eine tiefe Schwermuth verfiel, fo ließ er gu feiner Aufheiterung, David als Rammer= mufitus au feinen Sof tommen, und gab ihm hiermit . unwiffend die erfte Gelegenheit, nicht nur das Sofleben, fondern auch die Regierungsgeschäfte fennen gu lernen. 1. Sam. 16, 14 - 20. Die perfonliche Tapferfeit bes jungen Tonfunftlers blieb bem alten Belben Saul nicht lange unbemerkt, und er erhob ihn bald zu der ansehnli= den Burte eines toniglichen Waffentragers, 1. Sam. 16. 21.

Fener Zwenkampf, in welchen sich David in einem Feldzuge gegen die Philister, ganz in theokratischen Sinn, voll Bertrauen auf den Gott des Kriegsheeres der Ifraeliten, mit einem Helden von ungewöhnlicher Größe und ungeheurer Rustung, mit welchem sich niemand zu messen wagte, einließ, und der glanzende Sieg, den er davon trug, setzte die Philister in Schrecken, und die Hebraer in Erstaunen, erwarb ihm die Freundschaft des

Prinzen Jonathan, und machte ihn auf einmahl bem allen Ifraeliten berühmt, 1. Sam. 17, 1 — 18, 6.

Diese Beldenthat offnete David eine Laufbahn, fich jum Feldheren zu bilben, bereitete ihm aber auch eine Meihe Berfolgungen und Drangsalen vor, welche wieder bagu bienten, feine theofratischen Gefinuungen immer mehr auszubilden, und zu befestigen. Denn da Saul es nicht vertragen konnte, daß man in ben Siegesliedern, dem Befieger Goliathe mehr Berdienfte gufchrieb als bem Ronige felbit, fo fafte er den Berdacht, David mochte wohl gar ber Mann fenn, auf ben ber Scepter übertragen werden follte. Er war nun darauf bedacht, den verhaften David aus dem Bege zu raumen, hatte aber doch ankangs noch fo viel Chraefuhl, daß er nicht als ein Morder bekannt werden wollte; er schwenkte alfo in feiner Schwermuth, gleichsam von ungefahr, amenmahl den Burffpieß nach feinen Rammermufitus, - welcher aber bem Burfe bende Mahle gludlich auswich, 1. Sam. 18, 10 - 11.

Saul ging hierauf einiger Maßen in sich, und wollte auch nicht einmahl vor sich selbst als Morder ersicheinen; er schlug einen andern Weg ein, um David los zu werden. Er setzte ihn zum Befehlschaber über 2000 Mann, und ließ ihn durch wiederhohlte Verheissungen seiner ältern Tochter zur She, zu kühnen Unternehmungen reitzen, in der Hosstung, David werde in den Gestechten mit den Philistern umkommen; aber dadurch versschafte er ihm nur noch mehr Gelegenheit, sich in der Kriegskunft zu üben, und sich durch seine Klugheit und Geschicklichkeit bep allen Ifraeliten noch berühmter zu

5. 28. Dabib jum Thron bestimmt, Caule Betragen. 129

machen. Saul, ber feine Hoffnung vereitelt fab, vers gab feine Tochter an einen andern, 1. Sam. 18, 12-19.

Indessen gab Saul boch seine Hoffmung nicht ganz auf, und ließ David die jungere Prinzessen versprechen, wenn er eine besondere Heldenthat aussühren wurde. Da aber David auch in dieser Unternehmung nicht umgekommen war, so konnte Saul sein Wort, ohne Berlehung seines Ansehens, nicht wohl zurücknehmen, und so wurde er ber Schwiegervater Davids, 1. Sam. 18, 20 — 30.

Diese Berbindung mit dem königlichen Hause machte David ben dem Bolke noch angesehener, und dieses vermehrte wieder die Sikersucht Sauls, und bestimmte ihn dahin, sich über allen außerlichen Anstand hinwegzusetzen, und seinen Schwiegersohn, es koste, was es wolle, zu tödten. Er machte hieraus auch gar kein Geheimniß mehr; indessen gab er doch noch den Borstellungen Jonathans Gehör, und stand auf einige Zeit von seinem Entschlusse ab, 1. Sam. 19, 1—7.

Nachdem aber David wieder eine Schlacht gegen die Philister gewonnen hatte, so kam Saul auf seinen Entschluß zuruck, und warf in seiner Schwermuth den Spieß mit großer Gewalt auf David, der, ob er gleich ganz mit seiner Musik, um Saul aufzuheitern, beschäftigt war, doch noch ben Zeiten dem Wurfe auswich, 1. Sam. 19, 8—10.

Nun war es far David die hochfte Zeit, ben Hof zu verlaffen. Mit genauer Noth entkommt er noch, durch Iahn's Urch, II. Th. I. B. die Lift seiner Gemahlin begünstigt, aus seinem eigenet hause, welches schon bewacht wurde. Er wendet sich zu Samuel nach Rob, und wird zwar auch dort durch wiederhohlte Todesbothschaften, und zuletzt von Saul selbst aufgesucht, aber recht sichtbar durch die göttliche Worssicht gerettet, 1. Sam. 19.18—24.

Darum stand aber Saul von seinem Vorsatze nicht ab. Selbst Jonathan bemühre sich vergebens, seinen Water von der Gewaltthätigkeit gegen einen unschuldigen, und um das Vaterland und den König wohlverdienten General zurück zu halten, wovon Jonathan seinem Freunde zur Sicherheit heimlich Nachricht gibt, 1. Sam. 20, t. 42.

#### \$. 29.

#### Saul verfolgt David.

Je mehr Saul sich bestrebte, das Reich seinen Exeben zu sichern, und David aus dem Wege zu raumen: desto mehr richtete er durch seine Berfolgungen, die Ausgen aller Ifraeliten auf den gottedfürchtigen Helden Dasvid, und machte hierdurch selbst die Erbsolge in seinem Hause immer zweiselhafter. Die Mordthaten, die er einige Zeit nach der Flucht Davids, auf die Berlaums dung des Somiters Doeg, Ps. 52., au den 85 Priessern und den Inwohnern von Nob, die Gibeonitische Stlaven des heiligen Gezeltes waren, verübte, verschaffte dem David das heilige Loos, mit welchem Abiathar, um sein Leben sicher zu siellen, zu ihm sich, und entzog Saul die Liebe aller gutgesinnten Hebräer; daher auch

manche tapfere Manner, sogar aus dem Stamme Benjamin, aus welchem Saul selbst war, zu David übertraten, 1. Sam. 21, 1 — 9. 22, 6 — 23. 1. Chr. 12,
1 — 22.

David, ber nun nirgends mehr sicher war, ließ zwat tein erlaubtes Mittel sich zu retten, unversucht, richtete aber doch sein Augenmerk unverracht auf den Schus ber göttlichen Borsicht; daher er auch in schweren Fällen immer das heilige Loos befragte, und die Antworten besselben befolgte. Er ware den Händen Sauls kaum entgangen, wenn nicht die Borsicht über ihn besonders gewacht hatte.

Zu Gath, wohin er sich von dem hohen Priester zuerst gewendet hat, hatte ihn vielleicht der König Achisch gedulder, wenigstens war er ihm späterhin sehr gewogen; allein die Fürsten der Philister machten ihn verdächtig, und David sah sich genöthigt, sich wahusinnig zu stellen, um den Nachstellungen zu entgehen, 1. Sam. 21. 10—15.

Die Höhle Abullam im Stamme Juda verbarg ihn therauf einige Zeit, hatte ihm aber in die Länge zum Kerker werden muffen, in welchem er leicht hatte gefangen oder ausgehungert werden können, zumahl, da schon nebst seinen Eltern und Verwandten, die nur dem Saul gleichfalls verdäcktig geworden waren, bis 400 verunglückte Hebraer sammt ihren Familien sich zu ihm versammelt hatten. Er führte daher seine Eltern und Verwandte nach Moab, und empfahl sie dem Schutze

bes Ronigs; er aber zog mit feinen Leuten, auf die Ankundigung des Propheten Gad, wieder zuruck in den Stamm Juda, und verbarg sich in dem Walde Charet, 1. Sam. 22, 1 - 5.

Da er von hieraus mit seinen Leuten, die sich nun schon auf 600 vermehret hatten, und von ihm zu helz den gebildet wurden, die Granzsestung Regila von der Belagerung der Philister, ehe Saul Nachricht davon erhalten konnte, entsetzte, so hatte ihn die Stadt, aus Furcht vor Saul, ausgeliefert, wenn er nicht durch das heilige Loos ware gewarnet worden, 1. Sam. 23, 1—13.

Dafür erhielt er aber in der Buffe Siph, in welche er fich zurückgezogen hat, zu Chorscha einen fehr trostreichen Besuch von seinem edlen Freunde Josnathan, der ihn in dem Bertrauen auf Gott auf eine sehr anmuthige Urt starkte, 1. Sam. 23, 13—18.

Sein Anfenthalt in biesem einsamen Zusluchtsorte wurde balb darauf von den Juwohnern der Wüsse an Saul berichtet, und David ware verloren gewesen, wenn es nicht die Borsicht so gefügt hatte, daß Saul, da ihn nur noch ein Berg von David trennte, durch die Nach=richt von einem Einfalle der Philister zurückgerusen wurde, 1. Sam. 23, 19—28.

Weder die fehr hohen und rauhen Felfengebirge Engebi, noch die außerste Granze an der großen Sandwuffe des fleinigen Arabien waren vor den Nachstellungen Sauls sichere Zufluchtsorter. David wurde verrathen,

und Saul durchsuchte iene Gebirge mit 3000 Mann, und tam bernach mit eben einer fo großen Ungahl Gols daten in die Bufte, um David aufzuheben, 1. Barn. 24 u. 26. Allein in benden Unternehmungen gerieth Gaul in die Macht Davids. In jenen Gebirgen legte fich Saut allein in einer Sohle schlafen, in welcher eben David mit feiner Manuschaft verborgen mar, und in ber füblichen Buffe geht David zur Nachtzeit, ba alles im tiefen Schlaf mar, unbemerkt in bas Lager bis gur Stelle, wo Saul fcblief. Die Begleiter Davide legten Diefe Borfalle fo aus, bag Gott burch biefe Berfugun= gen ihm laut ju fagen fcheine, was er ihnn foll, um auf immer ficher zu fenn. Allein bem gorteefurchtigen David ift ber, von Gott eingefette Ronig, ongleich fein Feind, heilig; fich an ihn vergreifen, und fich burch einen Ronigemord ben Deg zum Theon bahnen, ift ihm ein Berbrechen, bad er mit vollen Recht verabscheuet ; er will, was ihm Gott verheiffen bat, erwarten, bis es ihm Gott, ber es ihm verheiffen hat, nach bem ordentlichen Wege ber Borfehung abergeben wird. Und Diefem Betragen muß entschieden werden, ob David, wie von einigen bor= gegeben wird, ein rachfüchtiger Mann wat, 1. Sam! 24, 4- 13. 26, 5 - 25. Der rachfüchtige Entschluß gegen Nabal mar eine Uebereilung, wie David auch balb felbst einsah, es offenbergig bekannte, und es bazu benutte, funftig auf feiner but ju fenn, 1. Sam. 25. Ueberhaupt waren fur David, wie wir eben geseben haben, alle Borfalle , und besonders die Berfolgungen, eine Schule, fich ju einem guten Menfchen und weifen Regenten zu bilden, und befonders fich in dem Berg trauen auf Jehova zu ftarten, wie viele feiner Pfalmen beweisen. Veryl. geft Gesch. Davide und Galomo's

I. Band I. B. II — IV Kar., und David von Jos. Ludw. Ewald I. Band 1795. II — V. Ubschnitt.

Judeffen binderte biefes Bertrauen auf Gott, Dabib nicht, auf feine Sicherheit Bedacht ju fenn, und ba er ichon einige Mable von feinen eigenen Stammes= verwandten bem Saul mar verrathen worden: fo jog er mit feinen Leuten nach Gath zu Achische bem Roni= ge ber Phillifter, und erhielt von ihm bas Stadtchen Biflag, nicht gar weit vom Bach Befor, jum Geschent. Bier wohnte er nun mit feinen Leuten 1 Sahr und 4 Mon= be bis zu dem Tote Sauls, unternahm Streifzuge gegen die rauberiichen Reinde der Debraer, die Umalefiter, Gefduriter, und Gerefiter, die im fteinigen Arabien an ben Ruften bis Pelufium berumzogen, und an ben Stomm Suba in Guben grangten, 1. Sam. 27, 1 -- 12. hier mar er nun zwar vor den Nachstellungen Sauls ficher, gerieth aber, ben bem letzten Rriege ber Philifter gegen Saul, in die Berlegenheit, entweder mit ber Philistern gegen feine Bruder, die Bebraer, ju Felg de zu ziehen, ober gegen seinen Wohlthater Achisch une bankbar zu werben ; boch half ihm jest die Eifersucht ber Furften ber Philifter, die ihm bormable fo gefahr: lich gewesen war, aus der Roth, daß er bon bem Feld= juge gurudgeschickt murde, 1. Sam. 29, 1 - 11. Ben feiner Ankunft gu Billag, mar bas Stabtchen rein auss geplundert, und in Ufche gelegt; er fette aber ben Amalefitern, Gefduritern, und Gerefitern, die fich hierburch wegen feiner Streifzuge geracht hatten, nach, houlten fie ein, eroberte alles mieter, und machte noch fo ausehnliche Beute, bag er auch noch ben Reichoftans

den des Stammes Juda , die ihm gut wollten, Ge- schenke schicken konnte, 1. Sam. 3 , 1 - 31.

## §. 30.

Lob Saule. David König über Juda.

In dem eben ermabnten Ariege der Philifter murde Saul fo verjagt, daß er fich fogar an Gautierinnen mandte, die er vorhin, nach bem Befete, ale Emporerinnen gegen Jehova mit bem Lode bestraft hatte, 1. Sam. 28, 1 - 24. Die Schlacht, Die in der Ebene Esdrelom vorfiel, mar fehr ungladlich, u.b Saul, um nicht in die Sande ber Feinde gu gerathen, entleibte fich felbst im Jahr vor Chr. 1050, nachdem er 40 Jahre regieret hatte, Up. Bejd. 13, 21. Joseph. Urmaol. VI. 14, 9. Geine bren alteren Cohne blieben in ber Schlacht, und der Reldherr Abner gog fich mit dem Refte der Urmee jenfeite bes Jordan gurud, wo er gu Machangim, Ischboschet, ben jungften Gobn Sauls, als Ronig andrufen lief. Indeffen verbreiteten fich die Phi= lifter weit im Lande , und nahmen viele Stadte in Be: fis, 1. Sam. 31. 1. Cyr. 10, 1-15. 2. Sam. 2,8-11.00 70 7 7 7 7

David ließ den Amalekter, der ihm die königlichen Insignien nach Jiklag brachte, und sich rühmte, Saul mit eigener hand getöbtet zu haben, als Königsmörder binrichten. Er ehrte den Tod Sauls und seines Freundes Jonathan mit einem Trauerliede, und weihte auch Saul Thranen, die nur derjenige der heuchelen beschuldigen kann, der einer solchen Großmuth nicht fähig iff.

und vergeffen will, daß David in feinem Berfolger auch ben Lebzeiten immer den, von Gott eingefetten Ronig ehrte, und felbft, da er ihn in feiner Dacht batte, verschonte. hierauf jog er mit seinen Leuten, nach bem Ausspruche des beiligen Lovses, von Biflag nach Debron , wo die Reichoftande des Stammes Juda , 1056 vor Chr., gang in theofratischer Sinsicht, ihm als bem von Gott ichon lange bestimmten Ronige ben Scepter anbothen, 2. Sam. 2, 1 - 7. Die ubrigen eilf Stam= me huldigten Ifchbofchet, bem Gobne Ganis. Abner, fein Befehlshaber, tam gwar mit einem Arlegsheere, ben Stamm Juba gum Gehorfam ju zwingen; allein nach dem erften Siege Joabs, bes Kelbheren Davids. gog Abner nicht mehr zu Felde; und David mar weit entfernt, einen Burgerfrieg zu fahren. Go ichlief ber Rrieg ein, ohne daß ein eigentlicher Friede geschloffen wurde, 2. Sam. 2, 12 - 3, 1.

Alls nach zwey Jahren Ischboschet mit Abner, der ihm den Thron verschafft hatte, und auch jetzt noch seine einzige Stutze war, zerfiel, so machte der beleibigte Abner Anstalten, die eilf Stämme dem Könige David zuzusühren, er wurde aber vor der Ausführung seines Entwurfes, von Joab auf eine meuchelmörderische Weise umgebracht, und so gerieth die Bereinigung der Stämme wieder ins Stecken, 2. Sam. 3, 6 — 39.

Bald barauf wurde Ischboschet, da er eben den Mittagsschlaf hielt, von Rechab und Baana, zwen Generalen aus seinem eigenen Stamme, ermordet; allein die Bereinigung der eilf Stamme mit David ward hierdurch gar nicht beschleuniget. David läßt die Morder

(bie von ihm belohnt zu werden hofften) wie sie es verdienten, hinrichten, thut aber keinen Schritt, die eilf Stamme seiner Bothmäßigkeit zu unterwerfen. So verfirichen noch funf Jahre, daß also David 7 Jahre und 6 Monde über den Stamm Juda allein König war, 2, Sam. 4, 1—12,

### §. 31.

## David Ronig über gang Jerael.

Endlich im achten Sahr ber Regierung Davibs, 1048 bor Chriffus, murben bie eilf Stamme einig, fic bem Ronige David zu unterwerfen. Die Reichoftande fchickten eine Gefandtichaft an ibn, mit bem Auftrage: er möchte ihr Oberhaupt und Beerführer werden, weit er ichon unter Saul der Unführer der Jerae= liten im Rriege gemefen, und weil Jebova von ibm gesagt habe, er sollte das Volk Israel regie= ren, 2. Sam. 5, 1-2. 1. Chr. 11, 1-2. Wir feben hieraus, daß die Bebraer fich immer noch ihrer Theofratie fehr wohl bewußt find, indem fie fich David nur als dem, von Jehova bestimmten Ronige, ber fich auch schon unter Saul als folden bewähret ba= be, unterwerfen wollen. Die Reichsstände fommen mit bem gangen Rriegsheore nach Sebron ; David beschwort ihnen die Bableapitulation, deren Inhalt unbekannt ift; und die huldigung wird mit einem Softe gefenert. 2. Cam. 5, 3. 1. Chr. 11, 3. 12, 23 - 40.

David nahm nun vor allen andern die Belage:

noch immer in den Sanden der Jebufiter war. Die Burg wurde erobert, und da bie Stadt au ben Grans gen von Juda und Benjamin, eine begueme Lage batte, um der Mittelpunkt bes gangen Reiches zu werben , fo wahlte fie David zu feiner Residenz, und baute fich ei= nen Pallaft in ber Burg Bion, welche baber bie Ctabt Davids genannt wurde, 2. Sam. 5, 6 -- 16. 1. Chr. 11, 4 - 9. Man glaubt, erft David habe ber Stadt den Nahmen Jerusalem (Beiedensbefin ) bengelegt, welches aber nicht ausgemacht ift. Nachdem er balb hernach 2. Sam. 6. 1. Chr. 15, 1 - 16, 43. auch Die Bundeslade, welche der Thron des Ronigs Gehova war, von Kirgath Jearim in feine Refidenz übertragen ließ, jo murbe die Residenzstadt Davids zugleich die Refibengstadt bes unfichtbaren Ronigs, und erhielt baber den Ramen der Stadt Gottes, welcher ihr um fo viel mehr verblieb', da hernach auch ber Tempel als der Palaft bes Ronigs Jehova, auf bem Berge Moria erbauet wurde, 2. Sam. 24, 16 - 25. Pf. 40, 5. 48, 2. 1. Ron. II. 36.

Die Erbanung bes Tempels, als des Palastes für den Thron Gottes, mußte David zwar auf den Aussspruch des Propheten Nathan, seinem Nachfolger überslassen, erhielt aber dafür 1. Som. 7, 1—17. 1. Chr. 17, 1—15. die große Verheisfung der Erbfolge in seinem Hause, und eines ewigen Reichs in seiner Nachtenmenschaft; eine Verheisfung, welche David so hoch schätze, daß er wohl erwas von dem weitaussehenden Sinne derselben gefaßt zu haben scheint, 1. Sam. 7, 18—29. 1. Chr. 17, 16—27. 1. Kön. 2, 4. 3, 6. 1. Chr. 28, 4. vergl. Pf. 89, 20—38. 132—2 sf.

So waren nun alle folgende Ronige aus bem Paufe Davids, von Jehov beffinmet und eingesetzt.

David brachte bie Regierungogeschafte in Ordnung, perbefferte bas Rriegemefen, und verwendete eine gang bevondere Sorgfalt auf die Ginrichtung des außerlichen Gutesbienftes, als des wirkfamften Mittels jur Beforberung ber Religibfitat und der Gittlichfeit, und nuthin bes Gickorfams gegen ben unfichtbaren Dberfonig. Schon die fenerliche Uebertragung der Bundeslade, zu welcher fich das gange Bolt einfand, machte auf alle Geraeliten einen farten Gindrud, und erweckte fie gur aufrichtigen Berehrung Jehovens. Diefe gute Gefinnung fuchte nun David durch zweckmäßige Unftalten ben dem Dienfte ber Driefter und Leviren ju unterhalten und gu ftarten, borging. lich durch die lehrreichen und erweckenden Lieder, bie theils von ihm, theils von andern Dichtern und Pro pheten verfaßt waren, und nicht nur von ben Leviten ben den Opfern unter ber Begleitung von Inftrumen talmufit, fondern and fonft vom Bolfe auf ben Rarwanzugen zu ben Sesttagen nach Jerufalem gefungen wurden. Durch folde belehrende Mittel brachte ed David, ohne Gemalt ju gebrauchen, fo weit, baß die gange Nation auf die Gogen vergaß, nur Jebeba ver ehrte, und ihre Religion auch Fremden ehrmurdig und annehmbar machte, 2. Sam. 15, 19. 21. Die Daffen der Bebraer waren baber auch allenthalben fieg: reich. Die nomabischen Alraber, die Amaletiter, Cbomiter, Moabiter, und auch die machtigeren Feinde, die Philifter und Ummoniter, mußten fich ber Berrichaft ber hebraer unterwerfen. Die Ummoniter hatten fic mit ben Konigen von Maacha, Tob und Refibis verbunden, und ansehnliche Silfstruppen erhalten, aber fie wurden geschlagen. Gelbft Sabarefer, ber machtige Ronig von Nefible, ber mit Uffprien in Bundnif ftand, und ihit feinen übrigen Bundesgenoffen eine fürchterli= che Armee ind Reld ftellte, Df. 83., murbe fo gede= muthiget, daß er fich endlich jenfelts bes Guphrats ruhig halten, und ben Bebraern auch bas Damascenische Reich bis nach Berntus überlaffen mußte. Dieg war ohne Zweifel der schwereste Rrieg, und fostete viel Blut, endlate fich aber nach mehreren Schlachten gu befto grofferem Bortheil und Rubm der Bebraer, 2. Sam. 10, 15 - 19. Df. 6, 8. 30, 6, 2 - 15. 60, 4 - 8. 83, 3 - 9. 89. 39 - 46 - 52. Michaelis Commentt. foc. Reg. Gott, obl. XIII. de bello Nesibeno. Paulus Memorabilien IV. Th. S. 105 - 120. Go gingett nun jene alten Weiffagungen in Erfullung, bag bie Sebraer ihre Grangen 1. 27. 15, 18. bis an ben Cuphrat ausbehnen, die Edomiter 1. M. 27, 29. 40. unterjos chen , die Moabiter und andere offliche Boller 4. M. 24, 7 - 9. 17 - 20. befiegen, und allen Rachbarn fürchters lich fenn wurden , 2. Sam. 5 , 17 - 25. 8 , 1 - 14. 10, 1 - 19. Diefes Glud ber Baffen ftartte bie Ration noch mehr in der Religion, und machte auch alle benachbarten Bolfer auf den Gott ber Bebraer auf mertfam.

## §. 32.

David ein Benfpiel eines getreuen Vafallen Behovens.

David mar ale Menfch in feinen Gefinnungen und handlungen ein mabrer Bergelit, und ale Ronig ein großes Benfpiel eines getreuen Bafallen bes Ronigs Jehova. Die Pfalmen, in welchen er fein ganges Berg ausschüttet, zeigen einen aufrichtigen und eifrigen Berehrer bes mahren Gottes, ber feine Religion nicht in Dpfer, Gebethe, Gefange, und anbern außerlichen Erwedungemittel, fondern in die Befolgung ber gottlichen Borfdriften fetet, in welcher er auch feine gange Glud'= feligfeit fuchet und findet. Gott, und Gehorfam gegen feinen Willen, ift David überall der erfte und berr= Schende Gedanke, der ihn auf ber Flucht vor Saul tro: fiet, und auf bem Throne leitet. Alle Rettungen aus ben Gefahren und alle Siege, von Goliath an bis auf den Ronig von Refibis, erwartete er von der Silfe Gottes, und verdantte fie bem Benftanbe bes hochften Richters der Menschen und der Bolfer , pf. 18. In al-Ien Unternehmungen betrachtete er fich, wie es einem Unterfonige Jehovens guftant , ale abhangig von Gott, ber bas ausführen foll, mas fein herr und Dbertonig beschloffen hat; daber befolgte er genau die Ausspruche - des heiligen Loofes und der Propheten; daher unterftutte er das Unfeben der Priefter und Leviten, lief fich aber von ihnen fo wenig regieren, bag er ihnen im Gegentheil Gefete und Ordnung vorschrieb; daher weihte er die Beute, die er ber Leitung Jehovens verdankte. bem Beiligthume, bamit einftens ein, ber Majeftat Got:

tes anständiger Palast erbanet warde; baber schätte er seine Unterthanen, ließ ihnen Gerechtigseit wiederfahren, nannte sie seine Brüder, und glaubte sich nicht zu erzuiedrigen, wenn er sich beym Gottesdienst, wie ein ans derer Unterthan Jehovens, unter sie mengte; daher auch die Hebraer unter David ihre theokratische Verfassung sehr wohl kannten, 2. Sam. 16, 13, 19, 20, 20, 19.
1. Chr. 28, 2.

Davids Bermunichungen und Aluche in den Pfale men find gnerft nach der Lage und ben Kenntniffen ber alten Belt gu beurtheilen. Sie geben entweder auf feindliche Bolfer, ober auf einzelne Unterbrucker bes Bolfes, und fo find fie nichts anders als Webethe um Siege ober um Rettung bes Bolfe; ober fie geben auf personliche Feinde Dabids, und fo find fie Angaben, ibas Bofewichter unter einem gerechten Gott gu erwar= ten haben, und folglich Warnungen fur die Lefer und Sanger, fich nicht ju Ungerechtigkeiten und Laftern bine ceiffen zu laffen. Dichter brucken alles ftatter ans, und eine Anzeige, eine Warnung wird unter ihrer Feber jum Gegen ober Blud); folche farte Unebrucke find temnach eben fo viele Bemeife einer heftigen Liebe gur Tugend und eines unverschnlichen Saffes bes Laftere. Gelbft in Proja foliten Die Debraer nach bem Gefebe Mosió 5. UT. 27., in der Absicht der Warnung und Abschredung, Glude über die heimlichen Uebertretter des Gefetes aussprechen, und wer tann fie in diefer Abficht tabeln? Ja Gott felbft hat in diefer Theofras tie Gluche, b. b., Drohungen zeitlicher Strafen auf die Uebertretter gelegt. Ben all bem burften biefe gluche in den Pfalmen Davids jum Theile anch nur Flu:

the ter Uebersetzer senn, und ber Grundtert wohl verzstanden, Drobungen, was geschehen werde, enthalten. Ware David wirklich so rachsüchtig gewesen, als seine Flüche lanten, wie hatte er sich zurückhalten konnen, Saul, seinen größten Felnb, es nicht empfinden zu lassen, da er ihn in seiner Gewalt hatte?

Der Chebruch mit Bathscheba und das morderische Berfahren mit Uria 2. Sam. 11, 1—27. sind große Werbrechen, die selbst David so wenig entschuldigte, daß er vielmehr ihre ganze Abscheulichkeit diffentlich einz gestand, pf. 51. 2. Sam. 12, 1—23. Aber wie ernsthaft war auch seine Bekehrung, und mit welcher Ergebenheit in den Willen Gottes ertrug er die Unzglücksfälle, die ihm zur Strafe waren angekündigt worden, und die, weil sie von seinen eigenen Kindern ver ursacht waren, um so viel mehr sein Baterherz zerrischen? 2. Sam. 13, 1—20, 22. Findet man bier nicht wieder die, Gott ganz und standhaft ergebene Seele?

Die Enrollfrung bes ganzen Bolkes, um, wie es scheint, ein Welteroberer zu werben, und das eben erswähnte Vergehen mit Bathscheda, sind die zwen einzlegen Fälle, in welchen David seiner selbst und Gottes vergaß. David war also kein Ideal der menschlichen Vollkommenheit, er war nicht ohne Flecken der Menschslicheit, aber im ganzen immer noch ein würdiges Mussker für alle seine Nackfolger, nach welchem sie auch inögesammt von den heiligen Schriftstellern geschäht werden. Vergl. Zes Geschichte Levids und Salomos.

144 9. 32. Dabid ein Bepfpiel eines getreuen Baf. Jehobens.

Miemeyers Charakteristik der Bibel IV. Th. S. 128—410. David von Ewald. II. Band 1796 S., 66 ff. 308 ff.

Die Ergablung bon ber brenjabrigen Sungerenoth und ber Auslifcerung von fieben Dachtommen Saule an die Gi= beoniten, mangelt in ber Chronif, und wird nur 2. Sant. 21, 1 - 14. gefunden ; fie ift auch bier in ber Schreibart bon bem borbergebenden Terte febr merflich verschies ben, und icheine von einer andern Band ju fenn. Inbeffen findet fie fich in allen Sandschriften und in allen alten Ueberfegungen, und bie Sungerenoth icheint auch Df. 65, 5. 10. 13. 85, 13. berührt zu merben. Dunkelheiten Diefer Ergablung werden mohl fchwerlich jemable gang aufgehellet werden. Go biel if aber gewiß, daß biefe fieben Nachkommen Caule, bie theils bon einem Rebeweibe; theile bon einer Tochter Caule abstammten, feine Kronpratendencen waren, und Dabid nicht in ben Berbacht fommen fann, ale ob er fie aus biefer Urfache ben einer folden Gelegenheit auf die Geite geschafft batte. Es ift auch gar nicht ju zweifeln, baf Dabib nicht, gegen bas Gefen 5. M. 24, 16., Unschuldige jum Dobe ausgeliefert hat; fie find also nicht wegen ber Diffethaten Gauls , fonbern wegen ber Morbthaten , bie bon ihnen felbit unter ber Begiinftigung Cauls an ben Gibeoniten waren berüht worden, und bieber noch immer une geftraft geblieben maren, ben Blutradern ausgeliefert, und mit bem Tobe bestraft worden; fie felbit find alfo das Bluthaus, welches allgemein als foldes ruchbar mar. Saul wied nur mitgenannt, weil er bie ihm fo nabe verwandten Mörber in Schut genommen und den Sanden ber Blutracher entzogen hatte. Vergl, David von Ewald II. B. 11. Abichn. S. 172 ff.

## §. 33.

### Salomo.

Im Jahr 1015 vor Chr. übergab David, nach: bem er 40% Jahr regieret hatte, eima ein halbes Jahr por feinem Tode, die Regierung feinem Cohne Salo: mo, ber bamale etwa 18 Sahr alt, und folglich weber der erftgebohrne, noch ber altefte Pring mar; tagegen war er durch einen gottlichen Wint gum Nachfolger beflimmt worden, 1. Chr. 28, 5. 1. Ron. 1, 32 - 35. Aldonia, der altefte Pring, hat zwar einen Berfuch gemacht, ben Scepter an fid) zu reiffen, allein die Un= ternehmung war ben Zeiten vereitelt, und Salomo be= festigte sich auf bem Throne , ba fein Bater noch lebte. 1. Ron. 1. 5 - 48. Die letten Auferage, Die ber fterbende Greis feinem Rachfolger gab, werden 1. Kon. 2, 1 - 9. als ruhmlich angeführt, und wie man fie immer beurtheilen will, fo find fie boch weber rachfuch= tig, noch ungerecht, fondern gang dem Gefete gemäß, nach welchem Berbrecher gur Abschreckung anderer bestraft werben follen, und bloß in diefer Absicht gab David diefe Auftrage, beren Ausführung er auch gang ber Ginficht feines Rachfolgers überließ, Veryl. David von Ewald II. S. 227.

Das Reich war durch David sehr erweitert, und in eine gute Ordnung gebracht, und die Waffen der Hebraer waren von allen benachbarten Bolfern gefürchtet; daher war die Regierung Salomo's ruhig. Hier lag nun der herrschende Stamm Juda wie ein Lowe, wie eine Lowin, welche aufzureihen sich kein Wolf unter-

Jahn's Urch. II.Th. I. B.

ftand, 1. M. 49, 9. 4. M. 23, 24. 24, 9. Die Bes braer maren bas herrschende Bolf, und ihr Reich bie Sauptmonarchie in Borberafien. Bon bem Mittelmeere und von Phonicien bis an den Euphrat, und von dem Bache Megnptens und von bem Melanitifchen Meerbufen bis nach Berntus, Chamath und Tapfalus, und gegen Often bis an die Hagarener am Perfifden Meerbufen, war alles bem Scepter, Salomo's unterworfen. Die Canaanter maren gwar nicht alle vertilget oder vertrieben, fie maren aber gehorsaute und rubige Unter= thanen; ihre Zahl mochte sich auf 4 bis 500,000 bes laufen, indem fich 152,000 fanden, die Frohndienste gu verfichten im Stande waren. Die friegerischen und gut cultivirten Philifter, die Edoniter, Moabiter, Ummoniter, die Momaden im wuffen Arabien und die Das madcenischen Gurer waren insaesamt bem Ronige Ca-Iomo ginebar. Der Friede ringe umber gewährte alien Unterthanen Wohlstand, und die Handlung, welche Salomo in Stor brachte, führte Reichthumer ins Land, und beforderte Runfte und Wiffenschaften, die an bem Konine, ber felbft einer der größten Gelehrten war, einen thatigen Beschüßer fanden. Der Bau bes Tems pele und mehrerer Palafte brachte fremde Runftler ins Rand, von welchen bie Bebraer lernten. Diele Frems be, auch gefronte Baupter, murben gereit, Jerufalem au befuchen , um den gludlichen gefronten Weifen gu feben und git fprechen, 1. Bon. 5, 9 - 14. 10, 1 -13. Der ordentliche Gang aller Gefchafte, die Amfalten gur inneren und auferen Sicherheit, bas Rriege: beer, bie Reiteren, die Maffen, die Magenburg, Die Palaffe, ber hofftaat und die gute Ordnung in bei Bermaltung bes Reichs und in ber Bebienung bes Do

fes wurdeeben so sehr bewundert, als die Beisheit und Gelehrsamkeit des Unterkonigs Jehovens. So viel hat ein einziger gang sich in die Theokratie fügender David bewirkt.

Ben allem biefen Glange mar boch Calomo fein David. Im Unfange, ba noch bas Benfpiel Davide und die Grundfabe feines Erziehers Rathan , tief in feinem Gemuthe eingeprägt maren, zeigte er fich zwar eben fo theofratifd) als fein Bater, und munichte nichts mehr, als Beisheit und Ginficht , feine Unter= thanen gut ju regieren. Jene Scharfe, Die er gegen Joab und Adonia zeigte, ift nicht gu tabeln ; benn fie maren Aufrührer, Die fonft einen Burgerfrieg augeget= telt hatten. Auch die Abfegung bes hohen Priefters Abiathar, burch welche jene Weiffagung 1. Sam. 26 · 30 - 31. 3, 13., in Erfüllung ging, war nicht gegen das Gefet, welches nicht bestimmt hatte, mer den ho= ben Priefter ernennen follte; es war, ben dem Mangel einer Borfdrift bieruber, Staatsflugbeit, die Ernen= nung eines fo wichtigen und aufehnlichen Beamten, ber Rrone vorzubehalten. Bu dem Dienfte ben der Erban= ung des Tempels hat fich das Bolt willig finden laffen, und es fab denfelben fur teine Laft an. Auch bie Pflege ber Gerechtigkeit wurde gut verwaltet. Alles deffen ungeachtet verfahrt boch Salomo fcon mehr willkuhrlich und nach der Art anderer Rouige des Drients. Das gablreiche Sarem, welches 1. Ron. 11, 3 bis auf 1000 Schonheiten vermehret murde, mar gegen bas ausbrudliche Gefen Mofis. Die Ginfuhrung ber Reiteren, welche fich auf 12000 Mann belief, konnte

vielleicht fur ein fo weitschichtiges Reich noch entschuldigt werden, und in diefer Ruckficht nicht diejenige Dienge von Pferden fenn, welche Mofe verbothen hat-Aber die Erhohung ter Auflagen gur Unterhaltung des im Drient gwar immer großen, aber bier gar uber= maßig großen Sofftagtes, waren Laften bon ber Urt, als 1. Sam. 8, 9-18 vorgefagt worden, und welche bie Bebraer nach feinem Tobe 1. Kon. 12, 1-4 ver= mindert wanfchten. Ja ichon jenes Urtheil über bie Streitigkeit der zwen Suren, welches der Menschen-Tenntnif des Ronigs fo viele Lobfpruche verschaffte, verrath boch einen Sang zu der willfuhrlichen Ausubung ber foniglichen Macht, die ben den orientalischen Monarden fo gewohnlich ift. Salomo wich mit ber Beit auch immer weiter von dem Gefete Mofis ab, an welches doch jeder Ronig der Bebraer gebunden mar. Daß Salomo, eben fo wie David, in ben eroberten fremben Landern ben Gobendienft tolerirte, mar bem Gefetie, bas nur ben Bebraern gegeben mar, nicht entgegen; dag er aber 1. Zon. 11. 4-8 felbft in dem Lande ber Bebraer, und fogar in ber Refidengstadt feinen Frauen die Abgotteren gestattete, ja felbft den Gobien Tempel erbaute, wenn er aud nicht feibst ben Gottern geopfert haben follte, war gegen das Grundgefet bes Bebraifchen Staates, mar Verführung ber Bebraer gum Gokendienft, mar Beforderung der Emporung der Debraer gegen ihren Ronig Jehova.

Daher wurde auch das Gluck Salomo's durch Unruhen in Joumaa und in Sprien unterbrochen, 1. Ron. 11. 14—25., und es wurde ihm vorgesagt, nur ein Stamm (Juda und Benjamin wegen der Hauptstadt Fernsalem an ihren Granzen zusammen genommen) werde seinem Erben bleiben, 1. Kon. 11, 9—13., das Reich der übrigen zehn Stamme wurde von dem Propheten Achia, dem Jeroboam verheissen, 1. Kon. 11, 26—40. Salomo starb nach einer vierzigjährigen Regierung, 975 vor Ehr., und wurde ungeachtet seines Glanzes nicht sehr bedauert. Vergl. zeß Gesch. Davide u. Galomio's II. Th. S. 231. ff.

1. Die Chronologie bon bem Auszuge aus Aegupten bis

| Mose      |               |        | -               |   |     | 40     | 3.  |
|-----------|---------------|--------|-----------------|---|-----|--------|-----|
| Polua     |               |        | . —             |   |     | . 17   | 3.  |
| Von Josua | bis           | Saul   |                 | - |     | 450    | 3.  |
| Saul .    | -             | Alpane | ^ <del></del> ' |   |     | 4.0    | 3.  |
| David -   | <del></del> 1 | 1      | -               | - | · . | 40 1/3 | 23. |
| Salomo    | _ "           | -      |                 |   |     | 40     | 3.  |
|           |               |        |                 |   |     |        |     |

Also b. Auszuge aus Aegypten bis zum Tode Salomo's 627 1/23.

Der Tempelban fieng im 4ten Jahr Salomo's an, folglich, die legten 36 Regierungsjahre Salomo's abgerechnet, bleiben von dem Ausbuge aus Aegypten bis jum Anfang des Tempelban's 591 1/2 Jahr. Nun wird zwar I. Kön. 6, 1. dieser Zeitraum du 480 Jahren angegeben; allein vor Alters muß hier eine wichtige Variante gewessen senn; denn

I. Josephus hat Arch. VIII. 3, 1. in bieser Stelle 592 gelesen, und er scheint auch Rr. IV. 9, 7. eben so zu rechenen. Vergl. Michaelis alt. or. Dibl. XII. Th. S. 31. 32.

II. Paulus berechnet Up. Gesch. 13, 20. die Zeit ber Richter zu 450 Jahren, und ohne Zweifel hat sein Lehrer Cameliel eben so gerechnet; so viele Jahre höfte man

aber nicht rechnen können, wenn bamable 1. Aon. 6, 1. in den Paläftinichen Sanbichriften 480 und nicht 592 geftanden mare.

III. Die Lefart 592 in 1. Kon. 6, 1., wird noch badurch bestäutiget, daß die Juden in Sina, welche, im Jahr Christi 73, über Chorasan und Samarkand dahin gewandert sind, die Jahre eben so berechnen, und folglich, wenigstens zur Zeit ihrer Auswanderung, 1. Kon. 6, 1. nicht 480, sondern 592 geleien haben müssen. Michaelis alt. orient. Bibl. V. Th. Aro. 71. S. 81 f. und Schreiden an Irn. Schlöger die Zeitrechnung von der Sündssuch bis auf Salomo betreffend in den zerestreuten kleinen Schr. 11. Liefer. S. 224—232.

- 2. Wir sinden in biesen Zeiten nichts von den Elamitern und Babyloniern; sie batten also in mestlichen Gegenden nichts zu schaffen. Affyrien gibt sammt dem Könige von Resibis den Ummonitern nur 20000 Mann Hilfstruppen, und war demnach kein großes Reich. Das mächtigste Reich dieser Zeiten war das Nesibenische, und auch dieses konnte den Dedräcen in die Länge nicht widerstehen. Die Griechen, die das große Uffprische Reich sehr hoch in das Alterthum hinaufrischen, haben die verschiedenen übermöchtigen Reiche des Orients, welche auf einander gefolget sind, nicht gehörig unterschieden, wie denn auch Kenophon in der Epropädie das Chaldäsch wie denn Abylonische Reich immer das Uffprische, und die Chaldäer und Babylonier, Alsverennent, doch ist dieses so befremdend nicht, weil selbst in der Bibel bisweilen beyde Rahmen verwechselt werden.
- 3. Siram ber König von Tyrus, welcher ben Königen Dabid und Salomo Kiinftler und Bauholg gesender hat, und auch Salomo wird von Menander angeführt. Diefer febr glandwil dige Schriftsteller war aus Ephelus geburs und schöpfte feine Geschichte aus ben einheimischen

Quellen eines jeben Bolfes. Er rühmet ben Siram, ober wie er ibn nennet, Biromos, als einen großen Liebhaber ber Baufunft, und als einen Belben, und Galomo als einen Wetfen. Ceine merkwürdigen Worte ben Jojephus wiber Upion I. 18. find : ,, nachdem Abibalus geftorben war, fo erhielt fein Cohn Siromes bas Reich, ber 34 Jahr regiert , und 53 3ahr gelebt bat. Er bat ben "breiten Dlat eingebanmt, die goldene Gaule in bem Tennupel Jupitere (Baals) gefest, and bem Walbe am Berge "Libanus Ceberbaume ju Tempelbachern gefället, Die alten "Tempel nubergeriffen, und neue gebauet, befonders bat ger ben Tempel bes Berfules und ben Tempel ber Uffarte "eingeweihet, querft gwar den Tempel bes Bertules in bem "Monde Peritius, bernach ben Tempel bee Affarte, als er "gegen ble Titper, bie ihm ben Bins nicht entrichtet bate gen, ju Teld gezogen, und, nachbem er fie fich wieber un-"terwürfig gemacht batte, jurudgefehrt mar. Unter biefem "Könige mar ein jungerer Cobn bes Abbamon berühmt, , welcher die Ratbfel, die Salamon , der Ronig bon Jegrufalem, jur Huflojung borlegte, burch feinen Charffinn "übertraf." Dogleich Menander von bem Baue bes Tempels zu Jerusalem nichts melbet, fo fieht man boch beutlich. wie genau fonft alles mit ber biblifchen Geschichte übereinflimmet, und es erhellet jugleich, daß es bamable in biefen Gegenden Dobe war, prachtige Tempel ju bauen. Man fonnte aber auch bermuthen, Menander babe ben Tempel Sehobens ju Jerufalem mit bem Tempel bes Jupiter gie Enrus bermedfelt.

# Fünftes Kapitel.

Geschichte von der Spaltung des Neichs bis zu der Zerstörung Ferusalems.

§. 34.

Spaltung bes Reichs.

Mach dem Tode Salomo's zeigte sich die Wirkung der Grundfabe einer willführlichen Regierung, welche an dem Sofe biefes Ronigs in den lettern Jahren geherricht harten. Die Reichoftande verfammelten fich zu Gichem, ber Sauptftadt des madtigen und auf Juda eiferfuch= Sie wollten bem Ihron= tigen Stammes Joseph. folger Rehabeam eine neue Capitulation vorlegen, wel= ches ben ber Thronbesteigung Salomo's war unterlaffen worden. Rur unter dem Bedinge wollen fie fich ihm unterwerfen, wenn er das Joch, fo ihnen Salomo auf= ge'egt, erleichtern wollte. Da aber Rehabeam nach drin Tagen, die er fich als Bedentzeit vorbehalten, auftatt, wie die flugen alteren Rathe anriethen, die Erleichterung ohne Anstand zu bewilligen, nach dem Rathe feiner jungern Soflinge, ein noch weit schwereres Jod aufzulegen drobte: fo fagten ihm die Reicheftande von 10 Stammen den Gehorfam auf, und mablten Jero= boam ben Cobn Rebat, ju ihrem Konig. 1. Kon. 12, 1 - 20. 2. Chr. 10, 1 - 19. Er mar aus dem Stam =

me Ephraim oder Josephs, der 1. M. 49, 26. 5. M. 33, 16. eine etwas dunkle Berheisfung einer Krone batte, die Jehova schon unter Salomo durch den Propheten Achia sehr umständlich auf Jeroboam bestimmt batte; daher er, weil er mit Anschlägen zu einer Empbrung umging, nach Aegypten hatte fliehen mussen, 1. Kön. 11, 26—40.

Co war nun bas große und machtige Reich Davids und Salomo's in zwen fehr ungleiche Theile getrennt. Jeroboam befag to Stamme fammt allen gindbaren Landern bis an den Guphrat, und dieg hieß nun bas Reich Gorael. Rehabeam behielt nur die Stamme Juda und Benjamin, die 1. Kon. 11, 36., wegen ber Sauptftadt Gerufalem auf ihren Grangen, als Gin Stamm angesehen werben, wie benn ber Stamm Benjamin auch 1. Ron. 12, 20. unter bem Rahmen Juda mit begriffen wird. Sierzu gehorte gwar auch noch das Philisterland und Ebom, indeffen machte boch al= les biefes jufammen, welches nun bas Reich Juba ge= nannt wurde, fann ben vierten Theil bes Salomoni= fchen Reichs aus. Rehabeam wollte zwar die gebn Stamme jum Geborfam zwingen, und jog fein Rriege= heer zusammen ; allein ber Prophet Schemaja fundigte ihm den Befehl bes Ronigs Jehova an, ben Feldzug gu unterlaffen, und Rehabeam hatte noch fo viel Be= sonnenheit, die Billigkeit dieses Befehls einzusehen. Indeffen tam es boch zu teinen eigentlichen Friedensichluß. und es fah an den Granzen immerfort friegerisch aus, 1. Ron. 12, 21 - 24. 2. Chr. 11, 1 - 4. 12, 15.

Uebersicht ber Geschichte ber zwen Reiche.

Wir haben bisher gefeben, bag ber Ronig Jehova bie Bebraer von Mofe bis an den Tod Salomo's, immer nach jenen Berheiffungen und Drohungen, die er ihnen am Gebirge Soreb hatte ankundigen laffen, re= giert, und fie, wenn fie von dem Grundgefete, Jehova als ben einzigen Gott zu verehren, abwichen, b. h. von ihrem rechtmäßigen Ronige abfielen , durch zugeschickte Drangfalen dabin brachte, fich jener Sanction bes Gefeiges zu erinnern, fich zu Jehova ju wenden, und bas Grundgeset bes Staates und ber Religion wieder herr= fchend zu machen. Gben biefe Magregel werden wir nnn auch in der Regierung biefer zwen Reiche befolgt finden. Satten die Ronige bender Reiche die lette große Begebenheit, die Spaltung bes Reichs, die eine Folge ber abgottischen und von bem Gefete abweichenden Grund= fate bes Salomonischen Sofes war, fur bas angeseben, was fie wirklich mar, fur eine Warnung, bas Grund= gefet des Staates in Unfeben zu erhalten, und die Un= terthanen, als Unterthanen Jehovens, nach bem Gefete Bu behandeln und zu regieren : fo wurde es in benden Reichen an Wohlstand nicht gefehlt haben, 1. Ron. 12, 21 - 24. 2. Chr. 11. 1 - 4. 12, 15. Gelbft dem Jes roboam war, wenn er fich, wie David, an das Grund= gefet halten wurde, zwar nicht, wie dem David, ein ewiges Reich, aber boch 1. Kon. It, 37. 38 eine lange Erbfolge in feinem Saufe verheiffen. Da aber ben= be Reiche bas Grundgesets oft aus den Augen fetten, fich) durch Gobendienst gegen ben gottlichen Ronig

emporten, und ihren Unfug immer weiter trieben, woben die Unterthanen von ihren Regenten gerade so behandelt wurden, wie es Fosaias R. 56 und Ezechiel 34. K. sehr treffend unter dem Bilde schlechter Hirten beschreisben: so standen auch immer mehrere Propheten auf, welche Könige und Unterthanen durch mächtige Worte und Thaten an Fehova erinnerten, und mit Züchtigungen bedrohten; und es folgten, wie in dem verstossenen Zeitraume, Drangsalen auf Drangsalen, um die Nation zum Nachdenken zu bringen.

Im Reiche Ifrael ging es gleich Unfangs fchlim= mer zu, und es murbe auch um 134 eber zestoret als bas Reich Juda. Denn da Jeroboam auf jene Ber= beiffung der Erbfolge 1. Ron. 11, 37. 38. ju menig traute, und befurchtete, feine Unterthanen mochten, wenn fie zu den Festragen nach Jerusalem wallfahrteten, wie= ber zu bem Saufe Davids übertretten; fo ftellte er zwei golbene oder vergoldete Rinder als Bilder Jehovens auf. eine Nachahmung des Apis und Mnevis in Alegypten, wo Jeroboam als Fluchtling lange gewesen war. Gines erhielt feinen Plat zu Bethel, nicht weit bon Sichem, fur die sublicheren Stamme, und bas andere gu Dan fur die Stamme in nordlichen Gegenden. Er bauete Diefen Bildern Tempel, errichtete Altare, beftellte Priefter aus allen Stammen ohne Unterschied, und verwal= tete auch felbft das Priefteramt; er verlegte die Festtage um einen gangen Mond fpater, und verordnete, baf fie ben diesen Mnevis = und Apisbildern follten begangen werben, welche das Bolt leicht fur Fetischen nahm, und mit den Gotsenbildern in einen Rang fette: baber die= fe Art von Abgotteren ichon ben dem Gebirge Soreb fehr streng war geahndet worden, 1. Kon. 12, 25 — 33. Diese eigenmächtige Beränderung wurde nun so mit der Reichsverfassung verwebt, daß es auch die bessern Konige nicht wagten, den Misbrauch abzuschaffen, und das Grundgesetz des Staates wieder in Uebung zubringen.

Diese aufruhrische Abweichung von dem Grundge= fete, welches boch, nicht nur 1. Sam. 11, 14. 15. ben ber erften Ginfuhrung ber Monarchie, fondern auch I. Ron. 11, 38. dem Jeroboam insbesondere fo nachdruck: lid) war eingescharft worden, hinderte doch nicht, baß Jehova nicht auch bas Reich Jerael noch immer fort nach jener Sanction bes Gesetzes regierte. Wir wer= den bald feben, wie Er die regierenden Saufer, die nicht nur die eigenmachtigen Unftalten Geroboams ben= behielten, fondern auch noch den grobften Gotsendienft mit allen Laftern bulbeten, begunftigten, und fogar mit ihrem foniglichen Unfeben einführten und beschützen, ei= nes nach bem andern vertilgte, die Vertilgung durch Propheten poraus ankundigen, und die Nachfolger anzeigen ließ. Wir werden feben, daß, je hober bas Berderben flieg, defto groffer und auffallender die Borte und Thaten maren, welche allen Ifraeliten bezeugten, bag der herr der Welt ihr herr und Ronig ift, und daß alle Goben bagegen nichts find. Selbft Maaman ber Sprer erkanute es, und die Sprer insgesammt erfuhren es zu ihrem Schaden, daß der Gott der Bebråer nicht bloß ein Berg-Gott, fondern überall machtig ift. Die Geschichte steller, wie Br. Bef fich ausbruckt, gleichsam einen Rampf zwischen ben abgottischen Jerae: liten und Jehova dar, wer als Gott anerkannt werden

follte, und es wird alles aufgebothen, um die Herrschaft Jehovens in den Gemuthern zu erhalten. Es folget endlich, da alle gelindere Züchtigungen nichts mehr fruchten, die schon von Mose 5. M. 28, 36., hernach von Achia 1. Kön. 14, 15., Hosea, Amos und andern Propheten vorgesagte Zerstörung des Reichs und Wegführung der Bürger.

Die gottliche Leitung bes Reichs Juda werden wir ebenfalls nach ber Befolgung ober Uebertrettung bes Grundgefetes mobilthatig oder bestrafend finden, nur wird hier das regierente Saus, wie es David mar verheissen worden, nicht wechseln. Wir werden gwar auch bier manche fehr abgottische und hiermit fich ge= gen Jehova emporende Ronige antreffen, aber es merben doch immer beffere folgen, welche bem Gobendienfte Ginhalt thun, die Theofratie in den Gemuthern der Unterthanen wieder erneuern, und fo burch bie Benbilfe der Propheten, Priefter, Leviten und bes Tem= pels die Renntnig und Berehrung Gottes wieder berrschend machen. Das Reich wird baher, ob es gleich viel fleiner ift, doch 134 Sahr langer bestehen, am Ende aber, weil teine ftandhafte Befferung erfolgt, eben baffelbe Schickfal erfahren, welches bas Reich Jerael betroffen hatte, wie es ebenfalls ichon von Dose 5. M. 28, 36. und hernach von mehreren Propheten vorgefagt worden.

Es ift bemnach die ganze folgende Gefchichte ber zwen Reiche, als eine weitere Ausführung bes Rathfchluffes Gottes, aus dem theofratischen Gefichtspuncte zu betrachten, wie die mahre Religion auf Erden erhalsten wurde; und unter diesem Gesichtspuncte ist sie geswiß auch noch fur uns sehr wichtig. Wir theilen sie in fünf Zeiträume ab.

Der erste Zeitraum endigt sich gi der Sp., 884 vor Ehr., da bende Reiche ihre Konige auf einen Tag perloren.

Der zwepte Zeitraum geht bis auf 216 der Sp. und 721 vor Chr., da zuerst Phekachja, König von Jörael, ermordet wurde, und bald darauf Ussia starb.

Der dritte Zeitraum bis zum Untergange des Reichs Jörael 253 der Sp., 722 vor Shr., im ben Jahr Histia, daher wir im Reiche Juda den Zeitraum bis an den Tod Histia fortlaufen lassen, 276 der Sp., 699 vor Chr.

Der vierte Zeitraum von dem Tobe Histla bis zu dem Tode Josie 364 der Sp., 611 vor Chr.

Der funfte Zeitraum von dem Tode Josia bis jum Untergang bes Reiche 387 der Sp., 588 vor Chr.

Bur Uebersicht mag folgende Tafel bienen :

# Tafel der-Regierungsjahre der Konige der zwen Reiche der Hebraer.

Reich Juda.

Reich Jorael.

|            | , –     |          | , -                 |            |
|------------|---------|----------|---------------------|------------|
|            |         |          | I.                  | ,          |
| Könige. J. | der Sp. | bor Thr. | Rönige. J. ber Sp   | . vor Chr. |
| Rehabeam   | . ı .   | 975 -    | - Jeroboam - 1      | - 975      |
| Abija      | 17      | 958 -    | 4                   |            |
| 215a       |         |          |                     |            |
|            |         | -        | – Nadab - 22        | - 954      |
| 1          |         |          | – Baescha - 24      |            |
|            |         |          | - Ela 45            |            |
|            |         |          | - Omri 46           | -          |
|            |         |          | - Udab 57           | - 918      |
| Iosaphat - | 61 -    |          |                     |            |
|            |         |          | - Achasia - 78      |            |
| ∾.r        |         |          | – Foram - 79        | - 896      |
| Jehoram -  |         |          |                     |            |
| Achasia -  | 91 -    | 884 -    | -                   |            |
|            |         | т        | $\Gamma_{\sigma}$   |            |
|            |         | 1.       | ď                   |            |
| Athalia -  | 9r .    | 884 -    | – Jehu 91           | - 884      |
|            |         | 877 -    |                     |            |
|            |         |          | - Foachas - 119     | 856        |
|            |         |          | - Jehoasch - 135    |            |
| Amazia     | 137     |          |                     |            |
|            |         |          | - Feroboam II. 150  | - 825      |
| भागित .    | 164     | 811 -    |                     |            |
|            |         | pake     | - Zwischenreich 191 | ~ 784      |

Reich Juba. Reich Jorael.

Könige. J. b. Sp. vor Chr. Könige. J. b. Sp. vor Chr.

— Sacharias 202 - 773

— Schallum 202 - 773

— Menachem 202 - 773

— Phekachja 214 - 761

### III.

— Phekach - 214 - 761 Jotham - 216 - 759 — Adyas - 232 - 743 — — Zwischenreich 235 - 740 — Hosea - 244 - 731 — Ende d. Reichs 253 - 722

### IV.

Manasse - 276 - 699 Amon - - 331 - 644 Fosia - - 333 - 642

#### v.

Foachas - 364 - 611 Fojakim - 364 - 611 Fojachin - 375 - 600 Zebekia - 375 - 600 Ende d. Reichs 387 - 588 Das Reich Jerael von ber Spaltung bis 91. 4. vor Chr. 975 bis \$84.

Beroboam, ber feine Refideng 1. Ron. 12, 25. au Sichem aufschlug, aber boch 1. Bon. 14, 17. auch gu Thirza ein Luftichloß hatte, regierte 22 Jahr, bis zu dem Jahre vor Chr. 954. Die Beranderungen der Berfaffung , die er , um fich und feinen Erben das Reich gu fichern, burch bie Berlegung ber Festtage auf ben folgenden Mond, burch bie Aufstellung ber goldenen Minder als Bilder Jehovens, und durch die Unffellung anderer Priefter aus andern Stammen , gemacht hat, jog ihm das Urtheil Jehovens ju, daß fein ganges Dans bald vertilget werden, und ein anderer ben Scepa ter erhalten follte, 1. Ron. 14, 7-16. Es gingen auch viele Burger, die fich diefe Beranderungen bes Grundgesetzes nicht gefallen lieffen, in das Reich Juda uber. Insbesondere gogen alle Priefter und Leviten in das Reich Juda; und verlieffen nicht nur ibre Zehenten ans dem Reiche Berael, welche bann Jeroboam vielleicht feinen neuen Prieftern gutheilte, sondern auch ihre Stadte. Aus diefem, gewiß nicht kleinen Opfer, melches fie bem Grundgefete bes Staates brachten, ift beutlich zu erseben, bag fie nicht fo leicht von ber ach ten Berehrung Gottes abwichen, und alfo gur Erhals tung berfelben immer viel bentrugen; fie find alfo ges wiß nicht fo verachtliche Leute, als fie heut zu Tage bon manchen vorgestellt werden, 2. Chr. 11, 13 - 176

-162 5. 36. Das Reich Jer. b. b. Gp. bis 91, b. Chr. 975 bis 884.

Madab, sein Sohn, folgte ihm zwar in der Resgierung, wurde aber 1. Kon. 15, 25 — 17. schon im zwenten Jahr sammt dem ganzen Hause Feroboams von Baescha gesödtet, wie Achia 1. Kon. 14, 7 — 10. vorsgesagt hatte.

Vaescha, ans dem Stamme Iffachar, regierte 24 Jahr, von 23 bis 55 der Spaltung 952 bis 630 vor Chr. Er machte Thirza zu seiner Residenz. Weil er die Misbräuche Jeroboams nicht abstellte, so erhielt er durch den Propheten Ichu, den Schn Hanani, das Urtheil Gottes, daß sein Hans ausgerottet werden soll, 1. Rön. 15, 33 — 16, 7.

Ela, sein Sohn, folgte ihm im 45. J. der Spalstung, 930 vor Chr., wurde aber ichon im zweyten Jahr samt dem ganzen Hause seines Baters von Simsti, wie der Prophet Jehn vorgesagt hatte, ermordet, 45 der Sp., 929 vor Chr., 1. Kön. 16, 8—14.

Omri regierte 12 J. von 46 bis 57 der Sp., und von 929 bis 918 vor Chr. Er wurde von der Arsmee, welche eben an den Granzen der Philister Gibbesthon belagerte, zum Könige erwählet, und zog sogleich mit dem Kriegsheere gegen Thirza, wo sich indessen Stenri auf den Thron geschwungen hatte Simri hielt keine Belagerung aus, sondern versperrte sich ins Hazrem, zündete es an, und verbrannte sich selbst. Indessen hatte doch ein anderer Theil des Bolfs Thibur zum König gemacht, und obgleich diese Parthen schwächer war, so erhielt sich doch Thibut einige Zeit, und erst als er starb, ward Omii aligemein anerkannt. Er ers

9. 36. Das Reich Jer. b. b. Sp. bis 91, b. Chr. 975 big 884. 163

baute Samarien, etwan 8 deutsche Meilen von Jerusfalem in Norden, und verlegte seine Residenz in diese Stadt, in welcher auch alle folgende Konige Ibraels residirt haven.

21dab, fein Cohn, der fcmachefte aus allen Ro= nigen Braels, regierte 21 3., von 57 bis 78 ber Ep. und von 418 bis 897 por Chr. Er war ein Stlave feis ner abgottischen Gemablin Ifabel, einer Pringeffin Etho. baals ober Jipobalus bes Konigs von Thrus. Bisher waren nur die goldenen Rinder der Wegenstand ber of= fentlichen Berehrung gewesen, Siabel aber und Uchab führten 1. Zon. 16, 20 - 24. ben eigentlichen Goben= blenft mit vereinigten Rraften ein. Der Ronig baute Baal, dem Gott der Bidonier, einen Tempel gu Gamarien, ftellte bas Bilbnif beffelben auf, und legte ei= . nen Sain an; und Ifabel hieft eine Menge Priefter und Propheten Baals. Go murbe ber Gogendienft bald berrichend. Jehova und die goldenen Rinder als feine Bilder, und Baal und fein Bild, waren nun in einen Rang gefett. Es ichien um die Renntnif Gottes im Reiche Bergel auf immer geschehen zu fenn. Allein ber Prophet Glias ftemmte fich ber gangen toniglichen Macht entgegen, und erhielt eine große Menge Joraeliten ben ber Berehrung bes mahren Gottes. Je großer die Macht war, die den Gogenbienft unterftußte, befto größer ma= ren die Beiffagungen und Bunderthaten des Propheten, welche die Aufmerksamkeit der Joraeliten auf Jehova richteten, und die Goben und ihre Unbether beschäm= ten, 2. Ron. 17, 1 - 20, 43. Endlich erging burch Elias bas Urtheil Sehovens über Achab, bag auch fein Saus, und gwar bestimmt, erft unter ber Regierung

feines Sohnes ganzlich ausgerottet werden sollte, I. Kön. 21, 17—29. Uchab starb an den Wunden, die er im Kriege gegen die Sprer erhalten hatte, wie es Micha, der Sohn Simla, vorgesagt hatte, 1. Kön. 22, 1—40. vergl. 1. Kön. 21, 19.

Achassa war um nichts bester als sein Bater Achab. Im zweyten Jahr seiner Regterung, 79 ber Sp., 896 vor Chr., siel er von der Galerie des obern Stocks werks, indem die Brustwehre zerbrack, herab, und starb bald nach dem Falle, wie es ihm Elia angezeigt hatte. I. Kon. 22, 52—34. 2. Kon. 1, 1—17.

Joram, der zwente Gohn Achabs, 2. Kon. 3, 1. tegierte 12 Sahre, bon 29 bis 91 ber Sp., und bon 896 bis 884 por Chr., 2. Iron. 9, 22 - 37. Er mar burch die Weiffagungen und Wunderthaten Elia doch fo weit gebracht worden, bag er Jevova als soinen Gott und Dberherrn erkannte. Er ließ zwar die goldenen Rinder fteben, Schaffte auch ben Gogendienft nicht ab, und ließ felbft ben Baalstempel zu Samarien offen, vermuthlich, weil feine Mutter Ifabel, welche ben Unfug beschütte, zu machtig war; er ließ aber doch das Bottenbild feines Baters Achab wegnehmen. Glifa ober Glifaus, ber ein eben fo wichtiges Wertzeng ber gottli= den Borficht zur Erhaltung des Grundgefetes, und mithin jum Chut und jur Boblfahrt Joraels, oder wie es 2. Icon. 19, 14. ausgebruckt wird, Magen und Reiteren fur Jerael war, wie Glias, fand ben 30ram geneigtes Bebor, und ertheilte ibm manchen guten Rath, wodurch die Sprer, mit welchen bas Reich Berael ichon von den Zeiten des Omri ber, zu tampfen

hatte, manchen beträchtlichen Schaben litten, und ge=
nöthigt wurden, die Macht Jebovens zu bekennen, 2.
Kon. 6, 24 — 7, 20. Er gewann auch eine wichtige
Schlacht gegen die Moabiter, die unter Achab abgefälslen waren, und unter Achasia sich vollends unabhängig
gemacht hatten, 2. Kon. 3. Da aber die Abgötteren
und Empörung gegen den König Jebova immer forts
dauerte, und auch die siebenjährige Theuerung, die 2.
Kön. 8, 1 viele auszuwandern zwang, keine Besser
rung bervorbrachte: so wurde endlich durch einen Schüsler des Propheten Stisa, dem Feldherrn Jehn das Reich
verheissen, welcher sogleich das, 1. Kön. 21, 17 — 29.
über Uchab ergangene Urtheil, eigentlich mit Hinsiche
auf den König Jebova, vollstreckte, und das ganze
Haus Uchab ausrottete, 2. Kön. 8, 7 — 10, 29.

Ethbaal, der König von Thrus, beffen Prinzessin Isabet, Udabs Königin war, wird von Menander ben Josephus wider Upion I. 18. unter den Nahmen Ithobalus anges führt. Dieser genaus Geichichtsforscher gibt die Kunigs von Thrus aus den Thrischen Jahrbuchern von Beram, der zur Zeit Salomo's regierte, folgender Maßen an:

"Nachdem Siromos gestorben war, fo folgte in ber "Regierung fein Sohn Balnazarus, welcher 43 Jahre gelebt und 7 J. regiert hat.

"Rach biefem hat fein Gohn Abdaffareus, welcher 29

"Diefen haben bie bier Gone feiner Umme getobtet, "und der altefte aus ihnen regierte 12 3.

"Mach biefem hat Affartus, ber Cohn bes Deldaffars

166 9. 36. Das Reich Jer. b. b. Sp. bis 91, b. Chr. 975 bie 884.

"Celn Bruder Aferymus, ber 54 Jahr lebte, re-

"Diefer murbe bon feinem Bruber Pheletes getöbtet, "welcher hierauf bas Reich übernahm, 50 J. lebte, und 48 Monde regierte.

"Diefen töbtete Ithobalus, ein Prieffer ber Uffarte, invelcher 68 J. gelebt, und 32 J. regiert hat.

"Sein Nachfolger war fein Cohn Badezorus, wel-

"Sein Cohn und Nachfolger Margenus lebte 32 3.

"Luf diesen folgt Dygmalion, der 56 3. gelebt, und 1,47 Jahr regiert hat. Im 7ten 3. seiner Regierung hat 1,sich seine Schwester Dido gestüchtet, und in Libyen 1,Karthago erbauet.

Es find alfo bon bem Tobe Sirams bis jum Unfange ber Regierung des Ithobalus fast 50 Jahr, und bon bem Tobe Salomo's bis jum Unfang ber Regierung Uchabs find 57 Jahr. Siram, welder ichen jur Beit Davids Rinig mar, und nur 32 Jahr regiert bar, ift alfo mes mustens im to Jahr eber geftorben als Calemo, und folglich find bon bem Lobe wirgme bie auf 2chab etwan 67 Jahr. Wonn alle biefe Bahlen richtig fud, fo muß Achab icon ale Kinig, Ifabel jur Che genommen has ben. Ben ben bielen Fehlern, welche die Ubichreiber fonft in den Roblen begorgen baben, ift ee immer genug, baf bie Derichiebenfeit der Boblen nicht größer ift. Uebrigens erhellt hieraus, warum Ifabet, die Tochter eines Priefters ber Mane, eine fo eifrige Beforberin bes Gogendienftes war, und ba 21 Jahr nach Ithobolus, feine Urenkelin Dibo, Die Edwester Phymalions, Karthago bauet, und

einen briffpmten Staat gründet, so sieht man auch, welscher Geist das Frauenzimmer dieses königlichen Sauses beslebte. Man wird sich daher um so viel weniger wundern, daß Isabel das Reich und den König den Israel des hereschte, und daß hernach ihre Tochter Athalia, wie wir bald sehen werden, sich des Throns des Reichs Juda bemächtigte. Da endlich ein Sohn der Amme des Kösnigs sich des Thrones bemächtigen konnte, so wird auch dassenige hierdurch bestättiget, nas wir im I. Th. II. B. S. 191. S. 285. veragt hiern, daß im Orient die Amsmen eine wichtige Rolle im Hause spielen.

## §. 37.

Das Reich Juda von der Spaltung bis 91.

Rehabeam regierte 17 Jahr bis 958 vor Chr. 1. Ron, 14, 21. Sein Anfang war ziemlich leblich ; nachdem er fich aber auf dem Throne befestiget fab. fo ließ er den Gogendienft, ber ichon in ben letten Jahren feines Baters Galomo fehr eingeriffen mar, mit allen feinen Greueln berrichend merden, 1. 7ion. 12, 23. Bur Budtigung fugte es bie gotiliche Borficht, bag Schischaf, ber Ronig bon Megupten, mit 1200 Rrieges magen, 60,000 Mann Reiteren, und einem großen heere Aufvolt in Judaa einfiel, alle Stabte megnahm. und Jerufalem felbft fich , nach bem von Schemaja ans gefundigten Befehle Jehovens, bem Sieger auf Gnade und Ungnade unterwerfen mußte. Edifchaf begungte fich mit ben Schapen des Tempels und ber koniglichen Rammer, und gog wieder nach Megypten, 1. Bon. 14. 21 - 31. 2. Chr. 12, 1 - 16. Er war wohl von Jeroboam, ber ben ihm als Fluchtling Schut genoffen

hatte, aufgeheit, um das Reich Juda, das fich durch bie Auswanderungen aus dem Reiche Jfrael verstärkte, zu schwächen, und so fein Reich vor den Feludseligkeiten Reshabeams zu sichern.

Ubija, oder Ubijam, der Sohn Rehabeams, res gierte nur dren Jahr, bis 20 der Gp., 955 bor Chr. Er gewann, gang mit theofratifchem Muth, eine febr wich= tige Schlacht gegen Jeroboam, aus beffen Kriegsheere, welches roo, oo Mann fart war, 500,000 auf bem Plate blieben, obgleich bas Deer bes Abia nur 400,000 Mann betrug Es mogen in Diefen großen Bablen immerhin Fehlender Wofdreiber fteden, fo mar boch bas Reich Israel burch biefe Riederlage febr gefchmacht, und bas Reich Juda newann immer mehr an Macht und Ansehen. 1. 20 n. 15,1-9. 2. Cbr. 13, 1 - 23. Wir muffen bier einmahl fur alle: mabl erinnern, daß man die großen Bablen ber ftreitba= ren Danner und ber Ariegsheere, die hier und im Ber= folge vorkommen, nicht verburgen fann, weil die 216= Schreiber in den Bahlen fo oft gefehlt haben: da wir aber Diefe Rebler nicht mehr verbeffern tonnen, fo fuhren wir Die Bablen an, wie fie fich in ben Buchern befinden.

Usa, sein Sohn, regierte 41 Jahr, von 20 bis 6t der Sp., und von 055. bis 914. vor Chr., 1. Rön. 15, 9. Er bestieg den Thron zwen Jahr vor dem Tode Jeroboams, und da er noch sehr jung war, so verwaltete seine Mutter das Reich, zwar eine Ifraelitin aus dem Geschlechte Absaldoms, aber eine sehr abergläubische Frau, welche den Ebendienst auf alle Art begünstigte. Sobald aber der junge König die Regierung übernahm, so schaffete er den Unsug im ganzen Lante ab, und ahmte ganz

David nach. Daben unterließ er fein menschliches Mittel, fein Reich in die befte Verfaffung zu feten, wozu ihm der Friede, den er burch die erften gehn Sahr genoff, Beit und Gelegenheit verschaffte. Die Bahl feiner Unterthanen erhielt einen großen Zuwache, daß er 580,000 Mann ind Reld ftellen fonnte. Dit biefem Ariegoheere fchlug er, im eilften Sahre feiner Regierung , mit theo - . Fratifchem Muthe bas ungeheure Geer Gerache bes Rbs nige von Eusch (ohne Zweifel von dem Arabischen und Alethiopifchen Cufch zugleich ) ber mit einem Beere von einer Million und mit 300 Rriegsmagen burch bas feis nige Arabien bis in bas Thal Zephata vorgebrungen mar. Der Prophet Afaria erklarte biefen glanzenben Gieg fur eine Folge des Bertrauens auf Jehova, und ermabnte gur Beharrlichkeit, worauf Alfa auch die Ueberbleibfel des Gogendienftes abschaffte, und bas gange Bolf ben Bund mit Jehova erneuern ließ, 2. Chr. 12, 23 - 15, Deffen ungeachtet erkaufte er bernach, ale ihm ber Ronig Baefcha die Stadt Rama weggenommen hatte, und fie eben als Grangftadt befestigte, mit den Schapen des Tempels und der toniglichen Rammer die Freundschaft bes Ronigs von Damast, und bewog ihn, in bas Reich Ifrael einzufallen. hierdurch erhielt er zwar Rama wieber, aber die Schate maren verschwendet. Der Prophet Sanani stellte ihm diefes als Migtrauen gegen Jehova bor, wurde aber bathr frumm geschloffen. Alfa übte in feinen letten Sabren noch gegen manche Undere große Barte aus, wozu wohl die Difmutbigfeit, die ibm bas Podagra verursachte, viel bengetragen haben mag, 1. Ron. 15, 9- 24. Uebrigens blubte, in den Zeiten bes Ronigs Mfa, ben ben Grieden ber beruhmte Dichter

170 S. 37. Das Reich Juda von ber Spaltung bis gr.

Hesiodus; die Parische Chronik setzt ihn in das Sahr 944 vor Chr.

Josaphat, ber im 4ten Jahr Achabe, bes Ronigs von Jerael, den Thron von Juda bestieg, und 25 Jahr. folglich von G bis 5 ber Ep., und von grabis 889 por Cir regierte, mar Jehova, feinem Dherkonige, noch getreuer als fein Bater Ma. Er unterbruchte nicht nur ben Gotendienft auf bas forgfaltigfte , fondern lief auch burch abgeschickte Prufter und Leviten, benen er gur Erhohung Des Unfevens, tonigliche Craaterathe mitgab, bas Bolf in allen Dertern unterrichten, und bereifete endlich felbit bas Land, um zu feben, ob feine Befehle fenn vollftrecht worden. Er verhefferte bie Pflege ber Gerechtigkeit burch die Ginfubrung eines bochften Reiches tribunal, und feste auch bas Rriegemefen in guten Stand. Die Birfung feiner guten Regierung zeigte fich in ber Bahl feiner Unterthanen, welche fo anwuche, daß er ein gut genbtes und wohl geordnetes Rriegsheer von einer Million und 160000 Mann aufbringen konnte, unter welchen aber mohl auch die Edomiter, Philifier und viele Araber, die feine Berrichaft anerkannten, mit begriffen waren. Db er aber gleich fo machtig war, fo mar er boch friedlich gefinnt, und ichlof ben erften Frieden mit bem Reiche Jerael, besuchte den Ronig Uchab zu Ga= marien , und machte mit ihm einen Feldzug gegen die Eprer, welches ihm aber bon bem Propheten Jehn, dem Cobne Sangni, ubel ausgelegt murde, und wirklich bat er, weil diefer Feldzug schlecht ausgefallen mar, von feinem Unfeben vieles verloren; benn ba er vorhin allen benamborten Wolfern furchterlich mar, fo brangen nun die Ammoniter und Moabiter, ob fie gleich von Jo-

faphat, fu Bereinigung mit Joram bem Ronige bon Afrael und mit den Comitern, maren besiegt worden, boch durch Com in Judaa ein; aber ber Sieg entsprach · auch der Treue Josaphats gegen Jehova, und war gang ein Werk der Borficht. Gein Bersuch, die Schiffahrt auf dem Arabischen Meerbusen wieder in Flor gu brin= gen, war nicht fo glucklich, boch fcheint ber Ronig fein Unternehmen nicht aufgegeben zu haben, ob er gleich mit bem Ronige bon Mrael nicht in eine Sandlungsgefelle Schaft tretten wollte. Satte er boch auch nicht einmahl jenes Freundschaftsbundniß mit dem regierenden abgot= tischen Saufe Uchabs geschloffen, oder wenigstens feinen Erbpringen Jehoram nicht Athalia, eine Pringeffin bes Achab und der Gfabel, gur Gemablin gegeben, fo murde viel Unbeil im Reiche Juda unterblieben fenn. 2. Chr-17, 1 - 20, 37. 1. Ron. 22, 41 - 51. Unter Jos faphat blubte ben ben Griechen Somer; Die Parifche Chronif feget ibn in das Sahr 907 bor Chr.

Jehoram war schon von seinem Vater, im 84. I. ber Sp., 891 vor Chr., zum Nitregenten angenommen worden, und regierte & Jahr, folglich bis 91. der Sp. und 884 vor Chr., 2. Kön. 8, 16. 25. Nun zeigten sich die unseligen Folgen der Berbindung mit Athalia, der Prinzessin des Achab und der Jsabel. Alle Brüder des Königs wurden, ohne Zweisel durch den Einstuß der Athalia, ermordet, und die Abgötteren wurde mit königlicher Macht eingeführt. Hierauf sielen die Edomiter ab, und ob sie gleich von Joram, der noch das Heer Josaphats hatte, geschlagen wurden, so machten sie sich doch unabhängig, wie schon 1. M. 27, 40 vorgesagt war. Es empörten sich auch die Philister; und

die Araber, die an die Cuschiten gränzten, brangen in Judaa ein, plünderten nicht nur das ganze kand, sons dern auch Jerusalem samt den königlichen Palaste, und führten alle Rebowgiber des Königs und alle Prinzen in die Sklaveren, nur Joachas oder Achasia ausgenommen. Selbst die Priesterstadt Libna lehnte sich gegen den König auf, weil er von Jehova abgefallen war, und es wurde ihm nach seinem Tode sogar das königliche Bes gräbnis versagt, 2. Kon. 8, 10—24. 2. Chr. 21, 1—20.

Sein Sohn Uchasso, oder Toachas, war um nichts besser, und folgte in allen Stücken den bosen Rathschlägen seiner abgöttischen Mutter Athalia, regierte aber nur ein Jahr; denn da er im Jahr der Sp. 91, vor Ehr. 884. mit Joram. dem Könige von Jsrael, gegen Hasael, den König von Damask oder Sprien, zu Felde zog, um Ramoth in Gilead zu erobern, und bernach den verwunsdeten König Joram in dem Lustschlosse zu Jisreel bessuche, so wurde er eben sowohl als Joram, von Jehu getödtet, und so verloren beyde Reiche an Einem Lage ihre Könige, 2. Kön. 8, 25 — 29. 9, 27 — 29. 2. Chr. 22, 1 — 9.

Das Reich Juda erhob sich also die erften 85 Jahr biefes Zeitraumes immer mehr, fiel aber dann auf ein: mahl fehr tief, und verlor alle Kraft.

1. Schischaf, der unter Rebabeam in Judaa eingekallen ist, soll nach Marsham Canon. Chron. Sect. XIV. p. 376., Cefostris, der britte ber XII. Diespolitischen Dysnastie; nach Silberschlag Chronol. der Welt S. 143.; Sesonchosis, der erste der XX Bubastischen Dynastie; nach

#### -5. 38. Reich Jer. b. 92 6. 216 ber Gp., 884 6. 759 bor Chr. 178

Gatterer Weltgesch. im ganzen Umfang S. 224. Sufenes oder Phusenes, ber zwente der XXI. Tantischent Donastie; nach Syncellus, Emendes, der erfte der XXI Tantischen Dynastie und nach andern Alyches des perodot gewesen sehn. Vergl. den Andang am Ende dieses Bandes. Heraus sieht man, daß der etreit nicht leiche aus umachen ist. Siehe Perizonii origg, Aegypt, C. 13. p. 222. seqq. Wir wissen nur aus 1. Ehr. 12, 3., daß Schischaf auch Libner, Troglodyten und Aestopiec in seinem heere hatte, und solglich seine herrschaft sehr weit ausgedehnet haben muß.

## §. 38.

Das Meich Ifrael von 92 bis 216. ber Sp., 884 bis 759 vor Chr.

Jebu, ber bas Saus Achab ausgerottet hat, bestieg 02 ber Gp., 884 bor Chr., ben Thron bes Reiches Ifrael, und regierte 28 Jahr, bis 119 ber Sp., und 856. bor Ch. Er ichaffte ben Gogendienft ganglich ab. ließ die Gogenpriefter und Baals = Propheten, als Em= porer gegen den Konig Jehova, ben einem Fefte bin= richten, und verwandelte ben Tempel Baals in eine Rloafe ; nur ließ er bie golbenen Rinder fteben. Er er: hielt daher eine gotrtiche Berheiffung, baß feine Racha tommen bis ins funfte Glied, den Ebron behaupten mer-Aber die Abgotteren bes Achabs und ber Isabel war durch biefe gewaltsame Reformation noch nicht ge= tilget, und gewiß noch von vielen fortgefett, fie murde nur nicht mehr burch bas Unfeben bes Ronigs unter= flutt. Daher eroberten die Syrer ben gangen Theil jenfeite des Jordan, 2. 26n. 10, 18 - 36.

Joachas, sein Sohn, regierte 17 Jahr, von 119 bis 135 der Sp., 8,6 bis 840 vor Chr. Er wurde von den Syrern noch mehr in die Enge getrieben, so zwar, daß er nur 1000 Mann zu Fuß, 50 Reiter und zehen Kriegswägen übrig behielt. Da er aber die Obersherrschaft Jehovens über Israel anerkannte, so wurde er endlich diese übermächtigen Feinde los, und erhielt Frieden, 2. Kön. 13, 1—9.

Jehoasch, der Sohn Joachas, der 17 Jahr, vom Jahr ber Sp. 135 bis 150, und vor Chr. 840 bis 825, regierte, hielt nun, da das abgöttische Geschlecht ausgestorben war, den Sprern ziemlich das Gleichgewicht, und fing endlich auch an, das Uebergewicht zu gewinnen. Er eroberte einige Stadte, und der Prophet Elisa sagte ihm noch auf seinem Sterbebette dren Siege vor, 2. Ron. 13, 10—25.

Jeroboam II., ein Sohn Jehoasch, regierte 41 Jahr, von 150 bis 191 der Sp., und 825 bis 784 vor Chr. Er war eben so wenig als sein Water ein Freund der Abgötteren, und daher waren seine Wassen eben so siegzteich. Er eroberte von den Syrern alles wieder, was unter Jehu und Joachas in ihre Macht gerathen war, und stellte die alten Granzen des Reichs wieder her, wie ihm Jona, der Sohn Amitthai, vorgesagt hatte, 2. Rön. 14, 23—29.

Hierauf wuthete das Reich, da es von den Sprern Ruhe hatte, in seinen eigenen Ingeweiden, und eilte mit großen Schritten seinem Untergange zu. Denn da Jeroboam im 25 Jahr Uffia, 191. der Sp., 784

vor Chr. starb, und sein Sohn Sacharias 1. Kön. 15, 8. erst im 38. Jahr Ussä. 202 den Sp. 773 vor Chr., den Thron vestieg, so mussen durch eilf bis zwölf Jahre große innerliche Uuruhen geherrscht haben, und manche Könige ein zund abgesetzt worden senn, wie auch der Prophet Hoseas, der in diesen Zeiten geweissagt hat, den Justand des Reichs schildert. Dieß zeugt von einem großen Vorfall der Religion und der Sitten, wie wir es auch in Hosea sinden.

Man war endlich mit-Sacharia auch nicht zusfrieden, und er wurde im sechsten Monde seiner Resgierung, 202 der Sp., 773 vor Ehr., von Schallum ermordet, wodurch die Beissagung erfüllet wurde, daß die Familie Jehn nur bis auf das fünfte Glied den Thron behaupten sollte, 2. Kon. 15, 8 — 12.

Der Königsmörder Schallum schwang sich auf den Thron, und fand das Reich, ungeachtet der Unruben, doch noch so ben Kräften, daß er Tapfakus eros bern konnte, woben er aber die Juwohner sehr graufam behandelte. Er wurde gleich darauf, am Ende des ersten Mondes seiner Regterung, von seinem Gesneral Menachem ermoroct, 2. Kön. 15, 13,—16.

Menachem kehauptete sich endlich durch 10 Jahre, bis zu seinem notürlichen Tode, auf dem Throne, bon 203 bis 214 der Sp., von 772 bis 761 vor Ehr. Seine Regierung war sehr unglücklich; denn Phul, der König von Usprien, welches jest aus seiner Dunkelheit hervortratt, und in einem Zeitramme von 40 bis 50 Jahren alles unter soine Herrschaft brachte, überzog ihn mit Krieg, vielleicht wegen der Eroberung von Tapfakus durch Schallum. Menachem war dem übermächtigen Sieger nicht gewachsen; er kaufte sich also mit 1000 Talenten, d. i., 3000000 Schekel Silber los, und wurde ihm zinsbar. Da Menachem diese Summe durch eine Kopfseuer von seinen Kriegszteuten, von jedem Kopfs 50 Schekel, eintrieb, so sieht man nicht nur, daß sein Kriegsheer 60000 Mann start war, sondern auch, daß die ganze Verfassung in den vorgehenden Unruhen militärisch geworden ist, 2. Kön.

Phekachja, sein Sohn, folgte ihm zwar nach els nigen Monden in der Regierung, im zoten Jahr Uffia, 214 der Sp., und 761 vor Chr., wurde aber schon 216 der Sp. und 759 vor Chr., in dem Todesjahr Uffia, von seinem Feldherrn Phekach ermordet, 2. Kön. 15, 23 — 26.

Die ersten 50 Jahre dieses Zeitraums sank also das Reich Frael immer tiefer, erhob sich aber die folgenden 50 Jahre wieder zu seiner alten Macht und Größe, wornach es die folgenden 23 Jahr sehr schnell abnahm.

Abab, ber Kinig von Sprien, ber zu Damask residirte, machte ben Königen von Ifrael, Uchab, Uchasia und Jorann viel zu schaffen. Hafael, ein vornehmer Staatsbeamter, tödtete ihn, ba er eben krank lag, indem er bas Müdennen, welches man im Schlafe wegen ber Müschen über das Gesicht legte, beseuchtete, wodurch Abab erstickte. Hasael wurde sein Nachfolger im Reiche, und eroberte unter Jehu und Joachas ben ganzen Theil jen-

feits bes Jorban. Diefe gwen Ronige ber Sprer murben noch in ben Zeiten, ba Jerufalem durch Titus gerftore wurde, bon ben Damascenern gottlich berebiet, aber in ein boberes Allerthum binaufgefest, wie Jofephus 2frthaol. IX. 4, 5. S. 1027 f. I. 23. der Oberthurifchen Misg. mit folgenden Worten bezeugt : (Alanhes) · δικτυον επιβαλών αυτω (Αδαδω) διαβροχον, τον μέν ςραγγάλη διερθειρε, την δ' αρχην αυτος παρελαβε δραςηρος τε ων ανηρ, και πολλην εχων παρα των Συριών ευνοιαν και δημε των Δαμασκηνων. υφ' έ μεχρι νυν αυτος τε ό Αδαδος και Αζαηλος, ό μετ'αυτον αρξας, ώς θεοι τιμωνται δια τας ευεργεσιας και τας των ναων οικοδομίας, όις εκοσμησαν την των Δαμασκηνων πολιν. πομπευεσι δ' έτοι καθ' έκας ην ήμεραν επι τη τιμη των βασιλεων, και σεμνυονται την τετων αρχαιοτητα · εκ ειδοτες, ότι νεωτεροι εισι, και εκ εχεσι έτοι όι βασιλεις ετη χιλια και έκατον.

# § 39.

Das Reich Juda von 92 bis 216 ber Sp., 883 bis 759 vor Ehr.

Sobald Atholia zu Jernsalem die Nachricht erschielt, daß ihr Sohn, der König Achasia, von Jehu getödtet worden, so bemächtigte sie sich des Throns, und ließ alles Männliche vom königlichen Geblüte ersmorden; nur Joasch, der jüngste Sohn Achasia, der erst vor kurzem war geboren worden, wurde von Josazlia, der Schwester Achasia, gerettet, und in einem Ges Jahn's Arch, II. Th. I. B.

enache bes Tempelgebäudes heimlich von einer Amme erzogen. Die abgöttische Fürstin regierte bis ins siezbente Jahr, bis 48 der Sp., 877 vor Chr. In diesem Jahre aber wurde durch die Veransfaltung des hohen Priesters Jojada, der junge Prinz unter wohl bewassenter Bedeckung der Leviten, öffentlich in dem Tempel zum König gesalbt, und Athalia getödtet, wie sie es als Göbendienerin, und mithin als Staatsverbrecherin, die auch den Scepter auf eine höchst ungerechte Art an sich gerissen, verdient hatte, 2. Kön. 11. 2 Chr. 22, 9—23, 21. Bey dieser Gelegenheit wurde die Huldigung gegen Jehova von dem Volke wieder erneusert und beschworen, welches gewiß nach einer langen ganz abgöttischen Regierung sehr nothig war.

Joafdy regierte 40 Jahr, von 98 bis 137 ber Sp., und 877 bis 838 vor Chr. Go lang fein Bor= mund, der hohe Priefter Jojada, lebte, fo mar die Regierung gang der Theofratie gemaß. Der von Athalia eingeführte Gobendienst murde abgeschafft, und um bas Sahr 120 der Gp. wurd Saud der Tempel ausgebeffert, wozu das Volk frenwillig Bentrage machte. Allein nach bem Tode des Jojada zeigte es fich, wie tief ber, nun fcon unter der Regierung Jehorams, Achafia und Atha= lia, folglich durch mehr als 14 Sahr herrschende Gogendienft In ben Gemuthern haftete. Gelbft die Reichsftande tamen por ben Thron, und forderten die Tolerang bes Goben= bienftes. Joaich war ichwach genng, die Forderung gu bewilligen, und ba der Prophet Sacharia, ber Sohn Jojada, hierauf Nationalungluck weiffagte, fo mar Joafd fo undantbar, den Cohn feines Bormunds, bem er Leben, Erziehung und Reich zu verdanken hatte, und dem die Nation die Ehre eines königlichen Begräbnisses zugestanden hatte, selbst in dem Borhofe des Tempels steinigen zu lassen. Aber das gemeissagte Unglück blieb darum nicht aus. Der König von Sprieu, der damals ganz Gilead besaß, kam mit einem eben nicht zahlresten Rriegsheere nach Jerusalem, ließ die Bornehmen, welche eben jene Forderung der Toleranz des Gößenz dienstes gemacht hatten, tödten, und nahm viele Beute mit sich nach Damask. Jossch, der verwundet worzden, wurde bald darauf von seinen eigenen Bedienten ermordet, und der Ehre eines königlichen Begräbnisses beraubt, 2. Kön. 12. 2. Chr. 24.

Umazia, fein Sohn, regierte 29 Jahr, von 135 bis 164 ber Gp., und 840 bis 811 por Chr Er fing. wie fein Dater, gut an, und endigte ichlecht. Er beob? achtete ben dem Tobesurtheile über bie Morder feines Baters bas Gefets, und ließ die Rinder nicht mit den Eltern in die Strafe verwickeln. Er entließ, auf die Welfung eines Propheten, die 100,000 Mann, Die et aus bem Reiche Jorael zu einem Rriege gegen bie Chomiter in Gold genommen hatte; er lief auch die 100 Talente Gilber fahren, die er bafur bezahlt hatte, und erhielt, wie ihm ber Prophet vorgesagt hatte, im Salg= thal einen glangenden Gieg. Da er aber bierauf bie' Gotter, bie er von den Edomitern erbeutet hatte, ans bethete, und fie zu Gerusalem aufstellte, auch der Barnung eines Propheten fein Gebor gab, fo mar bas Glud feiner Baffen verschwunden. Denn da er bernach. weil die entlaffenen Miethtruppen aus dem Reide Jerael, auf ihrer Rudfehr ben 3000 Judder ermore bet, und allenthalben geplandert hatten, mit Joachas,

dem Könige von Jörael, Arieg aufing, so erlitt er ben Betschemesch eine große Niederlage, und wurde selbst gefangen. Joachas seizte zwar seinen Gefangenen wies der auf den Thron, plünderte aber Jerusalem und den Tempel, ließ die Stadtmauer 400 Ellen lang niederz reissen, und nahm Geisel mit sich nach Samarien. Umazia wurde zu Lachisch, wohin er gestohen war, von Berschwornen getödtet, 2. Kön. 14, 1 — 22. 2, Chr. 25.

Uffia, auch Ufacia genannt, wutde nach bent Tode feines' Baters' Amazia, ba er 16 Jahr alt war, von dem Bolke auf den Thron erhoben, und regierte 52 Jahr, vom Jahr ber Sp. 164 bis 216, und vor Chr. 811 bis 759. Er hatte ein Rriegeheer von 307500 Mann, legte neue Festungen an, verbefferte die alten, versahe sie mit Daffen, und fuhrte gluckliche Rriege. Er eroberte Clath, Gath, Jamuia, Afchdod, und bes fiegte die Araber von Gurbaal, die Meuniter und Am= moniter. Unter biefen friegerifden Gefchaften vergag er die Runfte des Friedens nicht, und beforderte Dieb: gucht und Landbau. Er hielt fich ben allem genau an bas Gefet, nur ichaffte er bie gefetwidrigen Altare nicht ab , und nahm fich am Ende Priefterrechte ber= aus, wegwegen er mit dem Aussatze beftraft murbe, ba er tenn in einem abgesonderten Gebaube mohnte, und bas Reich burch seinen Sohn Jotham verwalten ließ, 2. Ichn. 15, 1 - 7. 27. 2. Chr. 26, 1 - 23. Uebrigens nimmt mit dem 35ten Jahr Uffla, 199 ber Sp: und 776 vor Chr., die berühmte Alera ber Dlym= piaden ihren Unfang.

Das Reich Jerael von 216 bis 253 ber Sp., 759 bis 721 vor Chr.

Dhekad, ber Morder bes Ronigs Fefachja, fcwang fich im Reiche Jerael, im letten Jahr Uffia, 216 der Sp., 759 vor Chr., auf den Thron, und regierte 20 Sahr, bis 235 ber Gp. und 740 bor Chr. Er machte mit Regin , bem Ronige bon Sprien , ein Bundniff, das Reich Juda zu befriegen, die Familie Davide vom Thron zu ftoffen, und einen ginsbaren Ronig von einem andern Geschlechte einzuseben, vermuth= lich um fich gegen Uffprien, welches immer machtiger wurde, und alle feine Rachbarn verschlang, ju verftar= fen. Da aber biefe verbundeten Ronige ichon einige Bortheile über Juda gewonnen hatten, fo tam Tig= lathphilefar, der Ronig von Uffprien, und eroberte, 235 der Sp. und 740 bor Chr., Sprien, Galilaa und ben gangen Strich jenseits bes Jordan. Er schickte bie vornehmften Inwohner von Sprien an den flug Rur, ber von den Ruffen noch jett Rur, und von den Per= fern Rur genannt wird, und fich unter bem 39. Gr. ber Br., nachbem er ben Aras ober Arares aufgenom= men, in das Raspische Meer ergieft, wo noch jest ein Usbedisches Bolt von einer an slandischen Gefichtsbildung gefunden wird, Bufdinge Magazin X. Th. S. Die vornehmften Inwohner von Galilaa aber wurden nach Uffprien verpflanzt. hierauf wurde Phefach von hofea ermordet, 2. Ron. 15, 27 - 31. 16, I - 10. Jes. 7.

Das nun in so enge Gränzen eingeschlossene Reich Jörael, von den übermächtigen Affprern auf zwen Seizten umgeben, hielt sich doch nicht ruhig, sondern schwächte sich durch innerliche Unruhen und Meuterenen noch immer mehr. Denn da Phekach im zten oder 4ten Jahr des Königs Uchas (2. Kön. 15, 30. ist die Leseart im zoten Jahr Jordams, vergl. 2. Kön. 15, 33. offenbar unrichtig) ermordet wurde, so kommt doch Hossea erst im 12ten Jahr des Uchabs zur Regierung. Die Anarchie dauerte also 9 Jähre, von 235 bis 244 der Sp., 740 bis 731 vor Chr.

Bofea, der von 244 bis 253 der Sp., 731 bis 722 vor Chr. regierte, war zwar nicht fogar schlimm, aber das Reich mar zu fehr geschwächt, um den Hiffy= rern zu widerstehen. hofea mußte sich, ba er von Salmanaffar mit Krieg überzogen wurde, zu einem Bins versteben. Dieff war nicht zu bermeiben; aber nun suchte er febr unpolitisch bas Jody feines übermachtigen Dber= herrn abzuschutteln, machte mit Go, bem Ronige bon Megnyten, ein Bundniff, und ließ ben Affprifchen Beam= ten , ber ben Bins abholen follte , ind Wefangnig merfen. hierauf betagerte Salmanaffar Samarien, ero= berte es im britten Sahr , und gerftorte es , ohne bag ber Ronig von Acgnoten nur eine Bewegung ge= macht hatte, ju Silfe ju fommen; daher bas Bund: nif gleich anfangs von Jesaias R. 30, 3 - 5. war genifbilligt worden. Salmanaffar fuhrte bie bornehm: ften Inwohner, Goldaten und Daffenschmiede nach Chalach ober Chalachene, an den Strom Chabor im Lan-De Gaufan ober Gofan an ber Offfeite bes Tigerftrome, gwifchen 37 und 38 Grat M. Br., und in die Stabte

Mediens, 2. Ron. 17. In das Land Samarien wurs Den dagegen Pflangvölker aus Babylonien, Cutha, Ab. va, Samath und Gepharvaim eingeführt, 2, Ron. 17, 24 - 41. Wie man aber aus Cor. 4, 2. vergl. 4. 9 - 11. fieht, fo hat hernach Affarthaddon noch ande= te Coloniften in bas Land gebracht. Dieje Bolfer vermischten fich mit ben gurudgeblieben geraeliten, und wurden hernach insgesamt von bem Rahmen ber Stadt Samaria, Samariter genannt. Sie waren aufangs gang abgottifch; weil fie aber in dem entvolferten Laus de, da sich die wilden Thiere vermehrten, von Lowen beunruhigt murden, fo mard diefes fo ausgelegt, baß ber Gott bes Landes, ben fie nicht verehrten, ihnen das Uebel zur Strafe gesandt habe. Es wurde baber ein Geraelitischer Priefter aus dem Exilium gurudige: fchickt, der fich zu Bethel, wo vorhin eines der zweig goldenen Rinder geffanden, niederließ, und biefe Go. benbiener in ber Berehrung Jehovens als ber Landes= gottheit unterrichtete, und fo verehrtan fie bann Sehos ba und ihre Goben, 2. Ron. 17, 26 - 34.

So, mit welchem Hofea ein Bündniß geschlossen, scheint der König Sevechus, der zwente in der XXV. Dinakte der Acthiopter zu sehn, zumahl, da der Nahme KID auch Seve ausgesprochen werden kann, und auf diese Ark eine aussallende Aehnlichkeit mit dem Nahmen Sevechus hat. Indessen wird er doch von einigen für Sabakon den ersten der Aethiopischen Opnastie gehalten; allem diesser war, wie Herodot II. 137—139 bezeugt, ein Held, der sich zu der Beschreibung Jes. 30, 3—5. schlecht schiedet. Andere rathen theils auf Annsis den Blinden, welcher sich während der Aethiopischen Opnastie 50 Jahre verborgen haben, und dann wieder zur Rezierung gesangt

184 J. 40. Reich Jer. v. 216 b. 253 b. Ep., 759 b. 721 v. Shr.

fenn foll, theils auf Cethos, ber auf Unpfis gefolget ift. Siehe die Beylage am Ende dieses Bandes.

2. Man muß das ältere und das jüngere Reich bon Alfherien, mit welchem die hebräer in biesen Zeiten öfters zu thun baben, wohl unterscheiden. Die Nachrichten bon biesem Reiche sind sehr dürftig und unzuberläßig. Das alte affprische Reich wird bon den Griechen als sehr groß und mächtig angegeben; wir haben aber schon angewerkt, daß diese Angabe mit der orientalischen Seschichte nicht übereinstimmt. Es endigte sich mit Sardanapal, und wurde von Arbaces dem Meder, etwan im zen Jahr des Königs Ussa, 171 der Sp., 804 vor Chr., zerstögert. Als aber in Medien nach dem Könige Arbaces ein Interregnum von 79 Jahren folgte, so rieß sich Alfiprien wieder von Medien los. Die Könige dieses jüngern großs sen Alfprischen Reiches sind folgende:

```
J. d. Sp. p. Chr. d. Rea.
Mbul -
               201
                       744
Thiglatphilefar
                222
                        753
                                19
Salmanaffar .
                24I
                    734
Sanberib .
                255
                        720
                            - 7
Uffarrhabbon
                262
                        713
                               35
Caorduchaus
                297
                        678
Chunilaban
                    - 658 -
                317
                                22
Carafus .
                339 - 636 - 13
   Ende - -
                352 - 623
```

Das golbene Zeitalter biefes Reichs mahrte bon Phul bis Affarchabdon, ba ble Granzen beffelben gegen Westen bis an das mittelländische Meer erweitert wurden. Uffarchaddon brachte auch noch das Babylonische Reich unter seine Oberherrschaft, mußte es aber doch noch durch Prinzen oder Unterkönige verwalten lassen; aber Saorduckaus vereinigte es ganz mit dem Uffprischen Reiche. Der Sare gon, welcher Jes. 22, 1. durch seinen Feldherrn Tartan.

§.41, Reich Juba b. 216 b. 276 b. Sp., 759 b. 699 b. Chr. 185

Afchbod erobern läßt, scheint Affarrhaddon, oder beffer Sanberib ju seyn; denn Sasherib hat nach hieronymus Comm. in Jes. 20, 1. mehrere Nahmen geführt,

## δ. 41.

Das Reich Juda von 216 bis 276 ber Sp., und 759 bis 699 vor Chr.

Jotham, ber ichon in ben letten Jahren feines ansfablgen Baters Uffia bas Reich verwaltete , regierte nach dem Tode deffelben noch 16 Sahr, von 216 bis 232 der Spaltung, und von 750 bis 743 vor Chr. Er hielt fich an das Gefets, fuhr fort, das Reich in eine gute Berfaffung ju feben, legte mehrere Festungen an, und machte die Ummoniter ginebar. In feine letten Sahre fallt das Bundniff des Ronigs Phekach mit Regin, bem Ronige von Sprien; die Birfungen beffelben brachen aber erft nach feinem Tode aus, 2. Chr. 27. 2. Ron. 15, 32 - 38. Jef. 7. Uebrigene murbe im 11ten Jahr Jothams, 227 der Sp., und 748, oder 750, oder nach andern 752 vor Chr., die Stadt Rom erbauet, mit welcher die Bebraer einftens fo viel gu thun bekommen follten. In dem folgenden Sahre eben Dieses Ronigs. 228 ber Ep., und 747 bor Chr. nimmt bie Mera Nabonaffars in bem Ranon des Dtolomaus ibren Unfang.

Achas, fein Sohn und Nachfolger, der schlimm= ste aus allen, die bisher über Juda geherrscht haben, regierte 16 Jahr, von 232 bis 247 der Sp., und von 743 bis 728 vor Chr. Er achtete weder Jehova, noch

bas Gefet, noch die Propheten, fette fich uber alle Einschrankungen, welche das Gefet den Bebraifchen Ro= nigen bestimmt hatte, binmeg, und folgte blog feinen eisgenen, febr ichlechten Ginfichten. Er fubrie Die Religion ber Sprer ju Gerufalem ein, errichtete ben Sprifchen Bottern Altare, ließ im Tempel manches nach Gyriicher Art abandern, und endlich ben Tempel gar fchlieffen. Go aberglaubisch er mar, eben fo feig mar er. Denn ba er gegen die verbundeten Reinde, Phefach und Regin, einige betrachtliche Nachtheile erlitten batte , auch Die Edomiter abgefallen waren, und die Phillfter fich Im Lande verbreiteten, fo rief er, gegen die zuverläßige mottliche Werheiffung der Rettung Jef. 7., Phul den Ronig von Affprien zu Silfe, und machte fich ihm mit bem Bedinge ginebar, bag er Gyrien und Jerael gwin= gen follte, von ihrem Borhaben, bas Reich Guda gu Berftoren, abzufteben, und gab hiermit Gelegenheit, baß Thiglathphilefar, ber Nachfolger Phuls, Sprien, Galilaa, und Gilead eroberte. Achas aber erhielt von ihm Teine mahre Silfe, im Gegentheile murbe er bon ihm To in die Enge getrieben, bag er fich von diefem laftis gen Beschüßer burch alle Schate bes Tempels, der Poniglichen Schattammer, und der Großen des Reichs faum lodfaufen fonnte, 2. Zon. 16. 2. Chr. 28.

Siskia, der 29 Jahr, von 247 bis 276 der Sp., und von 728 bis 699 vor Chr., regierte, folgte nicht dem schlechten Benspiele seines Vaters, sondern tratt in die Fustapfen seines Stammvaters David. Er ließ so-gleich ben dem Antritte seiner Regierung den Tempek offnen, stellte den Gottesdienst wieder ber, schaffte nicht mit die Abgötteren samt jener ehernen Schlange Mosis,

bie von einigen verehrt murde, fondern auch die gefete= widrigen Altare Jehovens ab, und ließ die Festtage or= bentlich begeben, wozu er auch die gurudigebliebenen Bebraer im Reiche Mrael, welches im oten Sahr feiner Regierung gefiort wurde, einladen lieg. Fur den Unter= richt und die fittliche Bilbung bes Boifes forgte er, wie David, burch die Absingung der Pfalmen im Tempel, und durch eine neue Sammang ber Tugenbfpruche Ga-Iomo's, Spr. 25, 1. Reben diefen Geschaften legte er neue Festungen und Magazing an, und ließ Jerufalem burch eine neue Wafferleitung reichlicher mit Waffer perforgen. Er befiegte die Philister, Die unter fei= nem Bater im Rieberlande von Judaa porgebrungen waren, und schuttelte auch bas Affprische Joch ab, welches Achas frenwillig auf sich genommen hatte. Alls uber im 14ten Sahr feiner Regierung Sanberib mit ei= ner großer Urmee fam, nicht bloß, ihn gum Gehorfam zu zwingen, sondern auch Alegnyten zu erobern, so un= terwarf fich zwar Sieflig bem übermachtigen Sanherib, bezahlte die verlangten 300 Talente Gilber und 30 Talente Gold, aber Sanherib fand, nachbem er Afchood ben Schluffel von Alegopten erobert hatte, nicht rathfam , das schon einmahl abtrumige Reich Juda ben feinem Einbruche in Megapten im Rucken zu laffen, und wollte es alfo zuvor zerfibren, zumahl ba er die Schmache bes Reichs Juda fab, und bie Eroberung feine Schwierigkeit ju haben folen. Dachdem er fcon alle Stadte in feiner Macht hatte, bis auf Lachifch und Libna, die er belagerte, und Jerusalem, welches er durch feinen General Rabichacke auf eine fehr ftolze und trobige Urt aufforbern ließ: fo bertraute Siefla boch auf bie, burch Jefaig verheiffene gottliche Rettung, obgleich

nach menschlicher Unficht alles verloren schien; aber bie Rettung erfolgte auf eine, dem großen Bertrauen Dis= fia entfprechende fehr auffallende Urt. Es verbreitete fich ein Gerücht, Tirbata oder Tarato, auch Tearto, ber Ronig von Cufch, einer der größten Selben bes Alterthums, der nicht nur das Arabische und Africanische ober Aethiopische Gusch, fondern auch Aegypten beherrschte, und bis an die Caulen Berfulis porge= brungen fenn foll, ihn (durch Arabien) gegen die Affprischen Besitzungen in Anzug, und gleich barauf farben von dem Rriegsheere Sanheribs in Giner Nacht 125000 Mann. Canherib eilte nun nach Affprien gus ruck, und wurde bald darauf, ju Ninive in bem Tem= vel Nieroche, von feinen eigenen Gohnen umgebracht, 2. Rön. 18, 1-19, 37. 2. Chr. 29, 1-32, 20. Jef. 36, 1 - 37, 38. Das Reich von Affprien scheint bierdurch viel von feiner Macht verloren, ober boch wirklich Keindseligkeiten von Tearko befürchtet zu haben, indem Affarhaddon, der Nachfolger im Reiche, gwar Colonien nad Samarien fuhrte, aber Rudaa in Rus he ließ.

Hiskia wurde hierauf selbst von der Pest, welche das Heer Sanberibs aufgerieben hatte, angesteckt, und obgleich die Pestbeule schon zum Vorschein gekommen war, so war doch so wenig Hossnung zur Nettung, daß er von Jesaias ernstlich erinnert wurde, sein Testa=ment zu machen. Doch erhielt er sogleich darauf durch sben diesen Propheten nicht nur die gottliche Verheis=sung der Genesung und einer noch 15jährigen Verlänzgerung des Lebens, sondern zur Vekräftigung der Ver=heissung auch noch bas auffallende Wunderzeischen, das

ber Schattenzeiger, wie er es verlangt hatte, um gehn Grad gurudwich. Dieje Friftung des Lebens mar um fo viel wichtiger, ba bamable noch fein Erbe bes Deiche porhanden mar. Dernl. Df. 88. u. 89. Die Begebenheit aber, die fich nicht nur in ben Reichsannalen 2. Cbr. 32, 24. 2. Kon. 20, 1 - 11. erhalten hat, fone bern auch in bem Dankliede Siefia Jef, 39, 1 - 22 ift veremigt worden, bat eben fo, wie jene wunderbare Rettung von Sanberib, nicht nur die Bebraer von der Abgocteren bes Ronigs Achas geheilet, und auf einige Beit in ber Treue gegen Jehova geftartt, fonbern auch ben allen benachbarten Bolfern Auffehen erregt, I. Chr. 32, 22., fo gwar, daß Berodach oder Merodach Balaban, ber Cohn Baladans, Renig von Babplon, eine Gefandtichaft ichictte, nicht nur Siefia zur Genefung, mit unter mobl auch gur Erretung von Canberib, von welchen Babylon damable noch unabhangig mar, zu gratuliren, fondern auch fich um biefes Wunder zu erfundigen, 1: Cpr. 32, 3 . 2. Ron. 20, 17 - 13. 3ef. 39, 1-2 Ben Diefer Gelegenheit erhielt Diefia Die traurige Un= fundigung von ber bevorftebenden Babylonifchen Dienft= barteit, und diefes zwar im Jahr 262 der Gpl 713 por Chr. , ba Babyion nur noch ein fleines Reich mar bald darauf (um bas Jahr ber Gp. 295) unter bie Uffprifche Bothmagigkeit gerieth, und bas Bolk, welches biefe Weiffagung voliftandig erfullen wurde, noch gang unbe= tuhmt war, 2. Ron. 20, 14 - 21. Jos. 39, 3 - 8. vergl. Jef. 23, 12. Man will zwar biefe Weiffagung von der Gefangenschaft Danaffie zu Babylon, wohin ihn die Uffgrer führten, 2. Chr. 23, 11 erflaren, man barf aber nur bie Worte Jefaia 39, 6 - 7. 2. Ron. 20. 17-18, lefen, fo wird man leicht merten, daß die Weiffas

190 S. 41. Reich Juda v. 216 b. 276 d. Sp., 759 b. 699 v. Chr.

gung weit mehr enthalt, welches erft burch die Chal-

1. Die Mieberlage bes Konigs Canberib, beffen Bua eigentlich gegen Alegopten gerichtet mar, beschreibt auch Berodot II. 141, es berftebt fich aber, auf eine folche Art, wie fie in Aegypten war entstellet worben, wo Berobot fie bon ben Trieftern ergablen gebort hat. Geine Worte fint, II. 141. ,, Dach biefem erhielt ber Prieffer bes "Bulkan, Setho mit Rahmen, die Regierung. Diefer "belandelte unvorsichtiger Weise bie Goldaten bart, als nob er fie nie nothig haben wurde; er beidimpfre fie nauf mancherlen Urt, und nahm ihnen die Meder, welche "ihnen bon ben boriden Ronigen, jeben ju geben Morgen. uftenerfren maren berlieben morben. (Dergi. Jef. 19, 1-4) ,,216 aber Senadjerib, der Konig ber Araber und Uffyarer, ein großes Ariegsbeer gegen Megypten anführte, ufo wollten die Megoptischen Coldaten nicht Silje leiften. "Der Priefter mar nun in großer Berlegenheit, er gina min den Tempel, und flagte es der Bildfaule feines Gota ntes mit Thranen, in welcher Gefahr er mare. Mitten nim Rlagen murbe er vom Colafe überfallen, und es ufchten ibm im Gesichte, als ob ber Gott ibm Muth ein-"fprache, indem ibm fein Uebel wiberfahren wurde, wenn "er bem Rriegebeere ber Araber entgegen gieben murbe; "denn er (ber Gott) werbe ihm Silfe fenden. 3m Ber: strauen auf biefen Traum nahm er bie Megoptier, bie gibm folgen wollten, und lagerte fich ben Delufium; benn "bier mußte ber Ginbruch gescheben. Es folgte ihm aber "feiner bon den Colbaten, fondern nur Rrammer, Sand-"werker und Pobel. Alle fie nun angefommen waren, fo "berbreiteten fich in ber Dacht unter ben Feinden Feld. "mänfe, welche die Röcher, Bogen und die Riemen ber Schil-"be gerfraffen, baf fie folgenden Morgen ohne Waffen fie-"ben niuften, und biele niebergemacht wurden. Daber Ateht nun biefer Ronig, aus Stein gehauent, in bem

NEempel des Dulfan, halt eine Maus in ber Sand, und afpricht in ber Infchrift : wer mich anfiebe, fey gottes. "fürchtig." Aus biefer, obgleich ziemlich entftellten Ergablung fieht man boch, bag bie Megnotier biefe Rettung einer Gotthe e jugefdrieben haben, und zwar ber Gottheit, welche die Griechen icaisos, Dulkan, die Alegyptier aber Pheba und Aneph- nannten , welche die Welt gebauet haben foller, und baber auch Symisegos, Baumeifter, genannt murbe. Da nun ber Gott ber Bebraer ber Weltschöpfer mar, fo bermechfelten 3hn bie He= apptier mit ihrem Phtha, und fchrieben bie Rettung biefene gu. Daß Gethes in ben Tempel gegangen, und feine Doth bem Phiba geflagt bat, ift offenbar von Siefta entlebnt, Jef. 37, 14, 15. Uebrigens ift diefer Cethos ben Manetho der erfte Ronig in ber XVIII. Dynaftie ber Diofpoliter, und foll 55 Sahr regiert haben. Siehe die erfte Bey: lage. Ift aber Tirhata ober Tarato jugleich herr bon Alegopten gewesen, wie er benn ben Manetho als ber britte ber XXV. Opnastie der Aethiopier mit 20 Regierungs: jahren erfcheint, fo mar Gethos nur Unterfonig und Dafall biefes Weltbezwingere, ober boch nur Ronig bom Delta. und nicht bon Oberagopten.

2. Die Könige bon Babylonien, mit welchen die hebraer, min ich in Verbindung fommen, und bald noch mehr Vertebr haben werden, find in dem Ranon des Ptolomäus folgende:

|        | _        |       |           |        |           |            |   |               | ~     |
|--------|----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---|---------------|-------|
| de ger | Sp.      | vor @ | Chr.      |        |           |            |   | - 27          | eg.J. |
| 228    | -        | 747   | Nabonaff  | ar —   | -         | ****       | - | -             | 14.   |
| 242    | solution | 733   | Madius    | -      | ,         | -          |   | -             | 2,    |
| 244    | *******  | 731   | Chinzirus | s oder | Porus     |            | - |               | 5-    |
| 249    | -        | 726   | Jugäus    | dimme  | *         | -          | - | diverage.     | 5-    |
| 254    |          | 721   | Marbote   | npabus | Security  |            | - | <del></del> ( | 12.   |
| 266    | -        | 709   | Artianus  |        | -         | secolitis. | 4 |               | 5,    |
| 271    | <u></u>  | 704   | Zwischen  | eich — | i - Jegge | -          | - | -             | 2,    |

#### 192 S. 41. Reich Juda v. 216 b. 276 d. Sp. , 759 b. 699 v. Chr.

| J. 8.1 | Sp. 1    | oorCh | r. Reg                         | ij.  |
|--------|----------|-------|--------------------------------|------|
| 273    |          | 702   | Belibus                        | 38   |
| 276    |          | 699   | Apronadius — — — —             | 6.   |
| 282    | . —      | 693   | Rigebelus                      | Ìò   |
| 283    | _        | 692   | Meffimorbatus                  | 4.   |
| 287    |          | 688   | Zwischenreich                  | . 84 |
| 295    | _        | 680   | Uffarhaddon König von Uffgrien | 13.  |
| 308    |          | 667   | Saorduchäus                    | 20;  |
| 328    |          | 647   | Kyniladan —————                | 22.  |
| 350    | <u> </u> | 625   | Nabepolassar ein Chaldder — —  | 20.  |
| 370    | -        | 605   | Mabokolaffar, Mebukadnezar — — | 43.  |
|        |          | 562   | Iluarodamus, Evilmerodach — —  | 26   |
|        |          | 560   | Mirikoffolaffar Rerigliffoe    | 4.   |
|        |          | 556   | Laborosoarchad 9 Monde         |      |
|        |          | 556   | Nabonab oder Naboned -         | 17.  |

Zwischen Rezigliffor und Raboned fehlt in bem Ranon bes Ptolomaus, Laborosoarchad, und die 9 Monate, welche er regiert bat, find theils bem Borfahrer, und theils bem Dachfolger jugerechnet. Fragt man nun , wer ber Detobach ober Berobach Balaban , ber Cohn Baladane, fen, ber eine Gefanbischaft an Sisfia geschickt bat, fo baef man nur bas Jahr ber Gefanbtichaft, bas iste Jahr biefia, 262 ber Sp., 713 bor Chr. in biefem Bergeichniffe ber Ronige Babylone nachfuchen, und man wird feben, bag es der Mardoffenmadus des Ptolomaus ift. Die Vets ichiebenheit bes nach ber griechischen Aussprache entstellien Mamens Mardor (Merodach) empadus (Baladan) ift wirklich unbedeutend, und ware fie auch großer, fo wurde fie boch nichts ju fagen haben. Uebrigens ift ju merken, daß Uffarhabdon das Bab lonifche Reich durch Brimen berwalten ließ, und erft Gaorbuchans es gang mit bem Uffprifden Reiche bereinigte. Rabopolaffar, ber erfte Chalbaer, rieß Babulon wieder bon bem Uffprifden Reiche ab, erobeite im Isten Jahr feiner Regierung, 363 bet Gr. und 612 bor Chr., Minibe, und jerubite es auf ime

mer; benn die Stadt ift hernach, wie heredot I. 106., Strabo S. 737., Eusebins Chron. p. 124. und Sproellus p. 218. bezeugen, nie wieder erbauet worden, sendern es wurde nach der Zeit dieffeits des Tiger die Stadt Mosul angelegt.

### . 42.

Das Reich Juda von 276 bis 364 ber Sp., und 699 bis 611 vor Ehr.

Manasse, ber 55 Jahr, von 276 bis 331 ber Sp., und von 699 bis 644 vor Ch. regierte, zerftorte wieder alles, was Siefia gut gemacht hatte. Er fuhr= te ben Gogendienft mit allem Unfeben ber foniglichen Dacht ein, baute felbst im Tempel abgottische Altare, ftellte ba ein Gobenbild auf, welches unzuchtig verehret wurde, hielt Todtenbeschworer, Beichenbeuter und allers Ien Wahrfager, und opferte feinen eigenen Sohn bem Abgotte Moloch. So gewaltig hatte fich bisher noch kein Konig von Juda gegen Ichova emporet. Dafur wurde er von den Keldherren des Affarrhaddon ober bes Saorbochans, mit Rrieg überzogen, auf der Flucht gefangen, und mit zwen Retten gefeffelt nach Babylon geführt. Siermit fing zwar bie Erfüllung ber Weiffa= gung Jefalens 39, 3 - 8. \ an, wurde aber erft burch Die Chaldder gang ausgeführt. In diefer Gefangenschaft erinnerte er fich an die Drohungen ber Propheten, ging in fich, und Gott fugte es, bag er wieder in fein Ronigreich entlaffen murbe, ohne 3meifel blieb er ben Affprern ginsbar, und follte vielleicht fur die Affprer eine Bormauer gegen die Megyptier fenn. Run fuchte Jahn's Urch. II. Thi. I, B. N

er ben Schaden, ben er vorhin angerichtet, wieder gut zu machen, schaffte den Götzendienst ab, befestigte die Burg Zion auf der Westseite mit einer zwenten hohen Mauer, oder stellte nur die Mauer, welche die Affprer niedergerissen hatten, in einer größeren Hohen wieder her, und suchte das geschwächte Reich in eine bessere Berfassung zu seizen, 2. Rön. 21, 1 — 18. 2. Chr. 33, 1 — 20.

Almon war durch das warnende Benspiel seines Waters nicht klug geworden, und führte den Götzensdienst wieder ein. Seine Beamten verschworen sich, und ermordeten ihn im zwenten Jahr seiner Regierung, 323 der Sp., 642 vor Chr. Das Bolk tödtete die Königsmörder, und erhob Josia, den achtjährigen Sohn Almons, auf den Thron, 2. Kön. 21, 19—26.2 Chr. 33, 21—25.

Isffa regierte 31 Jahr, von 333 bis 364 der Sp., und von 642 bis 611 vor Chr. So lang er mindersjährig war, und das Reich von dem Vormunde over Megenten verwaltet wurde, so ward die Abgötteren, wo nicht beschützt, doch geduldet. Sobald er aber im 16 ten Jahr seines Alters, und im 8ten seines Reiches die Rezgierung übernahm, so schaffte er nicht nur den Götzenbienst, sondern auch die gesetzwidrigen Altare Jehovens ab. Diese Reformation wurde aber in dem 18ten Jahr seiner Regierung, 351 der Sp., 624 vor Chr., da ben der Ausbesserung des Tempels die Handschrift Mosis gefunden ward, und dem Könige eben die Flüche aus derzselben vorgelesen wurden, noch viel ernsthafter, und man kann sagen, Josia suchte den Götzendienst Allen auf

immer zu verleiben , und gum Scheufal zu machen. Er erftredte die gangliche Bertilgung und Berabmurdigung bes Gogenbienftes nicht nur in die benachbarten Gram= me Simeon, Ephraim und Manaffe, fondern auch bis in ben entfernten Stamm Raphthali, 2 Bon. 22, 1-23, 28. 2. Chr. 34, 1-35, 19. Die gurudge= bliebenen Sebraer bes Reichs Jerael tonnten fich um fo viel weniger widersetten, da ibre Berren, die Roni= ge von Uffprien, Ryniladan und Sarafus in eben biefer Beit 349 und 350 ber Gp., 626 und 625 bor Chr:, mit ben eingefallenen fogenannten Scothen bes Bero= bot l. 104, welche vielleicht Chaldaer find, und mit Mabopolaffar dem Chalbaer , ber eben 350 ber Gp. und 625 vor Chr. feinen Thron in Babylon aufschlug. in ichwere Rriege verflochten maren. Dergi, S. 40. 2(nmert. u. C. 41. 2(nm. 2.

Im Jahre 352 der Sp., und 623 vor Chr. zers
störte Nabopolassar das Affyrische Reich, und sein Chals
daisch = Babylonisches Reich hieß nun 2. Rön. 23, 22.
auch das Affyrische, welchen Nahmen es häusig ben den
Griechen trägt. Im Jahre 364 der Sp., und 611
vor Chr. hatte sich Nabopolassar schon so fürchterlich
gemacht, daß der große König von Aegypten Necho oder
Neso, der nach Herodot II. 158. 159. eine große Flotte
hatte, Africa umschiffen ließ, und den Arabischen Meers
busen mit dem Nil zu vereinigen unternahm, die Fortsschritte diese Helden mit aller seiner Macht zu hems
men suchte, entweder, weil er von ihm, wenn er der
Ansührer der Scythen, die in Aegypten einsielen, gewes
sen ist, war beleidigt worden, oder weil er, sonst auf

biefe machfende Macht eifersuchtig, fich Meifter von Alfien machen wollte. Er tam mit einer großen Rriege= macht, ohne Zweifel gur Gee, nach Affo, um burch Palaftina und Gilead auf Nabopolaffar loszugehen. Er ließ zwar Jofia feiner Freundschaft verfichern, allein ber fromme Ronig fand, wie es scheint, mit Nabopolaffar in einem Bundniffe, vermog deffen er bem Ronig Deto ben Durchzug nicht gestatten durfte. Er zog ibm alfo mit feinem Rriegsheere in das Thal Esdrelom ent: gegen. Es fam ben Megiddo gur Schlacht, Deto fiegte, und Jofia, ber verkleidet in die Schlacht gegangen war, wurde verwundet, und ftarb, 2. Ron. 23, 29-30. 2. Chr. 35, 20 - 27. Bon diefer Schlacht fchreibt Serodot II. 159.: και Συροισι πεζη ό Νεκως συμβαλων εν Μαγδολω ενικήσε, μετα δε την μαχήν, Καδυτιν πολιν της Συριης ευσαν μεγαλην είλε. Herodot nennet nahm= lich die Sebraer Syrer, Megiddo ift ihm Magdolon, und Jerusalem heißt ben ihm Kadytis von קדושה die Beilige, wie noch jeht die Araber Berusalem בַקרָש oder שלמקרש Beith elmatois, das faus der Beiligkeit, oder die beilige Stadt nennen.

Diesen Pharao Nelo, ben Herobor als einen Gohn bes Psammetichus angibt, und als einen sehr unternehmenden Mann beschreibt, wie ihn auch die Bibel ganz nach dieser Beschreibung auftreten läßt, hat Manetho, als den sechsten (Nechao II) in der XXVI Dynastie der Saiter. Siehe die Beylage.

Das Reich Juda von 364 bis 387 ber Sp., und von 611 bis 588 vor Chr.

Nach dem Tode Josiá eilte nun auch das Reich Juda mit schnellen Schritten seinem Untergange zu. Das Volk erhob nach dem Tode Josiá, seinen jüngern Sohn Joachas auf den Thron, vermuthlich, weil er besser schien als der ältere; allein nach drey Monden kam Necho, der, wie Diodor aus Sicklien I. 68. erzählet, indessen Phonicien erobert hatte, nach Jerusalem, setzte den ältern Sohn Josiá, Eliakim, unter dem Nahmen Josishm zum König ein, nahm eine Contribution von 100 Talent Silber und einem Talent Gold, und führte den abgesetzen König Joachas mit sich nach Aegypten. Aus dieser mäßigen Contribution ist zu erssehen, wie tief das Reich Juda gesunken war, 2. Kön.

Josakim, ein unwürdiger Sohn des würdigen Ronigs Josia, und, wie er von Jeremia geschildert wird,
einer der schlimmsten Konige von Juda, regierte 1x
Jahr, von 364 bis 375 der Sp., und von 611 bis
600 vor Chr. Pharao Necho nahm etwan im dritten
Jahr nach der Schlacht mit Josia, wieder einen Jug
gegen Nadopolassar vor, und zwar mit einem sehe
grossen Kriegsheere, welches zum Theil aus Westafriz
eanern, Libyern und Aethiopiern bestand. Nadopolassar,
der auch Nebukadnezar I. genannt wird, war, wie Berosse hen Josephus wider Apion I. 19. berichtet, schon
alt und gebrechsich; er übergab also einen Theil des

Rriegsheeres feinem Sohne Mebukadnegar, welcher bas Alegoptische Deer, ben Rarfemisch oder Circefium auf Euphrat, Schlug, und Necho aus Affien jagte. Run kam Nebukadnezar vor Jerufalem, welches unter Me= apptischer Dberherrschaft fand. Fojafim ergab fich nach einer furgen Belagerung, und wurde auf dem Throne beftåttigt, 2. Aon. 24, 1. Nebukadnegar nahm einen Theil der Gerathe des Tempels als Beute, und führte einige junge Leute, Gobne ber bornebmften Debraer, unter welchen Daniel und feine bren Freunde waren, mit nach Babylon, um fie zu den Dienften des Sofes gu gebrauchen, halb und halb wohl auch, um fichere Geifel au haben. 2. Mon. 24, 1-7. 2. Chr. 36, 5-8. Tan. 1, 3 - 6. Go ging, was Jefalas R. 39, 3 - 8 bein hiskin über 100 Jahr vorher geweiffagt hatte, weiter in Erfüllung. 3 7 3 Bart 1 546 . A. 70 f.

Mit diesem Jahre fongt die Babylonische Herrzschaft über Juda, oder die Babylonische Dienstbarkeit an, welche nach der Weissaung des Jeremias 25, 1.
29, 10., siebenzig Jahr dauern sollte. Daß nun dieses Jahr das vierte Jahr Jojakuns sep, erhellet aus Jer, 25, 1. 46, 1. Wenn es Dan 1, 1. das dritte Jahr ges nannt wird, so ist dies bloß eine andere Art die Jahre ze zu zählen, indem Jojakim am Ende des Jahrs zur Regierung kam, welches dann Jeremias, wie sonst oft geschieht, als das erste annimmt, Daniel aber dieses unvollständige Jahr vernachlässiget, und so um ein Jahr weniger zählet. Dieses ist nun eigentlich das Jahr der Sp 368, und vor Ehr. voz. Da aber Usserius das Jahr 369 der Sp. und 606 vor Ehr. herausgebracht hat, und diese Zahl in der Geschichte angenommen

wird, so kann man ben dieser Zahl Ufferii bleiben, und den kleinen Unterschied von einem einzigen Jahre vernachlässigen. Vergl. Michaelis Unmerk. zu 2. Kon. 24, 1. S. 159 ff.

Dren Jahre bernach fiel Jojatim, vermuthlich im Bertrauen auf ein Bundnif mit Megypten, von Rebukadnezar ab, und 2. Ron. 24, 2 - 6. heißt es, Jehova habe die Chaldaer, Aramaer, Moabiter und Am= moniter gegen Juda gefandt, Jojatim fen geftorben, und Jojachin fein Gohn habe ben Thron bestiegen; bas gegen wird 2. Chr. 36, 5 - 8. vom Abfall nichts ge= melbet, fondern nur erzählet, Rebukadnegar fen von Babylon gegen ihn ausgezogen, und habe ihn gefeffelt nach Babnion geführt. Es ift offenbar, baf im Unche der Chronit durch die Abschreiber ein großer Fehler ein= gefchlichen ift. Bermuthlich erhielt fich Jojafim bis ins 11te Jahr feiner Regierung, gegen Rebutadnegar ; er farb, und ba er noch nicht begraben war, ergab fich fein Sohn Jojachin, ber ichon mabrend ber Rrantheit Die Regierung verwaltete; die Chaldaer fchleiften bain bie Leiche bes meineidigen Jojafim vor die Stadt, und lieffen fie unbegraben liegen, wie Jeremias 22, 19. und 36, 30. vorgefagt hatte. Dergl. Michaelie Unmert. 3u 2: Chr. 6. S. 298 ff.

Jojachin oder Jechonia schwang sich, wie erst gesagt worden, auf den Thron, erhielt sich aber nach 2. Kön. 24, 8. nur dren Monde, und nach 2. Chr. 36,-9. gar nur 3 Wochen und 10 Tage; denn ob er sich gleich den Chaldarn, welche eben Jerusalem belazgerten, ergab, so wurde er doch als Gesangener behandelt. Hierauf wurden die Schätze der königlichen Rammer und die goldenen Geschirre des Tempels, welz che Salomo angeschafft hatte, nach Babylon gebracht, vergl. Ief. 39, 2—8, und der ganze Hof, 7000 Soldaten, 1000 Handwerker, und 2000 Bornehme und Reiche, welche zusammen mit Weib und Rind, samt ihren Bedienten oder Staven leicht 40,000 Seezlen ausmachen konnten, an den Fluß Cabor in Mesopotamien geführt, daß also nur die minder bemittelten und die Landleute zurüchblieben. Unter den Weggezführten war auch der Prophet Ezechiel. Zum König seite Nebukadnezar, Matthania den Bruder Jojakims ein, und gab ihm den Namen Zebekia, 2. Kön. 24, 8—18. 2. Chr. 36, 9—10. Jer. 52, 28. veryl. Isl. 39, 3—8.

"Die Burudgebliebenen hofften noch immer bas · Ch Idaische Joch abschütteln zu konnen, und die Weg= geführten faben einer baldigen Rucktehr entgegen ; jes nen ftellte fich Geremia, und diefen Ezechiel entgegen, aber diefe Propheten fanden fein Gehor. Bedefia, der gwar nicht gar schlimm gewesen zu fenn scheint ; abet von feinen bofen Rathen beherricht wurde , lief fich; nach Ezech. 17, 15. im gten Sahr feiner Regierung, verleiten, mit Pharao Hophra, welcher Naphres oder Apries ber gte in der XXVI. Dynastie der Saiter ift, ein Bundniff einzugeben, und feinem machtigen Dberberrn den Gehorfam aufzusagen. Das Rriegsheer ber Chaldaer belagerte bierauf Jerufalem. Die Megyptier rudten gwar gum Entfat beran, Jer. 37, 5. 7. Ezech. 17, 13 - 15.; da aber Rebutadnegar ihnen entgegen ging, fo zogen fie fich nach Egypten gurud, ohne eine Schlacht zu wagen, Jer. 37, 3—10. Die Belagestung wurde dann wieder vorgenommen, und die Stadt im 1sten Jahr Zedekiå, im 1sten Jahr der Babylonisschen Dienstbarkeit, 388 der Sp., und 588 vor Ehr. erobert. Zedekia entstoh zur Nachtszeit, wurde aber eingehohlet, gefangen, und zu Nebukadnezar, der sich zu Ribla in der Provinz Hamath aushielt, gebracht, wo seine Shine, auf den Befehl Nebukadnezars, vor seinen Augen hingerichtet wurden, er selbst wurde gesblendet, und in Ketten nach Babylon geführet, daß er also in diese prächtige Stadt kam, ohne dieselbe zu sehen, wie der Prophet Ezechiel 12, 13. etwas räthsselhaft vorgesagt hatte, 2. Chr. 24, 18—25, 7.

Bald barauf kam Nabusaraban, der Oberste der königlichen Leibwache, nahm alles aus dem Tempel weg, steckte Tempel und Stadt in Brand, zerstörte die Festungswerke, und sührte die Inwohner mit sich fort, aus welchen die Bornehmsten, als die Urheber der Emphrung, zu Ribla hingerichtet wurden, die übrigen aber in das Exilium wandern mußten, 2. Kön. 25, 8—21.

2. Chr. 36, 17—21. Jer. 52, 12. ss.

Ueber das Landvolk, welches in Judaa blieb, setzte Mobnkadnezar ben Hebraer Gedalin zum Statthalter. Mun kamen die Bornehmen und Soldaten, die sich durch die Flucht gerettet hatten, zurück, und erhielten von Gedalia die eibliche Bersicherung, daß sie nichts zu fürchten haben, wenn sie sich als rubige Unterthanen Nebukadnezars betragen wollten. Deffen ungeachtet ermordete Jömael, ein Prinz aus dem königlichen

Saufe, mit Silfe feiner Unbanger, den Statthalter Gedalia famt allen Bebraern und Chaldaern, bie ben thm waren. Da nun die Rache ber Chaldaer zu furch= ten war, fo zog Jomael mit allen hebraern, die fich ju ihm ichlugen, nach Megnoten; felbst Jeremia, ber ihnen den gottlichen Befehl ankundigte, im Lande gu bleiben, mußte mitmandern, 2. Ron. 25, 22 - 26. Jer. 40 - 43. Die noch Buruckgebliebenen, 745 an der Zahl, wurden nach vier Jahren durch Rebufaraban weggeführt, und fo das Land ganglich von Inwohnern entbloget, Jer. 52, 30. Indeffen murden bod nicht, wie von den Uffpriern nach Samarien , neue Colonien eingeführt, und ob fich gleich Romaden im Lande verbreiteten, auch die Ibumaer fich in bem fudlichften Theile festfetten, fo blieb both bas Land größten Theils un= bewohnt, und fur die einst guruckfehrenden Judaer of= fen. hiermit mar nun erfüllet, mas ichon Dofe g. D. 28, 36. 49 ff. und foust oftere gedrobet, und die Propheten umftandlicher aus einander gefett hatten.

1. Die Zerstörung Jerusalems fällt nach unserer Rechnung in das Jahr der Spaltung 387 oder 338, nach Sechiel K. 4, 5. aber in das Jahr 390 der Spaltung; entweder ist also in unserer Rechnung ein Fehler von zwen bis drey Ishren, oder der Prophet hat eine runde Zahl brauchen wollen. Dieß ist das 142ste Jahr der Uera Nabonassars, das 4te Jahr der 47ten Olimpiade, das 162te Jahr nach der Erbauung von Rom, und 588 vor Chr.

2. In ben letten 23 Jahren bes Reiches Juda wird in ben Geschichtbüchern von ber Abgötteren wenig gemeldet, weil Jeremia und Szechiel gelegentlich von berselben hinreichens de Nachrichten geben, nach welchen sie wirklich höher als jemabls getrieben ward, Jer. 2, 1—9, 25. Ezech 8, 1—11, 25. 14, 1—11, 16, 1—63. 23, 1—48.

# Sechstes Kapitel.

Die Hebraer in dem Exilium und Geschichte dieser Zeit.

S. 44.

Theokratie ber Bebraer in bem Erilium.

ie aus Galilaa und Gilead weggeführten Jöraeliten waren ben der Zerstörung Jerusalems schon 153 Jahr in Uffprien; die von Salmanassar weggeführten Stämme wohnten nun schon 135 Jahr in Chalach, Gausan und in den Städten Mediens, und die von Jerusalem im 8ten Jahr Nedukadnezars an den Strom Cabor verzpflanzten Judäer hatten sich nun schon zehn Jahr verzgedens mit der Hoffnung einer baldigen Rückkehr in ihr Vaterland geschmeichelt, welche sie nun, wie ihnen Jeremias und Ezechiel so oft vorgesagt hatten, durch die Zerstörung ihrer Hauptstadt, und durch die Wegführung der übrigen Inwohner vereitelt sahen.

Unter allen diefen Sebraern, die eigentlich, der Sanction ihres Gesetzes gemäß, wegen der Abgotteren mit dem ganglichen Verluste ihres Vaterlandes gezüchtiget wurden, waren gewiß viele, die keine Gotten verzehrten, nicht wenige wurden durch diese große, so oft

vorgesagte Nationalftrafe babin gebracht, daß sie in fich gingen, und nun den Aberglauben, der fie in fo vieles Ungluck gefturgt hatte, verabscheuten. Die ubrigen lieffen zwar die Abgotteren barum nicht fogleich ganz fahren, vergaffen aber doch auch Jehova nicht gang, wie wir aus Ezechiel 20. R. feben; vielweniger vermifchten fie fich, wie andere verpflanzte Bolfer, mit den Inmohnern der Lander, in welche-fie tamen, fondern blieben ein abgefondertes Bolt. Un einzeln abtrunnigen mag es zwar nicht gefehlt haben, aber die Ration blieb eine be-Der Bermischung mit den Beiden, fondere Nation. und hiermit bem ganglichen Untergange bes Bebraifchen Wolfes mar schon burch die Beschneibung, burch bas Berboth vieler, ben andern Bolkern erlaubten Speifen, burch die bestimmten Berunreinigungen, und durch anbere Gefete, welche auf bie Absonderung ber Ration, und mithin auf die Erhaltung berfelben abzielten, in fo weit vorgebeugt, bag diefelben nun gur Gewohnheit, und fo gu fagen, gur zwenten Ratur geworben maren, und ben Aebertritt zu ben Seiben erschwerten. Die alten Wohlthaten und munderbaren Rettungen Jehovens. die ihnen ausschlieflich wiederfahren waren, und die Berheffungen, welche fie fur die Bufunft hatten, wurden auch nicht fo leicht vergeffen. Die Erfüllung fo vieler Weiffagungen bon bem Kalle bes Uffprifchen Reichs und ber Gabt Mis nive, und von der Babnionischen Dienftbarteit und ber Berftorung Jerufalems mußte Jehova in ben Mugen ber Mation über alle Goben unendlich erheben, und die De= muthigung, in welcher bas Bebraifche Bolt fich nun befand, mußte das Rachdenken wecken, und war alfo eine bittere, aber fraftige Argenen gur Beilung von ber Reigung zum Gobendienft. Es waren bemnach gewiß

viele Jöraeliten in Affprien, Chalach, Gausan und Mestien, wie das Buch Tobia voraussetzt, aufrichtige Versehrer Jehovens geblieben, und die Judaer in Babylon und am Cabor hatten noch überdieß an den Propheten Ezechiel und Daniel mächtige Erinnerer, welchem Gotte sie angehören, daß sie nicht leicht ganz abgöttisch werden konnten.

Die Weiffagungen Ezechiels betrafen großen Theils nabe bevorftebende Begebenheiten, die bann vor ben Ungen ber Exulanten, welche fie nicht glauben wollten, in Erfullung gingen, und jede Erfullung war immer ein neuer Beweis, daß Jehova, der Urheber diefer Beiffagungen, ber Gott und Regem ber Belt fen. Go folgte in den aberglaubischen Gemuthern gleichsam Schlag auf Schlag, um ben Gott Jehova im Undenten zu erhalten. Befonders verdient bier die fo merkwurdige Beiffagung bon ber Eroberung und Berftorung ber machtigen Stadt Thrus Ezech. 26. ermahnt zu werden, beren Erfallung Ezechiel felbst R. 29, 18 auführet, vergl. Berofus bey Josephus wider Upion I. 20. Durch solche auffalz lende Erfüllungen der Weiffagungen von der naben Bufunft, murbe ber Glaube an die Weiffagungen von dem entfernten Begebenheiten geweckt, und die Aufmerkfam= feit auf die Bufunft gespannt.

Daufel als erster Minister am hofe zu Babylon, und seine drey gottseligen Freunde, welche ansehnliche Alemter bekleibeten, waren offenbar von der göttlichen Vorsicht in das Exilium vorausgefandt, nicht nur um Beschützer der Nation zu seyn, sondern auch um dieselbe durch ihr Benspiel der Gottseligkeit, in der Religion Jes

hovens zu ftarten. Diffgunft und Reid ber Soflinge brachte die dren Freunde Daniels, und am Ende Daniel felbft in die Lage eines unvermeidlichen Umergangs, und ihre wunderbare Erhaltung beschömte nicht nur ihre Gegner, fondern noch mehr den Gotendienft, und ftellte ben Gott der Bebraer nicht blog den Ernlanten, fondern felbit ben Beiden und den abgottischen Monarchen in dem schönften Lichte dar. Daniels Erklarungen ber propheti= fchen Traume Nabutadnegars und der unbekannten Schrift in bem Speifesaale Beltschagare, die zum Theil bald barauf in Erfullung gingen, maren abermahls auffallen= be Beweife, bag ber Gott ber Bebraer mit feinem aus ben Gottern anderer Bolter zu vergleichen-fen, wie felbst Rebutadnegar und Darins in offentlichen Edicten anerkannten, und daber allen Unterthanen empfahlen, ben Gott bes himmels in Ehren ju halten, Dan. 2. 47. 3, 21 - 30. 4, 31 - 34. 6, 26 - 29. Wie troft=. reich mußten folche Musschreiben ber heibnischen Monar= chen fur alle Bebraer in Babylon, am Cabor, in 21ffp= . rien, Gaufan und Medien fenn! Benn felbft bie Beiden fo fenerlich auf ben Gott Jeraels aufmertfam gemacht murben , wie vielmehr mußten die Bebraer hierdurch er= wedt werden, ihrem Gott getreu zu bleiben.

Bahrlich, Gott verfolgte, fo gu fagen, die Sebraer unter ber heilfamen Strafruthe ber Demuthigung unter fremben Bolfern, mit wirksamen Bortehrungen feiner Borficht, und mit Bundern und Weiffagungen, um fie auf eine gewiffe Urt zu nothigen, die mahre Religion gu behalten, und fie in eine Lage gu feten, in welcher es ihnen nicht leicht möglich fenn follte, die Berehrung bes Schöpfers und Regenten der Welt mit dem Gogen:

bienste zu vertauschen. Dieses ist es auch, was ihnen Jehova durch den Propheten Ezechiel R. 20, 32—44 mit durren Worten andeuten läßt, daß, wenn sie auch insgesamt Heiden werden wollten, dieses doch durchaus nicht angehen soll, und er Mittel haben werde, dieses kräftig zu hintertreiben. Vergl. Zeß Regenten von Juda nach dem Existo I. Th. S. 1—152.

#### S. 45.

#### Buftand ber Debraer in bem Erilium.

Indeffen mar auch der Zustand der Hebraer in bem Erilium nicht fo gar elend. Wenn man bemerft, wie viel es fagen will, daß ein gottseliger Bebraer und Prophet die erfte Burde am Sofe zu Babylon beflei: bete, bren fromme Freunde Diefes Propheten in hohen Staate amtern ftanden, und felbst Jojachin , ber ebemablige Ronig von Juda, im 44ten Jahr ber Dienft= barteit nicht nur aus dem 36 jahrigen Gefangniffe ent= laffen, fondern auch noch allen Ronigen , die zu Babn= Ion gefangen, ober als Geißel, ober auch um ihre Aufwartung zu machen, gegenwärtig maren, borgezogen, bem Range nach, als der erfte der Ronige behandelt wurde, an der Tafel bes Chalbaifden Monarchen fpeifte. und einen koniglichen Jahrgehalt erhielt, fo kann man es wohl nicht verkennen, welcher Glang hiervon auf alle Erulanten gurudfiel, und baf fie folglich weber ichlecht, noch verächtlich behandelt, noch fehr bedrückt werden konnten, fondern gewiß nicht unansehnliche Coloniften waren, die unter bem machtigen Schutze bes Ronigs ffanten. Un ber Chrenbezeigung gegen Jojachin hatten

ohne Zweifel auch fein Sohn Schealtiel und fein Enfel Gerubabel Untheil, und wenn auch jener Wettstreit in Beisheitsspruchen, ben Gerubabel nach 3 Est 3 - 4 und nach Josephus Archaol. XI. 3. vor dem Ronige Daring gewonnen haben foll, erdichtet ift, fo ift doch fo viel fehr mahrscheinlich, daß er ben Sofe, wo nicht ein Umt bekleidete, boch Butritt hatte, welches dann immer für die Ration vortheilhaft fenn, und ihrem unglücklichen Buffande manche wichtige Erleichterung verschaffen mußte. Man wird fich daher nicht wundern, wenn hernach, als Enrus die Rudfehr nad Palaffina erlaubte, nicht etwan mur einige wenige, fondern febr viele oder mohl gar die metften blieben, wo fie waren, und fich hier beffer zu befinden glaubten, als wenn fie nach Judaa gurucktehr= ten. Es ift daher eben nicht unwahrscheinlich , was die Ergablung von Sufanna vorausfetet, und die Tradition ber Juden behauptet, daß die Exulanten Sbrigkeiten und einen Kurften aus ihrem eigenen Mittel hatten, wenigstens mogen fie Jojachin, hernach Schealtiel und Gerubabel eben fo als ihre Furften, wie Jogadat und bernach Jofua als ihre bobe Priefter angeseben haben.

Indessen ist freylich nicht zu leugnen, daß ihre Erniedrigung als einer von ihrem Gotte bestraften Ration immer sehr schmerzlich war, und ihnen ben manten Gete Gelegenheit Aeußerungen der Berachtung zugezogen hat. Es mag auch die besondere Religion der Hebraer den unedel denkenden Babyloniern und Chaldaern manchen Anlaß zur Spötteren und Verhöhnung gegeben haben, wie der 137 Ps. zu verstehen gibt, und wie die Entehrung der Tempelgeschirre Dan. 5. als ein großes Bepspiel beweiset. Der Verlust ihrer Häuser und ihrer

fruchtbaren Felder und Garten, die Einascherung ihrer Sauptstadt und ihres Tempels, und der Mangel eines frihlichen Gottesdienstes mußte durch solche Insulte noch wiel empfindlicher werden, daß es eben nicht sehr befrems den kann, wenn ein begeisterter Sanger Pf. 137 hierüber in harte Berwünschungen ausbricht.

Sind die Jergelten in Affprien, nach Sanberibe Mleberlage in Judaa, ubel baran gewesen, wie bas Buch Tobia voransfest, fo mar diefes Diffgeschick von furger Dauer, indem Sanherib bald barauf ermordet murde. Die Bergeliten in den Statten Dediens muffen fich aber immer viel beffer befunden haben, weil Zubias R. 14.4. 12. 13. feinem Sohne anrath, nach Medien gu gieben. Dief ift um fo viel mahrscheinlicher, da bie Religion ber Meder nicht fo grob abgotifch mar, und mit ber Relie gion der Joraeliten mehr Mehnlichkeit hatte; denn wenn Die Berehrung des Drmugd und ber Schutgeifter auch nicht alter als Zoroafter fenn follte, fo fallt boch die Reformation Zorafters co bis 100 Sabr nach ber Unfunft der Forgeliten in Medien 722 vor Chr., indem fie, wie in Bend = Avefta haufig angedeutet wird, unter Gufpafp, b. i., Knarares I., ber ben 643 bis 603 bor Chr. regierte, bor fich gegangen ift. Tychsen de Religionum Zoroaftricarum apud veteres gentes vestigiis in Comment, Soc. Goett. Vol. XI. p. 112, fegg, Vergl. auch Rleufere Unbang zum Zend = Avefta I. B. II. Th. &. 65. f. und S. 253 - 254, und Berbelot or. Biblioth. Il. 3. 489 f. ober d. Ueberf. III. B. 3. 158 f. und 109. f. l. B. S. 526. f. Aber bie Grundlage ber Boroaftrifchen Religion ift ohne Zweifel weit alter; benn es fundiget Biroafter felbft feine Bibre

nicht als neu, fondern als eine Reinigung der alten Res Tigion von den Misbrauchen an, und diefes muß richtig Tenn, weil fich fchon ben bem Rriegsheere Nebutaduegars Jer. 39, 3. ein 30, oder Deftur Defturan des Boroafter, bas ift, oberfter ber Mager ober Mobed's befindet, und folglich diefe Religion fcon 587 vor Chr. In Babplonien verbreitet fenn mußte; ja fie war fcon um eben biefe Beit bis nach Jerufalem gedrungen, Ezech. 8, 16., und was noch mehr ift, fo findet fich 2. Ron. 23, 11., ber Perfifche Connenwagen und bie Sonnenpferbe zu Jerufalem gar icon unter Joffas, ber 642 vor Chr. gur Regierung fam, folglich ehe Boroafter feine Lehre in Medien ausbreitete. Dorgl. 2. Ron. 23. 11. mit gerodot I. 189. VII. 55. Cyropad. VIII. 36. Curtius III. 3. und Zend = Uvefta Unhang IL. Band S. 162 - 164 Unmerk.

#### §. 46.

### Mabopolaffar. Nebukadnejar.

Babylon stand von 295 bis 350 ber Sp. 680 bis 625 vor Chr., durch 55 Jahr unter den Affprischen Königen. Abobelassar, auch Aebukadnezar I. genannt, riß es im 17ten Jahr Josia, gerade ein Jahr bevor die Handschrift Mosis im Tempel gesunden wurde, von der Monarchie der Affprer ab, und stiftete das neue Babylonische Neich. Er soll vorbin unter Kyniladan und Sarakus Affprischer Stadthalter zu Babylon gewesen seyn, sich mit Affprischer Stadthalter zu Babylon gewesen seyn, sich mit Affprischen Sohne des Kyarares I. Königs von Medien, verbunden, und mit demselben versinigt

bas Affprifche Reich griftort haben. Was immer hieran fenn mag, fo ift boch gewiß, bag er, wie ichon ber Nahme zeigt, ein Chaldaer mar, er mag aus jener Co-Ionie bon Chalbaern, benen Jef. 23, 13. Salmanaffar ober Sanherib, etwan 90 oder 100 Jahr borber, nahm= lich 250 bis 26, ber Sp., 725 bis 715 bor Chr., Mobnfife am Euphrat, von Babnion in Guben, ange: wiesen und eingedammet hat, gewesen fenn, oder er mag, nach einer nicht unwahrscheinlichen Bermuthung, eine Borde jener Scothen, beren Ginfall Berodot I. 103 -106 beschreibt , angeführt , und fich dann ju Barplon feffgefett haben. Er zerftorte im zwenten Sahre feines Reiche, 623 vor Chr., 352 der Gp. Die weltberuhm= te Stadt Rinive auf ewig, womit die Beiffagungen Dahums und Bephania in Erfullung gingen. Siebe S. 41. Unm. und Serodot I. 106. Strabo S. 737. Eufebius Chron, p. 124. Spncellus p. 218. Er farb nach einer Regierung von 20 Jahren in einem hoben Alter, bald barauf, als fein Cohn Rabufadnegar ben Ronig Reto ben Rartemifch geschlagen hatte. Beros sus bep Josephus Archaol. X. II. 1. und wider Upion I: 19.

Mebukadnezar II. oder der Große, ben Ptolos mans Nabokelassar, ben den Griechen Nabuchodonosfor, tratt 606 vor Chr., 374 der Sp., im 4ten Jahr Jojakims die Regierung an. Was er mit den, sich emporenden Judäern vorgenommen, ist schon erzähler worden. Das zwente Jahr nach der Zerstörung Jerussalems, 58° vor Chr. sing er die Belagerung von Aprus an, eroberte es aber erst in drenzehnten Jahr, 573 vor

Chr., und gerftorte die leere Stadt, indem die Jumof: ner mit ihren Schaten und beften Sabfeligkeiten gue See entfloben waren; fie fehrten bernach jurud und bauten auf der, vier Stadien von Allt = Tyrus entlegenen Infel eine Stadt, die fie wieder Thrus, mit ober min, nannten. Jef. 29, 1 - 19. Ezech. 26, 1. 8. ff. 27, 26. 28, 1. ff. 29, 18. Jer. 27, 3. 29, 22. 43, 3-12. 47, T. ff. 21mos. 2, 9. Joel. 3, 4. Dergl. Diofles. Alegafibenes, Philostratus, die Unnalen der Tyrier bey Josephus wider Apion I. 20. und Archaol. X. 1:, 1. Mahrend biefer langen Belagerung muffen bie umliegenden Gegenden viel gelitten haben, und in diefe Beit Scheint die Erfüllung jener Weiffagungen Jer. 27 - 29. Ezed. 25. gegen die Bidonier, Philister, Doa= biter und Edomiter ju fallen. Vergl. Jofeph. Urchaol. X. 11, 1.

Hierauf zog Nebukadnezar gegen Aegypten zu Felzde, welches jest, wegen innerlichen Unruhen zwischen Apries und Amasis, noch schwächer war, als vormahls, da es sich nicht unterstand, um Jerusalem zu entsetzen, eine Schlacht mit den Chaldaern zu wagen. Vergi. Berodot II. 162. 163. Diodor aus Sicil. I. 68. Nebukadnezar machte sich ohne große Mühe von ganz Aegypten Meister, und ließ, wie vorhin die Judäer, Phonicier und Syrer, nun auch viele Aegyptier jenseits des Euphrats verpflanzen, Megasthenes und Berosus der Ison I. 20. V. 23. Icr. 44, 4, 14—19. 25. Ezed. 29, 12. 30, 14. Megasthenes sagt den Josephus, daß Redukadnezar hierauf einen großen Theil von Africa gerwüsset habe, dis nach Spanien gekommen sen, und

in der Größe seiner Thaten den Herkules übertroffen habe: τστον τον βασιλεα, sind seine Worte, τη ανδρεια και τω μεγεθει των πραξεών υπερβεβηκοτα τον Ήρακλεα καταςρεψαι γαρ αυτον Λιβυηυ την πολλην και Ιβηριαν. Strabo sagt S. 68-: "Sesostriß, König "der Alegyptier, und Tearso (Taraso, Tirhasa) König der "Nethiopier sind auf ihren Jügen bis nach Europa ges "kommen; Nebusadnezar, der ben den Chaldaern in eis "nem noch größerit Ansehen, als Herkules ben den "Herkules, sals so weit nach ihm (dem Megasthenes) "auch Tearso vorgedrungen ist, sondern er ging auch "aus Iberien nach Thracien und den Pontus hinüber." Sben dieses führet auch Eusebius an Praep. Evang. IX. 41. p. 456. Edit. Vigeri Coloniae 1688.

Rachdem Rebukabnegar bon biefem Buge mit vie= ler Beute guruckgekommen, fo fchmuckte er mit berfelben theils die Tempel ju Babylon aus, theils verfchonerte er diefe feine Refidengftadt. Er baute ben prach= tigen Belustempel, eine neue fonigliche Burg, und eine Stadt jenfeite bes Euphrate, und umgab alles mit feht bicken und hoben Mauern, veral. Dan. 4, 27. Er lieft ben Mahar Malka aus dem Cuphrat in den Tiger: firom, ben Pallakopas in einen fehr großen, burch Men-Schenhande angelegten See, und andere Canale graben, um bas Maffer ben den Aufchwellungen bes Cuphrats abzuleiten, damit die Stadt nicht überschwemmet murbe ; er lieft Damme aulegen, um bas Waffer gur Be= mafferung der Felder zu sammeln. Der Gce. zu melden ber Palla opas führte, foll 1280 Stabien, b. i., 3: D. Meiten im Umfang gehalten haben. Diefe Wer: ke sind hernach der erdichteten Semiramis bengelegt worden; wosür man hätte sagen sollen, sie sind von Mitokris, der Mutter Beltschazars, des letzten Chalzdischen Monarchen vollendet worden, Berosus bey Josephus Urchäol. X. 11, 1. u. wider Upion 1. 19. 20. Berodot I. 184 — 186. Justinus Tr. I. 2. Diozdor aus Sic. II. 10. Strado S. 738. Ubydenus bey Eusedius Praep. Ev. IX. 41. p. 457. Urriaznus de Reb. Alexandri VII. 21.

Bon felnem Ende fagt Berofus ben Josephus wie der Upion I. 20.: et verfiel in eine Rrantheit, und farb im 43ten 3. feiner Regierung. Rrantheit muß alfo boch mertwurdig gemesen senn, weil fie fonft taum verdient hatte, in ber Geschichte erwähnt Bu merden. Abndenus ergablt bep Bufebius Praep. Ev. IX. 41. p. 457. als eine Tradition der Chaldaer, Mebukadnezar habe nach der Bergroßerung und Berschonerung der Stadt Babylon auf dem Dache feines · Palastes eine Weissaung von der Eroberung Babylone durch die Meder und Perfer ausgespros chen , und fey bann veridwounden. Diefe Sage ift offenbar eine entstellte Erzählung, bie zum Theil aus feinen prophetischen Traumen, Dan. 2. u. 4. R., und seinem Bahnwite, Dan. 4. R., in welchem er sich entfernte, und unter den milben Thieren feinen Aufent= halt fuchte, also gleichsam verschwunden, oder wie wir fagen , unfichtbar, geworden ift ; und zum Theil and ber Eiftarung der unbefannten Schrift durch Daniel R. 5. in Dem Speifesaal Beltschagars jusammengesetzt worden.

### · §. 47.

Evilmerodach. Merigliffer. Laborofoarchad.

Evilmerobach, ber Sohn Nebutadnezare, ben Megasthenes Evilmaluruch, ben Berosus Evilmaras dach, ben Ptolomans Iloarudan, entließ ben bem Antritte feiner Regierung, 562 vor Chr., Jojachin, ben Ronig bon Juda, aus dem Gefangniffe, in welchem er nun ichon in bas 37te Sahr geschmachtet hatte; et 30g ihn gn feiner Tafel, wies ibm auch noch einen jabro lichen Gehalt an, und gab ihm ben Rang bor allen Ronigen ju Babylon, 2. Ron. 25, 27. ff. Sieronymus fubret Comment. in Jes. 14, 19. die Sage ber Juden an, daß Evilmerodad, mahrend bes Wahnfinnes feines Baters, bas Reich ubel verwaltet habe, und bernach von feinem Bater, nach feiner Genefung vom Bahnfinn, in eben das Gefängniß fen geftecht worben, in welchem Jojachin fag, wo er mit demfelben Freund. schaft gemacht habe. Dien tann mohl geschen fenn, baß es aber wirklich gefcheben ift, kann die Sage ber Juden nicht beweisen; indeffen ift es immer eine Cage, bie wohl fo gut, oder noch beffer ift, als manche Sys pothefe ber neueften Ausleger. Die Berofus ben Eus febius Praep. Ev. IX. 41. p. 457 berichtet, fo man Evilmerodach auch bernach, ba er nach dem Tode feis nes Baters die Regierung übernahm, wirflich ein fchlech: ter und ungerechter Regent, und murbe baber im gmene ten Jahr, 561 bor Chr., bon Merigliffor feinem Schmager getobtet. Noch vor bem Ende birfes zwonten Sahrs muß auch Jojachin geforben fenn, indem es 2. Aon.

25, 29. heift, Evilmerodach habe Jojachin, fo lang er lebte, ben feiner Tafel fpeifen laffen.

Merinlisser, ben Megasthenes Miriglisser, ben Ptolomans Mixikaffokolaffar, ben Josephus Arch. X. 11, 2. Migliff rom, ber Edwiegersohn Rebutadne: gars, mar vielleicht einer von den zwen Dberften, welche Jerem. 20, 3. unter dem Rahmen Mergalichareter vorkommen. Er machte große Ruftungen gegen bie Meber, und lieg auch die Ludier, Phrygier, Rarier, Rappadocier, Ellicier, Paphlagonier, und anbere benachbarte Bolfer, als gegen ben gemeinschaftli= den Feind, jum Feldzuge einladen. Er murde aber von Engus geschlagen, und blieb felbft auf dem Plate, im gten Jahr feiner Regierung , 557 bor Chr.

Sein Cohn Laborofoardad, ben Megafthenes Labaffoarast, ein junger, ungerechter und graufamer Pring, bestieg ben Thron, Berofus bey Josephus wider Union I. 21. Menafthenes bey Eufebins Priep. Et. IX. 41. p. 457. Josephus Urchaol. X. 11, 2. Vermuthlich ift es von diefem Konige gu verfieben, mas Xenophon Eprop. IV, 6, 2, V. 2, 13. ergablet, daß der Konig von Babylon auf einer Jagd ben Sohn bes Gobrias, weil er zwenmal ein Thier erlegte, welches ber Ronig verfehlt batte, getobtet, und ben Gabates hat entmannen laffen, weil er von einem feiner Kehemeiber mar gelobt worden. Laborosoarchad mar = be wegen feiner Tyrannen im gten Monat ermorder.

Mabonned, ben Megasthenes Mabannidoch, ben Piolomans Mabonad, ben Josephus Maboandel, ben

Herodot Labynetus, einer von den Verschwornen gegen Laborosoarchad. Berofus fagt nichts von feiner Berkunft. Megafthenes aber fagt ben Gufebius Pracp. Ev. IX. 41. p. 457: τετε (Λαβασσοαρασκε) δε αποθανοντος βιαιώ μορω Ναβαννιδοχον αποδεικνυσι βασιλεα, προопновта от чов, nadidem diefer (Labaffaorast) auf eine gewaltthatige Urt geftorben, fo machten fie Mabannidoch zum König, welcher ibm nicht nabe war, welches fo abgeriffen, wie es da außer dem Bu= fammenhange fieht, etwas zwendeutig ift, boch scheint es nicht zu fagen, er fen mit ihm (Mebukadnegar) nicht verwandt gewesen, sondern er fen ihm, dem Laboroso= archad, bon beffen Graufamfeit eben die Rebe mar, nicht gleich gewesen. Dieser Ronig ift ber Beltschagar ber Bibel, der allerdinge von toniglichem Geblute und ein Nachkommen Rebukadnezars war; Dan. 5, 2. 11. 15. 22. pergl. 2. Chr. 36, 20. Jer. 27, 7. Seine Mutter erscheint Dan. 5. gang fo, wie Nitofris, die Mutter des Labynetus ben Berodot I. 184 - 186, als eine fehr fluge, geschäftige und mannliche Frau, wel= die die Werke, die Rebukadnezar nicht gang ausgeführt hatte, vollendete, und fo ju fagen, das Reich unter ihrem leichtfinnigen Sohne verwaltete, wie biefer and in der Bibel und in der Cpropadie beschrieben wird. vergl. Prideaux 21. u. N. T. im Zusammenhang mit der benachbarten Volkerhiftorie I. Th. S. 108 - 112. Nach einer 17 jahrigen Regierung ift er 540 por Chr. ben der Eroberung Babylons von den Perfern und Medern getodtet worden, wie wir Dan. 5, 30. lefen. Megasthenes und Berosus bop Josephus wider Urion 1. 20. und bey Bufebine Praep. Ev. IX. 41. p. 457. laffen ihn zwar, nach ter verlornen Schlacht

vor Babylon, nach Borsippa entsliehen, und sich her=
nach an Eyrus ergeben, der ihn zum Statthalter von
Karamanien gemacht haben soll; allein Xenophon stim=
met Cyropable VIII. 5, 9—13. mit der Bibe! über=
eln, und sagt, er sey in seinem Palaste mit dem De=
gen in der Faust, samt allen, die ben ihm waren, von
den Persern niedergemacht worden. Vergl. Wichaelis
Unmerk. 3u Daniel S. 51.

#### §. 48.

#### Uebersicht ber Geschichte von Medien.

Die biblische Geschichte wird jeht immer mehr mit folden Bolkern verflochten, beren Geschichte uns zum Theil aufbewahret ist, und Licht auf die Bibel wirft. Wir wollen baher hier zuerst eine Uebersicht ber Geschichte von Medien geben, und uns so den Weg zur weitern Geschichte ber Perser und Hebraer bahnen. Die Folge ber Könige der Medischen Monarchie war diese:

```
J. d. Sp. vor Chr.
                 Arbaces regierte 29 3.
  149
           836
                 3mischenreich
  178
           807
                                 79
          728
                 Dejoces.
                                 53
 · $57
           665 Phraortes = =
                                 22
  310
  332 . ---
          643 Anarares I.
                              2
                                 40
                Uffnages
           603
  572
                                 34
           569
                 Anarares II. =
                                 32
                 Rparares II. ftirbte
           €37
```

Ryarares I. soll mit Nabopolassar, dem Stifter bes Chaldaisch = Babylonischen Reichs, in Bundniß gesstanden seyn, und Astyages, sein Sohn als Feldherr, soll, wie schon gesagt worden, mit ihm das Assyrische Reich und die Stadt Ninive zerstöret haben. Dieser Kyarares ist der Gustasp, unter welchem Zoroaster seine Reformation, 20 bis 40 Jahr, bevor Eyrus geboren war, in Medien eingesührt hat. Tychsen de religionum Zoroastricarum apud veteres gentes vestigiis in comment. Soc. Goett. Vol. XI. p. 112. seqq. 21bbe Joucher im Unhang zu Zendselvesta I. Band II. Th. S. 65 f. und S. 253 f.

Uflyages war der Nater des Knaxares II. und der Großvater Epri. Unter Ryagares II. brachen die Feindseligkeiten zwischen bem Medischen und Chaldaisch= Babylonischen Reiche aus, und haben von der Zeit an immerfort gedauert. Da nun Aparares II. die Perfer ju Silfe rief, fo tam Cyrus an die Spife ber Medi= fchen Armee, und ichlug Rerigliffor. Dief mar bas 21te Jahr vor der Eroberung Babplone, von welchem Cicero, nach herodot, die Regierungsjahre bes Enrus ju gablen aufangt, wenn er L. I. de Div. von Cyrus schreibt: ad feptuagesimum annum pervenit, cum 40 annos natus, regnare coepisset. Mach biefer Schlacht erhob fich Medien immer mehr, und erhielt, nachdem Cyrus bas Chaldaifd : Babylonische Reich zer= fiort hatte, eine fehr weitschichtige Berricaft. Rnara= red II. regierte 30 Jahr uber Medien und über Die ero= berten Lander, und 2 Jahr über Babylon, und diefer ift der Darius Medus ber Bibel, Dan 6, 1. 2. pergl. Prideaux U. u. M. C. im Zusammenhang mit ber

220 S. 49. Berftor. bes Chalbaifc Babylonifden Reichs.

benacht. Völkerh. I. S. 109 ff. Cyropab. I. 5, 2, gerodot I. 95 — 130. Diodor aus Sic. II. 32 — 34.

### §. 49.

Berftbrung bee Chalbaifch Babylonischen Reiche.

Cyrus oder Apros, Wiji, der Zerstdrer des Chaldaifd-Babylonischen Reiche, murde etwan im 7ten Sahr ber Regierung Nebukadnezars, 599 3. vor Chr. 100 J. nach dem Tobe hiefla bes Ronigs von Juda geboren. Sein Rahme wind bedeutet nach Plutarch in Urtagerges V. B. Ausg. Zutten f. I. S. 387 de Sonne, in Pehlvi Rorfchid, d. i. Sonnenglang, von Abor, Licht, Sonne, und schid ober fenede. Blanz. Zend = Uvesta III. Th. S. 146. 159. 183. und Unhang zu Zend = Uvefta II. B. I. Th. S. 85 u. 132. gerbefot Or. Bibl. II. S. 132. Deutsch. If. 6. 555. Der Nahme kommt zuerft Jef. 44, 28. 45. I. vor, vergl. Jer. 50, 44. Rach herodot I. 114. foll bieß nicht fein eigener Mahme, den er in der Jugend geführt, sondern ein erft fpaterhin angenommener Rab= me gewesen fenn. Sein Bater war Rambyfes, welcher nach Kenophon Cyrop I. 2, 1. König der Perfer, nach Berodot I. 107 aber ein Bornehmer aus den Achameni= ben, dem edelften und foniglichen Stamme der Perfer war. Seine Mutter aber mar, wie Xenophon Eprop. I. 2, 1. und herodot I. 107 einhellig berichten, Manbane, eine Pringeffin Affragis bes Ronigs von Medien, mir daß herodot I. 107 - 122, abgeschmachte Rabelie bon feiner Geburt und von feiner erften Erziehung ein=

menget, die bem reifenden Griechen in Perfien ergablt wurden. Die Xenophon Cyropabie I. 2, 1-5, 1. feine Erziehung beschreibt , fo ftimmet fie gang mit ber Perfifchen Erziehung der Vornehmen und Edlen uber= ein, wie fie noch zur Zeit Kenophons, aber frentich fcon burch ben Luxus verderbt, ablich mar. Im gwolfe ten Jahr ging er mit feiner Mutter nach Efbatana au den Medifchen Sof zu feinem Grofvater Affnages, mo er fich burch feine Munterleit, Freundlichfeit und Ge: fälligkeit die Liebe aller Meder erwarb. Da Evilmes rodach, ber Kronpring von Babylon, auf einer Jago einen Streifzug nach Debien that, fo machte Cyrus im 16ten Sahr feines Alters unter Afthages mit großem Ruhme einen Feldzug gegen die Babplonier. Im folgenden Sabr 582 vor Chr., nachdem er 5 Sahr in Me= Dien zugebracht, fehrte er nach Perfien guruck. Aus Diesem Aufenthalte ben Affnages find vielleicht die Fabeln geschmiebet worden, welche Berodot gehort hat.

Was dem Herodot I. 123 — 130. ist erzählt worden, daß Eyrus sich gegen Afrages emporet, und ihn
des Reichs entsetzt habe, gründet sich alles auf die Sagen von der Geburt, Aussetzung und heimlichen Erziehung dieses Helden. Wie nun diese Fabeln der Chronologie widersprechen, und offenbar erdichtet sind, so
verdient auch diese Emporung keinen Glauben, welche
ohnehin dem ganzen Charakter Cyri, wie er nicht nur
von Xenophon, sondern auch in der Bibel vorgestelle
wird, geradezu entgegen ist, nicht zu gedenken, daß
felbst die Art, wie er die Perser (Berodot I. 126.)
zum Absall verleitet haben soll, gar keine innere Wahrscheinlichkeit hat. Ueberhaupt ist der reisende Herodot,

der nur, was ihm überall erzählt wurde, aufschrieb. fo viele Gegenstande umfaßte, und nicht alles genug prufen konnte, den einheimischen gleichzeitigen Rachrich: ten ber Bibel weit nachzusegen, nach welchen Darins ber Meder, das ift, Angrares II. noch nach allen Giegen Cyri, zwen Jahr über Babylon herrschte. Ja felbit Benophon muß bem Berodot vorgezogen werden, weil or, wie schon Sutchinson Diff. 1. Xenophonte ejusque Scriptis imprimis Cyropædia &c., die auch der Thie= meifchen Musgabe 1763 porgedruckt ift, bemerkt hats in bem Charafter bes Cyrus und in feiner gangen Ge= schichte, inobefondere da er die Deter als das herr= fchende Bolt gegen bie Babylonier auftretten, und felbit Ryarares noch zwen Sahr über Babylon berrichen läßt. mit den einheimischen gleichzeitigen Rachrichten ber Bi= bel übereinstimmet, vergl. Jef. 13, 17. 21, 2. Jer. 50, 3. 9, 41. 51, 11. 28 - 30. Dan. 6, 1. Sier= gn kommt noch, daß Zenophon lange Zeit mit Cyrus bem jungern umging, von welchem er ohne Zweifel weit zuverläßigere Nachrichten erhielt, und als Particu= largeschichtschreiber alles genauer prufen tonnte. Daß Xenophon feine Cyropadie auf eine romantische Art ein= aefleidet,' und an Cyrus, wie fcon Plato de leg. III. bemerkt bat, einen guten Ronig bes Orlents, ein Dichemichib bes Boroafter geschildert hat, schadet ber Wahrheit ber Thatsachen nicht, indem es nicht die Begebenheiten, fondern nur die Rebenfachen, und befons ders die Reten, welche dem Eprus und andern auftrettenden Perfonen in den Mund gelegt werden, be= trift, und Cyrus muß auch noch immer aus allen, ba= mable ben Griechen bekannten Drientalischen Ronigen ber Beste gemesen fenn, weil Tenophon iben ihn gu

seinen Helben gewählt hat. Molte man wegen ber helleren Farben, mit welchen der Held der Epropädie gemahlt wird, die ganze Epropädie auch in Hauptsaschen nicht als Geschichte gelten lassen, so mußte man auch die meisten Thatsachen der Griechischen Geschichte in Zweisel ziehen, weil sie insgesamt unter der Feder der Schriftseller sind verschönert, und mit solchen Rezben der Helden geziert worden, welche sie wohl hatten halten konnen und sollen, aber gewiß nie gehalten haben. Wir werden also gewiß sicherer gehen, wenn wir und in der Geschichte Epri mehr an Xenophon als an Herodot halten.

Enrus fam Evrop. I. 5, 4. - II. 1, 3. im 40ten Jahr feines Alters , 21 Jahr bor ber Berftorung bes Chaldaifd = Babylonifden Reichs, mit 30,000 in Waffen wohlgeubten Perfern, bem Angrares II. gegen Merigliffor zu Bilfe, und wurde von diefem feinem Dheime jum Relbherrn über bie gange Medifche Urmee ernannt. Der entscheibenbe Sieg, ben Cprus, wie foon G. 48. angemerkt worden, über Merigliffor erfocht, bat bie Chaldaische Macht auf immer geschwächt, zumahl da die Nachfolger im Reiche, Laborosvarchad und Nabonned oder Beltichagar feine Belben maren, Cyrop. III. 3, 12 - 29. Die willführliche Regierung, die Graufamfeiten und die wohlluftige Lebensart Den letten Chaldaifchen Ronige machte auch gegen bas maf= fige , fanfte und leutfelige Benehmen Epri einen fo ftarfen Contraft, daß die Syrfanier, Radufier, Caffaer, auch Gobrnas, Abradates und Gabatas mit ihren ' Statthalterschaften zu Enrus übergingen, Cyrop. IV. 2, 1. 6, 1-5. V. 2, 1-15. 3, 4-21. VI.18 23—25. Nabonned oder Beltschazar erschien zwar mit einem Heere, um den Abfall des Gadatas zu rächen, aber Chrus schlug ihn in die Flucht, streifte bis an die Mauern von Babylon, und nahm hierauf noch einige Festungen weg, Cyrop. V. 4, 1. 5. 23.

Da die Meder unter der Anfahrung Cyri immer mächtiger wurden, so traf zwar Nitokris, die Mutter Nabonneds oder Beltschazars, alle Anstalten, um das Reich zu retten, oder wenigstens Dabylon in einen guten Vertheidigungsstand zu setzen, aber es war alles vergebens, Zerodot I. 185 — 188. Beltschazar begab sich im fünsten Jahr selner Regierung selbst zu Krösus, dem Könige von Lydien, warb in Kleinassen aus Thraciern, Griechen und andern Bölkern eine große Urmee an, und übergab die Anschrung derselben dem Krösus, Epropädie VI. 1, 15. 18 — 23. 2, 7 — 10. Serosdoc I. 71. 75. 77. vergl. Jer. 51. 8. 9. 46.

Rrösus ließ ben dieser Gelegenheit die berühmtesten Drakel über den Ausgang dieses Krieges befragen, und erhielt zwendentige und auf Schrauben gestellte Antsworten, welche er nach dem natürlichen Sinne, den sie zu haben schienen, zu seinem Vortheile auslegte. Als aber hernach die Sache sehr übel ausgesallen war, und Krösust die Orakel hierüber zur Rede stellen ließ, so wurden jene Aussprüche nach einem ganz andern, etwas verborgenen Sinne gedeutet, und Krösus mußte sich hiermit begnügen, weil er damahls keine Macht mehr hatte, sonst etwas zu thun, zerodot 1.46 — 55. 90 — 91. Epropät., VII. 2, 6 — 7, vergl. Ies. 41, 21 — 29.

Eprus, ber von den Vorkehrungen des Belschaftar und Krösus durch einen getreuen Kundschafter genaue Nachricht erhalten hatte, rückte dem Krösus entstgegen, da er eben über den Halps gegangen war, die Stadt Pteria weggenommen hatte, und in den hernmeliegenden Gegenden streiste. Eprus nöthigte ihn zu einem Treffen, machte Cyrop. VII. 1, 11. 14. vergl. Ies. 21, 7. durch seine Kamehlreiteren die Pferde der feindlichen Reiteren schen, und jagte die ganze Armee in die Flucht, Cyrop, VII. 1, 4—22. Zerodot sie 75—77.

Rrofus zog bierauf mit feinen eigenen Goldaten in feine Refidengstadt Sardes, und feine Bundesgenoffen fehrten nach Saufe, weil eben ber Winter anbrach. Raum hatte Rrofus Gefandte an feine Bundesgenoffen gefchickt, baß fie fich zu bem Reldzuge im funftigen Sommer einfinden follten , fo naberte fich fcon Cprus mit feiner fiegreichen Urmee, wider alles Bermuthen, ber Stadt Sardes. herodot lagt I. 79 - 80. ben Rrofus mit feinen wenigen Golbaten, meiftens Reites ren, dem machtigen Beere Epri noch vor ber Stadt eis ne Schlacht liefern , und ben Chrus hier erft die Ramehlreiteren brauchen. Wie unwahrscheinlich biefes ift. barf wohl nicht erft gezeigt werben, wie benn auch Renophon, der mit dem, ju Sarbes residirenden jungeren Cyrus fo lange unging, Cyrop, VI. 2, 1. hiervort nichts melbet.

Die Stadt Sardes ward in 14 Tagen erobert, und Ribsus, der sich einstens, ohne sein Ende abzuwarzens Pahn's Urch. II.Th. I.B. P gegen Solon gläcklich gepriesen hatte, soll, wie Herodot erzählt, nach dem Urtheilespruche Epri zum Feuer
verdammt worden seyn, und von dem schon brennenden
Scheiterhausen, da er den Nahmen Solon nun wehmüthig aussprach, wieder befreyet worden seyn, Herodot
I. 81. 84. 86—87 Xenophon sagt Cyrop. VII. 22.
2—4. nichts von diesem, welches ohnehin weder mit
dem Charakter Cyri, noch mit den Sitten der Perser
übereinstimmt. Diese Eroberung siel ins Ste Jahr
Belschazars, ins 519te J. vor Chr., und ins 57te J.
der Babylonischen Dienstdarkeit.

Nachdem Cyrus hierauf ganz Rleinassen und alles diesseis des Euphrats der Bothmäßigkeit des Knaxares unterworfen hatte, so schlug er im 10ten Jahr Bel-schazars die Chaldässche Armee nicht weit von Babylon, und ging dann auf diese Hauptstadt selbst los, in welche sich die überwundene Armee geworfen hatte, Cyropäd. VII. 4, 1—7. Ferodot 1: 153. 168—177. 190. veryl. Jer. 51, 30.

## §. 50.

#### Eroberung Babylons.

Die hohen und starken Mauern, Jer. 51.53.53. veryl. f. Th. l. B. g. 16. S. 07., die vielen hohen Thurme an den Mauern, die breiten und tiefen Graben, die großen Magazine, und die vielen weiten Plate in der Stadt, welche mit Korn gebauet wurden, und jahrlichen Zuwachsder Nahrungsmittel lieferten, schienen die Belggerten auf immer zu sichern, und eine

Eroberung der Stadt bennahe unmöglich zu machen. Die Chalder konnten hoffen, daß die Feinde ermüden würden. Sie waren baher guten Muthes, und vers spotteten die Perser von den Mauern und Thürmen. Indessen ließ Cyrus die Stadt eine geraume Zeit bez lagern, und der zwölste Theil seiner Armee war Mond für Mond im Dienste. Aber alle Anstrengung war vers gebens, Ferodot I. 190. Cyropas. VII. 5, 1—7.

Endlich brachte eine Lift die Stadt in die Gewalt Enri. Denn ba er horte, daß die Babplonier an einem gewiffen Tag ein Fest feyern, und die gange Racht schmansen und schwelgen murben, Dan. 5. Jef. 21, 5. Jer. 51, 39. : fo ließ er durch einen Theil feines Deeres ben Euphrat in einer Entfernung von der Ctabt, wie Xenophon Cyrop. VII. 5, 5. 7. erzählet, in einen breiten und tiefen Graben, ben er gleichfam gur Gin= Schlieffung der Stadt angelegt hatte, oder wie Berodot I. 191. fagt, in einen großen Cee abgraben, und fo viel Waffer ableiten, daß das Waffer im Strom nur bis gegen die Sufte eines Mannes reichte. Die Be= lagerung oder beffer die Ginfchlieffung ber Ctabt wur= be wahrend diefer Arbeit jum Schein auf bas eifrigfte fortgefest, damit die Belagerten von der Unternehmung nichts merkten, Cyropab. VII. 5, 5 - 7. An bem bestimmten Sesttage ber Babylonier benm Ginbruch ber Macht, stellte Enrus die Salfte bes Rriegeheeres an den Ginfluß bes Euphrate in Die Stadt, und Die andere Balfte an den Queffag beffelben. Da nun ber Strom feicht murbe, fo rudte bas Rriegsheer von oben und bon unten burch bas Bett bes Fluffes vor, brang burch bie Thore, die gegen den Klug aus Machlagigfeit nicht zus

gemacht worden waren, vergl. Jef. 45, 1., in bie Stabis abmte das Gefchren ber Befoffenen nach, und versammelte Ach abgeredeter Magen ben ber foniglichen Burg. Da ber Ronig, ber bas Getofe und Gefdren befoffener Leute vor feiner Refibeng zu horen glaubte, und die Urfache er= fahren wollte, burch die Bache die Thore offnen lieff. fo brangen die Feinde fogleich mit aller Gewalt einmachten alles nieder, und famen bis in ben Saal bes Ronias: Belichagar ober Nabonned jog gwar feinen Dolch, wurde aber fogleich überwältigt, und mit allen, bie ben ihm maren, getodtet. Run murde alles, mas fich aufer ben Baufern feben ließ, niedergeftoffen, und wo von den Sachern der Sanfer geworfen murde, mard. Fener an bie, mit Erdharg überzogenen Sausthuren au= gelegt, Cyrop. VII. 5, 9 - 11. Berodot I. 191. vergl. Dan. 5, 29. 30. Jer- 50, 38. 51, 12. 29. 31 - 32. 36. Jef. 13, 15. 21, 3. 4. Derodot fagt I. 191. man habe in der Mitte der Stadt noch nichts gewußt, als der Theil derfelben am Strom ichon von ben Feinden eingenommen mar, vergl. Jer. 51, 31e

Co kam Babylon, 539 vor Chr., im 49ten Jahr nach der Zerstörung Jerusalems, und im 67ten Jahr der Babylonischen Dienstvarkeit, unter die Bothmäßigskeit Darius des Meders, oder Knarares II., welcher nun noch 2 Jahr, folglich bis 69 der Babylonischen Dienstbarkeit, regierte. Babylon hat hierben an Pracht und Festigkeit wenig oder nichts gelitten; nur machte der, großen Theils abegeleitete Euphrat, der nicht mehe in seinen ordentlichen Lauf gebracht wurde, in der Gezgend herum viele Gumpfe; und hiermit war einiges, aber noch nicht alles von der Weissagung gegen diese

prächtige Stadt erfüllet, veryl. Jes. 14, 23. Jex. 51, 25 — 37. — 38. 43 — 45. 57. Cyrus brachte die Regierungsgeschäfte in Ordnung, nahm mit seinen Persfern die Medische Kleidung an, und hielt ein großes Fest, Cyrop. VIII. 1, 14. 3, 1.

Als Angrares farb, fo erbte Comis, ber Cyrop. VIII. 5 . 9 - 10. 13. nach feinen Feldziegen die eingl= ge Tochter biefes feines Dheims gur Che erhalten hatte, bas ganze Medische Reich, welches auf diese Urt von ben Medern an die Perfer fam, und daher von diefen zwen Boltern benannt murde. Goll Enrus ben bem Untritte des Medifchen Reichs Gewalt gebrancht haben, wie Berodot I. 123 - 130. erzählet, fo geschah es wohl nur, weil bie Bornehmften von Medien fein Erbrecht nicht anerkennen wollten, wobon auch in bem Feldzuge bes jungern Eprus III. 4, 5, u. 6. etwas Berührt wird; boch mag Enrus, diese Unruhen um so viel eher und leichter gestillt haben , ba bie Perfer die Medische Rlei= dung und die Medische Religion des Boroafter annah= men, und auf diefe Urt mit ben Debern Gin Bolt wurden. Die Boroaffrische Meligion konnte ben ben Per= fern um fo viel leichter eingeführt werden, da die Grundlage berfelben, allem Unfeben nach, ben Derfern eben fo wenig als ben Medern und Baftriern vor Boroafter fremd war; Eprus felbst war schon in feiner Jugend wahrend bes funfjahrigen Aufenthaltes am Sofe gu Ef batana ben feinem Grofbater, an diefe Refigion, nach welcher auch bas hofceremoniel eingerichtet mar, gewohnt. Die Perfer lieffen fich die neueren , burch die Reformation Zoroafters eingeführten Religionegebrauche. und auch die Medische Kleidung um so viel lieber ge=

fallen, da sie, wie Ferodot I. 135 bezeuget, immer fehr geneigt waren, fremde Sitten und Gebräuche anzunehmen. Es bedurfte also hierben keiner strengen Bestehle und Gewaltthätigkeiten. Doch darf man nicht glauben, daß die Perser darum ihre alte Religion haben ganzlich fahren lassen, wie man auch ben den alten Schriftstellern häusige Abweichungen der Perser von dem Zend-Avesta findet.

Nach Xenophon Eprop. VIII. 7, 10. foll Eprus nach dem Tode Ryaxaris, fid) auch Alegypten unter= worfen haben. Er refidirte in den fieben fubleren Do= naten ju Babylon, 2 Monate im Frubling ju Chufchan oder Gufa, und die 3 Monate der heiffeften Jahregeit zu Etbarana in Medien, welches auch feine Rach= folger beobachteten, Cyrop. VIII. 6, 11. 3m fiebens ten Jahr feiner Regierung farb er, nach Kenophon Cy= rop. VIII. 7, 1 - 3., auf einer Reise in Perfien, und ward zu Pasargada ober Parsagada (vermuthlich Perfepolis) in einen fleinen Gebaube bengefett , melches wahrscheinlich eben basjenige ift, so Br. Riebuhr noch unter ben Ruinen von Perfepolis gefunden, und Reif. II Eh. S. 159 beschrieben hat. Siehe Strabo 6. 730. Plutard in Alexander IV. Band, Mueg. Butten LXIX. S. 346. Urrianus III. 18. Nach. Berodot I. 214. aber foll Enrus in einer Schlacht gegen die Maffageten umgekommen fenu. Er murde ben feiner Lebenszeit und noch lang bernach wegen feiner Leutscligfeit und Gerechtigfelt mit dem Titel Dater feis ner Untergebenen beehret, Berodot III. 89. vergl. Corop. VIII. 1, 1, 2, 6.

# Siebentes Kapitel.

Geschichte von der Ruckkehr aus dem Eristium bis auf Alexander.

S. 51.

Entlaffung ber Bebraer aus ber Wefangenschaft.

Durus ließ fogleich im erften Jahr feiner Regierung, 546 bor Chr., im 7oten Jahr der Babylonifchen Dienft= barteit , im 52ten Sahr nach ber Berftorung Jerufalems und bes Tempels, durch Serolde und durch eine fchrift= liche Berordnung, in feinem gangen Reiche fund machen, baß, wer immer von dem Bolte des Gottes bes Simmels ift, die Frenheit habe, nach Judaa und Jerufalem gurud: aufebren, und den Tempel wieder berauftellen, Bor. I. 1 - 4. Diese allgemeine Erlaubnif erftrectte fich alfo nicht bloß auf die Judaer am Cabor und in Babylon, fondern auch auf die Joraeliten in Affprien, Chalach, Gaufan und Debien, Bor. 1, 3-4. Da Cyrus in feiner Berordnung hieruber Ber. 1, 2. fagt, Jehova ber Gott bes Simmele, habe ihm alle Reiche gegeben, und befohlen, ben Tempel zu Jerusalem zu bauen, fo mar diefe Unfundigung fur alle Bebraer nicht blog Erlaubnif , fondern vielmehr Aufforderung, gurudgutebren, und ben Tempel zu Jerufalem wieder herzustellen. Das her ließ Eprus Esr. 1, 7—11. den Zurückkehrenden anch 5400 goldene und filberne Tempelgeschirre, wels che Nebukadnezar von Ferusalem nach Babylon hatte bringen lassen, ansliefern, schrieb sogar die Größe des Tempels vor, und wies die Unkösten des Baues aus der königlichen Schapkammer an, wie eine, 15 Jahr später in dem Archive zu Ekbatana aufgefundene Denksschrift des Eprus Bor. 6, 2—5. ausweiset.

So hat es die gottliche Borficht veranstaltet, bag ber Tempel, welcher bon einem auslandischen Ronige gerfibret worden, auch von einem auslandischen Ronige wieder hergestellt werben follte. Frenlich mußte nicht nur Chrus, fondern auch Darius der Meder, als Da's bejesnan ober Berehrer bes Ormugd , ben Berehrern Jehovens viel gunfliger fenn, als allen andern Bolfern; dief brachte die Alehulichkeit der religibfen Ibeen ber Madejesnans mit den religibsen Ibeen ber Bebraer mit fich; aber Darius ber Meder, ebenfalls ein Madejes= nan, mar boch wert entfernt, einen folden Aufruf an bie hobraer ergeben gu laffen. 3mar mar Eprus überhaupt gutiger, und vielleicht auch fein fo großer Gis ferer fur Dringd, als Daring; indeffen muß er boch noch eine besondere Urfache gehabt haben, Jehoven eineu Tempel zu bauen, Da fonft bie Ormuzde-Berehrer Aberhaupt feine Tempel, fondern nur Reuerkapellen an= fegten. Daniel, welcher burch die Auslegung ber prophetifchen Traume Rebutadnegars, und befonders der unbekannten Schrift an ber Band bes Speisesaals Bel-Schagars, ben Enrus und Darius wohl eben fo beliebt ober noch beliebter murde, als Jeremias ben Rebutad= megar, icheint freylich bas Meifte bengetragen gu ha=

ben, er hat aber bieraber wohl auch mit Darius beift Meder gesprochen, dem er ein fo werther Mann mar, und burch die Erhaltung in der Lowengrube nur noch werther wurde, fo gwar, daß er fogar in einer offent= lichen Berordnung ben Gott Daniels allen feinen Un= terthanen gur Bereifrung empfahl, Dan. 6, 26 - 29. Daß Daniel es an feiner ernfthaften Berwendung ben Darins nicht habe ermangeln laffen, ift um fo viel meniger in Zweisel zu giehen, ba er bem Ende ber Dienft= barteit mit fo großer Gehnfucht entgegen fab, daß er fogleich im erften Jahr biefes Medifchen Monarchen Dan. 9, 1. 2. in Jeremia die Bahl ber Johre ber Dienfibarteit berechnete, und unter Saften und Trauer Inftandig um die Beendigung ber Gefangenschaft zu Gott bethete. Goll man nach diefer Gemuthofaffung Daniels auf feine Verwendung ben Darius Schlieffen, die Entlaffung ber Debraer zu bewirken, fo hat er gewiß feine Gelegenheit und tein Mittel hierzu unterlaffen. Deffen ungeachtet konnte er burch gwen Sahre von Darius dasjenige nicht erhalten, mas Cyrus fogleich nach dem Uns tritte feiner Regierung auf eine Urt bewilligt , daß es Scheint, er habe mehr gethan, als Daniel ihn gebethen hatte. Es ift alfo wohl nicht eine leere Sage, vielwe= niger eine bloße Bermuthung, mas und von Josephus Urchaol. XI. 1, 2. ergablet wird, daß Daniel dem Chrus die Beiffagungen Jef. 44, 28. 4:, 1. ff. vergl. Ber. 50, 44. gezeigt habe, und Enrus burch bas He= bermenfdliche und Gottliche biefer Beiffagungen, welche lang bor ihm maren gegeben worben, babin bestimmt worden, mehr zu bewilligen, als Darius verweigert hatte. Dief fann wohl fdwerlich von einem bedacht= famen Lefer bezweifelt werden , indem es ber Commens

tar zu den Borten in dem Edicte des Königs Cyrus ist Lor. 1, 2: Jehova der Gott des himmels hat mir all Königreiche der Erde gegeben, und mir befohlen, ihm ein haus zu Ierusalem in Judaa zu bauen. Wie hatte Cyrus dieses sagen können, wenn er nicht Jes. 44, 28. 45, 1—13. 40, 9—11. gelesen hätte.

## §. 52.

Erfte Rarmane ber Bebraer nach Jubaa.

Co waren nun fur die Rudreise ber Bebraer nach. Palaftina die Berge geebnet und die Thaler ausgefullt, b. h. alle Sinderniffe der Rudfehr gehoben. Seruba= bel, ein Enkel bes Ronigs Jojachin, und Josua, ein Entel des hohen Priefters Jogadat, und gehn andere angesehene Meltefte, Bor. 2, 2. veryl. Meb. 7, 7. 3. Ber. 5, 8. Schickten fich zu ber Rudtehr an, und au diesen gesellten sich noch 42,360 andere, deren Anechte noch überdieß 7337 Perfonen ausmachten, alfo insgesamt bennahe 50,000, Ber. 2, 64. Diese Bahl, wenn nicht, wie ben andern Bahlungen, nach ber Ungabe 3. Bar. 5, 63., Beiber und Rinder ausgeschlofs fen find, übertrifft zwar nicht, wie Michaelis glaubte, vierfach die Bahl derjenigen, welche maren meggeführt worden, indem die 11600 Beggeführten boch mit ib= ren Beibern, Rindern und Bedienten mohl 40 bis 50,000 ausgemacht haben burften; wenn man aber bedenft, daß febr viele an den Orten ihres Exilium guruckblieben, fo muß man gefteben, bag bie Bebraer

sich im Exilium ansehnlich vermehrt haben, ba fie unster ihren letzen Konigen in Palastina immer weniger geworden waren. Daniel, der nun wohl schon gegen 90 Jahr alt senn mochte, blieb ben Hofe, wo er sels nem Bolke mehr nugen konnte als in Palastina.

Die Buruckfehrenden fammelten fich, wie es ben Rarwanen gewöhnlich ift, auf einem bestimmten Orte, versaben sich mit ben nothigen Reisegerathschaften, Le= bensmitteln , Laft= und Reitthieren , beren Bahl fich auf 8136 belief. Der Borffeber der Rarmane, Gerubabel, übernahm die Tempelgeschirre, welche ausgeliefert mur= ben, und die Geschenke, welche die Buruckgebliebenen jum Tempelbaue machten. Er war namlich nicht nur jum Kuhrer ber Rarwane, fondern zugleich auch zum Statthalter bon Judaa ernannt , wie ihn die Propheten Haggai und Sacharia יהורה, und 15 Jahr spå= ter felbst Darlus Systaspis Ber. 6, 7. אייהוריא Statthalter der Juden nennen. Der Rahme Schefch's bazar Est. 1, 8. 11. 3. Ber. 6, 18. und der Nah= me Tirschata Ber. 2, 63. mogen also wohl Persische Benennungen eben diefes Umtes fenn. Unter ben Borbereitungen gur Reife mußten einige Monde verffreichen. Die Reife felbft mit fo vielem Gepacke und fleinen Rin= bern konnte auch nicht schnell vor fich geben, und nahm also leicht 4 Monde weg, vergl. Ber. 7, 9. Die Kar= wane konnte alfo nicht vor dem Ende bes erften Sahrs Epri in Judaa anlangen, und fo tamen die Juden eben am Ende des zoten Sahre ber Dienftbarkeit (bes 52ten Jahrs nach ber Berftbrung bes Tempels) gurud. Gie waren nun in ihrem eigenen Lande, fonnten nach ihren eigenen Gesetzen leben, und machten für sich einen bes sondern Staat aus. Die Persische Oberherrschaft gewährte der schwachen Colonie Schutz und Sicherheit, und war ihr weit vortheilhafter, als eine ganzliche Unabhängigkeit, welche sie ohnehin nicht hatte behaupten konnen.

# · § · 53 · · ·

#### Rückfehr der geben Stämme.

Da die Aufforderung des Ronigs Chrus, den Tem: pel zu Jerufalem zu bauen, an bas gange Bolt Jeho: bens, folglich an alle hebraer gerichtet mar, und bas ber auch in dem gangen Perfifchen Reiche fund gemacht wurde : fo find gewiß auch aus den zehen Stammen nach und nach nicht wenige nach Palaftina gurudgeteh= ret. Wer fich immer in bem Lande feiner Boraltern ein befferes Gluck, als er in bem Orte feines Aufent= halts genoß, versprechen konnte, schloß fich bier und ba an eine Rarmane der Rauflente an, und fam gu bem Gipe feiner Bater gurud. Beil fie aber nur einzeln und in kleinen Saufen anlangten, fo wird ihre Rudfehr in ber fo furgen Geschichte übergangen. Es konnen auch in ber eben beschriebenen großen Rarmane Serubabele viele aus den geben Stammen gemefen fenn, ob man gleich nicht nothig bat, anzunehmen, daß die 12542, welche Bor. 2, 64. mehr angegeben werben, als ans der Berechnung Ber. 2, 3-63. beraustommen, eben lauter Geraeliten waren, ober baß Die geben Aelteften, Bor. 2, 2. veral. Meb. 7, 7. 11. 3. Ber. 5, 8., welche mit Gerubabel und Josua gwolf

Ausmachten, eben die Stammfürsten der zwölf Stämzme gewesen sind. Was aber immer hieran seyn mag, so sind doch die meisten Föraeliten erst in jüngern Zeizten zurückgekommen, da sie den Wohlstand ihrer Brüzder in Palästina hörten. Diese Rückkehr mag aber bald oder spät geschehen seyn, so ist sie doch gewiß, und wird durch die Geschichte der spätern Zeiten außer allen Zweisel gesetzt, indem wir nicht nur zur Zeit Chrizsti, sondern auch schon 1. Makk. 5, 9 ff. 14. ss. Gazlista und Peräa mit Ibraeliten besetzt finden. Sie werden nur nicht mehr Ibraeliten besetzt finden. Sie werden mur nicht mehr Ibraeliten, sondern iusgesamt von dem Stamme Juda, an welchen sie sich auschlossen, Juden genannt.

Gleichwie aber von den Gudaern fehr viele in dem Bohnfibe ihres Exillum geblieben find, fo muß man Diefes um fo viel mehr von den Joraeliten annehmen, welche fich nun schon durch 200 Jahr her, an diese ihre Wohnglate gewöhnet hatten, und baber wenig Reigung haben konnten , das Glud , welches fie bort genoßen, mit etwas Ungewiffen, fo ihrer in Palaftina wartete, zu vertauschen. Da nun die Gifersucht zwi= schen Ibrael und Juda, wie die Propheten vorgesagt hatten, aufgehort hatte, und auch die, in den Bohn= plagen guruckgebliebenen Jeraeliten fich an den Stamm Juda, der in dem Besitze des Tempels war, anschlof= fen, fo murben auch diefe, Juden genannt; es find baber alle Fragen und Untersuchungen, wohin die zehen Stamme getommen fenn, und wo fie etwan jest noch gu finden fenn mogen, überflußig und eitel.

#### §. 54.

#### Tempelbau.

Sollte die neue Colonie bey ihrer Ankunft in Pas laftina nicht burch die Perfischen Borfteber des Landes verhindert werben, sich anzusiedeln, und ben Tempel zu bauen , fo mußte hieruber eine Berordnung bes Cprus an diese Obrigkeiten ergeben, die, weil fie unmittelbar an die Perfifche Obrigfeit der Proving gefandt mar. und ben Juden nicht in die Bande fam, von Ebra über= gangen wird; aber 3. Ber. 6, 29. 30. und ben Rofes phus Urchaol. XI. 1. wird fie ermahnet, und die fol= gende Geschichte febet eine folde Berordnung voraus. Denn die gahlreiche Rarmane nimmt von dem lande Befit , legt Dorfer und Flecken an , und felbft aus den Ruinen von Jerusalem fleigt eine offene Stadt empor. Im nadiften Monde Tifchri versammelt fich die gange Colonie jum Laubhuttenfest ju Bernfalem, fellet unter bem Schutte des Tempels querft ben Altar wieder her, und bringt die gewohnlichen Opfer wieder in Gang; und im zweyten Monde bes zweyten Jahrs nach ber Ruckehr wird von den fregwilligen Bentragen mit aller Tenerlichkeit der Grund ju dem Saufe Gortes ge= legt, ohne daß ein Perfischer Beamter die Juden über alles diefes zur Rede ftellet, Ber. 3. 1 - 11.

So troftreich die Gründung des Tempels für die jungen Colonisten war, und so laut das Freudengeschren gehört wurde, so war doch auch das überlaute Weinen der Alten zu unterscheiden, die in ihrer Jugend noch den Tempel Salomo's vor der Zerstörung gesehen hat=

ten, und nun ichon an Grundfesten bemerkten, daß der= felbe nicht fo groß, prachtig und reich an Bergierungen ausfallen murbe, als ber Galomonifche gewesen mar, Ber. 3, 12 - 12. vergl. Sagg. 2, 1 - 10. 3war hatte Cyrus, wie fich noch unter Darins Syftafpis Ber. 6, 3. in einer Urfunde in dem Schloffe gn Etba= tana fant, bas Seiligthum noch einmal fo groß, ober gar zwenmal großer, als es gewesen mar, zu bauen befohlen, und auch die Untoffen aus der foniglichen Schattammer angewiesen; allein ber Schatzmeifter bat entweder den Befehl Cyri nicht gang befolget, oder die Suben wollten fich biefer Gnade aus Befcheidenheit, we= nigftens nicht in ber gangen Ausdehnung bedienen, und waren mit bem gufrieden, mas ihnen gern gegeben mur= be, um sich nicht unter ben Berehrern des Drmuzh Reider, und mithin Berfolger ju erweden ; und fo fonna ten fie auch ben Tempel nicht fo groß bauen, als Cy= rus ihn angegeben batte.

Es hat sich biesem Unternehmen der Juden nies mand widersett, als nur jene Colonisten der Uffprischen Könige in Samarien, die nun mit den zurückgebliebesnen Föraeliten, mit denen sie sich durch Schen vermischt hatten, unter dem Nahmen Samariter. Ein Bolkausmachten. Weil sie nehst ihren Götzen auch Jehova unter den Bildern der goldenen Rinder verehrten, soglaubten sie ein Recht an dem Tempel zu Fernsalem zu haben, und forderten in die Gemeinschaft des Baues aufgenommen zu werden. Wirklich für die Juden, die nun eben ihren Hang zur Ahgötteren kaum abgelegt hatten, ein zesährliches Ansinnen. Nachdem sie aber

mit threm Gesuche von den Inden abgewiesen worden, so suchten sie den Bau auf alle mögliche Art zu hinterstreiben, und wenn sie gleich, so lang Cyrus lebte, ihsen Zweck nicht ganz erreichten, so erschwerten sie doch den Bau, und machten das Wolf mude, daß das ansgeschigene Werk liegen blieb, Ber. 4, 1, — 5. Dieß mußte ganz natürlich die Juden gegen die Samariter ausbringen, und so entstand eine Feindschaft zwischen diesen zwen Völkern, welche in der Folge durch neue Beleidigungen immer zunahm, und alle Gemeinschaft zwischen ihnen aushob.

#### §. 55.

Ueberficht ber Geschichte bes Perfischen Reichs.

Die Könige der großen Persischen Weltmonarchie waren nach dem Kanon des Ptolomäus zehen, welche 207 Jahr regiert haben. Ptolomäus läßt aber nach seiner Gewohnheit, weil er bloß mit der Chronologie zu thun hat, diejenigen aus, welche eine kurze Zeit regierten, und rechnet die Monate ihrer Regierung theils ihren Vorgängern, und theils ihren Nachfolgern zu zwir mussen daher Knarares II., Smerdes, Sogdianus und Xerres II. einschalten.

#### I. por Chr.

| 538 | Knavares | II. | regierte | 2 | J. |
|-----|----------|-----|----------|---|----|
|-----|----------|-----|----------|---|----|

<sup>536</sup> Eprus - - 7 3.

<sup>529</sup> Rambyfes - - - 7 3. 5 Monbe.

<sup>522</sup> Smerdes . . . - 7 Monde.

| 521  | Darius Hystaspis - 36 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 485  | Æerres 21 J-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 464  | Artaxerxes Langhand 40 J. 3 Monde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 424  | Xerres II 2 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 424  | Sogdianus 7 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .423 | Darius Nothus - 19 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 404  | Artaxerres Mnemon 46 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 358  | Darius Ochus 21 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 337  | Arses 2 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 335  | Darius Codomannus 4 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 331  | von Alexander besiegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 4  | Service that he has been the first of the service o |

207.

Die Monarchie blieb von Enrus bis zu bem To= be Xerris I. ben Rraften, wurde dann durch Hofranke und Empbrungen ber Statthalter nach und nach ge= schwächt, bis sie endlich durch Alexander zerstort wurde

### §. 56.

Rambnfes. Smerdes. Berboth bes Tempelbaues.

Rad) dem Tobe des Chrus schrieben die Samariter einen Brief gegen die Juden an Rambyscs, wels
der in der Bibel Uchaschwerosch genannt wird, Bor.

4.6. Welche Wirkung diese Schrift gemacht habe,
wird zwar nicht gemeldet, ist aber leicht zu errathen,
wenn man diesen ungerathenen Sohn Syrt aus der Ges
schichte kennet. Was für eine Gnade, oder Gerechtigkelt, oder auch nur unparthepische Untersuchung war
Tahn's Urch. II. Thi. I. B.

von einem leichtstunigen, schwelgerischen, graufamen und wilden Rrieger gu erwarten, ber eben barum von fei= nen Unterthanen für mahnfinnig, ja für rafend gehalten wurde? Er foll mit der Fallfucht, die oft mit Bahn= finn vergefellschaftet ift, behaftet gewesen fenn. Vernt. Berodot III. 13. 16. 27. 30. 31. 33 - 36. 218 er im funften Sahr feiner Regierung Megypten eroberte, mighandelte er Gotter und Menfchen, und lieg nicht einmal die Leichen in ihren Graften in Rube, Berodot III. 2-16. 27 - 29. 37. Juffinus Tr. I. 9. Uthe= naus XIII. Die Rarthaginenfer zu befriegen, und eben fo zu behandeln, mußte er aufgeben, weil ihm Die Phonicier mit ihren Schiffen nicht gegen ihre eige= nen Colonifien dienen wollten, Berodot III. 17. 19. Dagegen schickte er von Thebe aus, 50,000 Mann durch die Dufte in die große Dafis, um dort ben bem Drafel Ummons eben folche Bermuftungen anzurichten. Die Urmee wurde aber in der Bufte von einem Sandfturme gang verschüttet, und ging also burd die Tolls Fuhnheit ihres Berrichers elend zu Grande. Er felbit war indeffen mit dem übrigen Rriegsheere gegen Methiopien ausgezogen, mußte aber, ehe er ben funften Theil bes Weges gurudgelegt hatte, umtehren, indem der Mangel au Lebensmitteln fcon fo boch geftiegen war, bag immer ber jote Mann gefchlachtet und verzehrt wurde, gerodot III. 17. 20 - 22. 25 - 26. Diodor aus Sic. I. 46. III. 3. X. 2. 3. 5. Wie leicht es ben Samaritern unter einem folden Ronige fenn mußte, den Tempelban zu verhindern, ift wohl nicht erft zu beweifen, nicht zu gedenken, bag ichon ber Durchmarich bes Rriegsheeres burch Judas ben Tempelbau bemmen mußte. Uebrigens verdient bier noch bemerkt gu merden, daß die Alten insgemein behaupten, Pythagoras sen von Kambyses in Aegypten gesangen, und nach Basbylon oder Medien geschickt worden, wo er ein Schüler Zorvasters, vermuthlich nur seiner gelehrten Nachsfolger, geworden senn, und die orientalischen Wissenschaften gelernt haben soll. Apulejus Orat. de Magia T. II. p. 36. ed. Bipont. Jamblychius Vit. Pythag. 4 Porphyrius Vit. Pythag. p. 185. ed. Cantabr. Clemens Alex. Strom. I. p. 223.

Als Rambyfes im Sten Jahre feiner Regierung aus Alegopten guruckfehrte, fo begegnete ihm gu Agbatana in Sprien ein Bothe oder Berold von Schuschan, welcher bem Kriegshegre die Thronbesteigung Smerdis, bes Bruders Rambifis, fund machen follte. Rambufes hatte biefen feinen Bruder megen eines Traumes, als ob er nad dem Scepter ftrebte, burch feinen Bertrauten Prerafpes heimlich hinrichten laffen. Da ber Morb gang geheim mar verübt worden, fo hatte der Dedifche Magus, dem Rambyfes in feiner Abmefenheit die Berwaltung bes Reiche anvertraut hatte, feinen eigenen Bruder, welcher Smerdes, dem Bruder Rambnfis, fehr ahnlich war, unter bem Damen Smerdes auf ben Thron erhoben, nicht nur, um bes berhaften Rambpfes los Bu werden, fondern auch um das Reich hierdurch wieder ait bie Meder zu bringen. Db nun gleich Rambyfes feinen Feldherren ben Betrug aufbectte, fo glaubten ihm biefe boch nicht, weil fie feine Reben fur eine Wirkung bes Saffes gegen feinen Bruder hielten. Kambnfes farb furg bernach von einer Bunde, die ihm fein eigener Dold, welcher, beym Auffteigen auf bas Pferb, aus

ber Scheibe fiel, gemacht hatte, und fo behauptete bet unachte Smerdes 7 Monate den Thron, Zerodot III. 30. 61 - 67.

An diefen unachten Ronig, der ben Rteffas C. 10. Spendadates, ben Justinus I. 9. Oropastes, und in der Bibel Urtachschafchta heißt, schickten die Sama= riter Ber. 4, 7- 16. abermahl einen Brief, und klagten die Juden an, daß fie die Stadt, Jernfalem baueten , b. i. , befestigten , an welches bie Suden gar nicht dachten, und es erfolgte ein formiliches Berboth bes Banes, Ber. 4, 17 - 24.

Der Befrug bes Magus wurde enblich entbectt, und ber unachte Smerdes im zten Monat feiner Regie= rung von den fieben vornehmften Perfern getobtet, Be= robot III. 61 - 79. Diefe fieben Fürften gingen bier= auf ju Rathe, was zu thun ware: Dtanes rieth, eine Demofratie einzuführen, welches Berobot III. 80. nicht, wie einige glauben', unrecht, fondern gang richtig verfanden hat, wie man aus Berodot IV. 43. fieht; De= gabnjus fand fur eine Ariftofratie. Darius Spffafpis aber fette feine Deinung fur die Benbehaltung der Donarchie durch, und wurde selbst Ronig, Berodot III. 85 - 87. Es ward aber hierben den fieben Furften porbehalten, immer, nur die Zeit, in welcher ber Ros nig tin harem mare, ausgenommen, ohne fich melben au laffen, fregen Butritt gum Ronig gu haben, und daß Ber Ronig die Gemahlin, Die den Titel Ronigin führt, immer aus ben Tochtern diefer fieben Furffen mablen follte, welches aber nicht gehalten murbe, wie bas S. 57. Darius Hystaspis. Vollenbung bes Tempels. 245 Benspiel der Esther zeigt, Ferodot. III. 80 — 84. 118. vergl. Bor. 7, 14. Esth. 1, 14.

#### S. 57.

Darius Syftafpis. Bollendung bes Tempels.

Darius Syftaspis, ber von 521 bis 486 bor Chr. regierte, war, wie ihn Berodot VI. 30. 41. 119. fcbilbert, ein fanftmuthiger und gnabiger Furft. Dergl. auch Melianus var. hist. VI. 14. S. 360. und Plus tarch Apophtegm. T. VIII. p. 84. ed. Hutten. Er fuchte fich an bas Saus Epri fest anzuschließen; baber er eine Tochter bes achten Smerbes, und zwen Tochter Epri, bon welchen eine, Atoffa mit Ramen, noch Jungfer war, gur Che nahm, und ernannte auch vor bem lets ten Rriege mit den Griechen, Berres feinen Gohn bon Diefer Atoffa, jum Rachfolger im Reiche, ob er gleich einen altern Sohn bon einer anbern Gemablin batte. Berodot III. 88. VII. 1 - 4. Juffinus Tr. I. 10. Er theilte bann bas Reich in 20 Satrapien, und machte eine neue Eintheilung ber Abgaben, welche ber faliche Emerdes auf 3 Jahre erlaffen hatte, Berodot III. 89 - 97. vergl. Eprop. VIII. 6, 1 - 9. und unten S. 173. Plutard Apophtegm. VIII. B. S. 84. Musy. Butten:

Da ber unachte Smerbes fein Recht zum Thron gehabt batte, so war auch sein Berboth des Tempelsbaues ungültig. Die Juden hatten also nach der Thronsbesteigung des Darius den Bau fortsetzen konnen und sollen, zumahl da dieser Fürst eine so billige Dens

Kungeart außerte, und alles hochschatte, was von Curus herftammte. Wenn alfo die Juden fich indeffen prachtige Saufer bauten, und ihre Bimmer mit Tafelwert verzieren lieffen, vergl. I. Tb. I. B. diefer Ur= chaol. S. 48. S. 227, f., und fagten, jum Tempel= bau fen bie Beit noch nicht ba, etwan, weil von ber Berftorung beffelben erft 67 Sahr verfloffen waren, und fie auch diesen Zeitraum ju 70 Jahren berechnet wiffen wollten : fo mar dieß ein bloffer Vorwand und ein Deckmantel ihrer-Rachläßigkeit. Daber fanden im zwens ten Jahr bes Darius zwen Propheten auf, Saggai und Sacharia, und ermunterten ben Statthalter Gea rubabel, ben hoben Priefter Josua und das gesamte Bolt burch so kraftige Erinnerungen an die Sanction bes Gesethes, daß ber Bau wieder vorgenommen murde, Est. 4, 28. 5, 1 — 2, hagg. 1, 2 — 15, Sach. 2,5-17. 3, 1-19. 4, 1-14. 8, 1-17. Daß die Gottheit wieder auf Diese aufferordentliche Urt ins Mittel trat, belebte alles mit neuem Gifer. Es fam zwar Thathnai, ber Persische Statthalter bieffeits bes Euphrate, mit feinen zugetheilten Beamten, und ftellte bie Juden über den Bau gur Rede; allein er mar, da fich die Inden auf die Erlaubnig des Eprus beriefen, fo billig, ben Bau nicht zu verbieten, sondern schrieb an Darius, die Sache untersuchen zu laffen, Bor. 5. 3 - 17. Darius ließ auf diese Nachricht in koniglichen Acten nachfuchen, und es murde in bem Archive gu Ef= barana, KAMAN, jeht Zamdan, die Verordnung des Enrus gefunden, den Tempel auf fonigliche Untoften, und war nach vergrößertem Magstabe zu bauen, Ber. 6, 1 - 5. Darius fandte nun eine Abschrift von Diefer

Berordnung famt einem Briefe au Thathnai, und befahl, ben Bau nicht zu verhindern, fondern eifrig gu beforbern; er wies auch aus bem toniglichen Schafe nicht nur die Untoffen gu bem Baue, fondern auch die nothigen Opferthiere, Beigen, Galg. Bein, Dehl von Tag ju Tag an, wie es die Priefter gu dem Gottesbienfte begehren wurden, damit fie, fagt er in feis nem Briefe, bem Gott des Simmele fur die Wohlfahrt des Ronins und feiner Sohne Opfer brin= gen, und bethen; er gibt auch ben gemeffenen Be= fehl, benjenigen, ber hiervon etwas verhindern wurde, gu freuzigen, und fein Saus niederzureiffen, und legt eine Verwünschung auf alle Ronige und Bolter, welche biefes Saus Gottes gerftoren murben, Ber. 6, 6-12. Thathnai mit seinen Amtsgenoffen gab hiervon den Juben Machricht. Der Ban murbe nun um fo viel eifri= ger betrieben , und endlich im Gten Jahr Darii , am gten bes Mondes Abar (Marg) vollendet. hierauf wurde die Einweihung bes Tempels frohlich und fener= Itch begangen. Es scheint, bag Darius von ben Sinberniffen des Tempelbaues durch bie Samariter etwas gehort, oder nur baraus, bag ber von Cyrus angeord: nete Bau noch nicht vollendet fen, fo etwas gefchloffen habe. Uebrigens ift blefe Begunftigung ber Bebraer bon dem gwar auch fouft großmuthige: Darius wieder gang außerordentlich, vermuthlich, weil er wußte, daß Cyrus alle feine Siege Jehova, dem Gott bes Simmels, zugeschrieben habe, und er fich nun gleichfalls ben Benftand biefes Gottes ermerben wollte.

Die Babylonier hatten fich mahrend ber Unruhen, bie Smerbes verarfacht hatte, gur Emporung vorbereis

tet, und biefe Borbereitungen hernach beimlich fortge= fest, bis fie endlich im sten ober sten Sahr Darif losbrachen. Sie hatten fich zwar wohl vorgefeben, da= mit fie aber eine lange Belagerung besto ficherer auß= halten, und die Belagerer burch die Lange ber Beit er= muben tounten, tobteten fie alle Weiber , Lochter und Magbe, und bebielten nur jeder eine Frau zur Rochin. veral. Jef. 47, 9. 48, 20. Jer. 50, 8. 51. 6. 47. Doring gog nun gegen fie zu Felde, veryl. Sach. 6, 6. Mad einer vergeblichen Belagerung burch 19 Monate fcbnitt fit Sopprus, einer aus den fieben Surften und General, felbft Dhren und Rafe ab, ging zu ben Ba= byloniern über . gab vor , diese Berftummelung fen ihm von Darins widerfahren, fand Glauben, erwarb fich nach und nach Bertrauen, und ba er endlich Comman=. bant der Stadt nurbe, fo bffnet er den Perfern zwen Thore, Levodot III. 150 — 158. Plutarch Apophtegm. VIII. B. S. 84. Darius ließ bierauf 3000 vornehme Babnionier, welche die Urheber der Emph= rung waren, freuzigen, bie 100 ehernen Thore ber Stadt megnehmen, und die 200 Ehlen hohen Mauern abtragen; baber fie von jungern Schriftftellern nur mehr 50 Chlen bod) angegeben werden, Berod. III. 159. Stras bo S. 738. vergl. I. Th. I. B. diefer Urchaol. §. 16. S. 67. hiermit gingen bie Beiffagungen gegen Ba= bolon Jer. 50, 15. 51, 44. 53. 58. fernerhin in Er= füllung.

Die übrige Zeit ber Regierung Darii verstrich un= ter fast immerwährenden Kriegen, die Sach. 6, 1 — 8. als Winde, die von den Persern als ein höherer Geift, oder Izeb, unter bem Nahmen Behrant, bepläufig als Arlegswägen ausfahren, vorgestellt werden. Jende-lives sta II. Th. S. 271 ff. Sein Feldzug mit 700,000 Manngegen die Schthen war zwar unglücklich, doch blieb ihm Thracien, und ob es gleich hernach von Schthen versteerer wurde, so wurde doch auch noch Macedonien erobert, zerodot IV. 83, 85 — 143. V. 17 — 22.

Gegen Indien ging Darius vorsichtiger zu Werke; benn er ließ es vorher ausspähen, und eroberte bernach ben ganzen westlichen Theil dieses sehr reichen Landes, Berodot IV. 44.

Im 20ten Jahr Darii emporten sich die Jonier. Sie wurden zwar von den Atheniensern und Eretriern unterstützt, aber doch im 27ten Jahr Darii bezwungen, und Darius eroberte hierben auch noch die Inseln des Aegaischen Meeres, Jerodot V. 23 — 126.

Die Unterstützung, welche die Athenienser und Eretrier den Joniern hatten angebeihen lassen, war die Urssache bes großen Krieges der Perser gegen die Griechen, welcher im 28ten Jahr Darii ansing, Zerodot VI. 43 — 48. 94 — 119. Nachdem die Perser die Schlacht ben Marathon, 491 vor Chr., im 31ten Jahr Darii verloren hatten, so ließ Darius durch 3 Jahr große Zurüstungen zu einem ernstlichen Feldzuge gegen die Griechen nachen. Da man aber eben alles in Bereitschaft hatte, empörten sich die Aegyptier; daher ein Theil des Kriegsheeres gegen die Aegyptier, und der andere Theil gegen die Griechen zog. Jede Abtheilung hatte einen Sohn Darii an ihrer Spike, aber da eben der Feldzug angehen sollte, starb Darius im 36ten Jahr seiner Regiernng, 485 vor Chr.

Bahrend dieser Kriege hatten die Hebraer in ihrem Lande Ruhe, worauf Sach. 1, 7—17. 6, 1—8.
gezielt wird; nur dieser letzte Feldzug mag sie etwas
mitgenommen haben, indem der Sammelplatz des Heeres nahe an ihrem Land war; doch mußten sie wohl
nur Lebensmittel liesern, ohne daß die Ruhe unterbrochen wurde.

## 5 - S. 58.

Xerres. Efther. 485 - 464 vor. Chr.

Berres, fast so ein Mann, wie Kambyses, sei= nem Bater eben fo unahnlich, eben fo thoricht, und noch schwelgerischer, wohlluftiger und graufamer, als Rambyfes. Er brachte im zwenten Sahr feiner Regierung , 484 vor Chr. , die Meguptier wieder unter feine Bothmäßigfeit, und murbe hierauf von feinem Feldherrn Mardonius und von dem Griechen Pififeratus zu dem Rriege gegen die Griechen, zu welchem er Unfangs nicht geneigt mar, beredet, Berodot VII. 5 - 7. Won diefem zwenten Jahre feiner Regierung a 484 bor Chr. war er nun auf diefen Rrieg mit Ernft bedacht, beffen Geschichtschreiber, herodot (VII. - IX. B.), in eben diesem Sahre geboren wurde, Aull. Gellius XV. 23. Doch ging er hiernber, wie herodot VII. 12 - 19. berichtet, mit allen eblen Perfern gu Rathe, um die Magregeln der Ausführung in Ueberlegung zu nehmen; und da die Rathesitzungen der Perfer ben Gastmahlen gehalten wurden, vergl. den I. Thl. II. B. biefer Ur= chaol. g. 173. S. 224. f., fo fonnen dieg gar wohl die Gastmable fenn, von welchen Efth. I, 1-8. die

Rebe ift. Da nicht alle edle Perfer und Beamte zu einem einzigen Gaftmable fommen fonnten, fo fonnte, bis bie Reihe an alle tam, gar feicht ein halbes Jahr berftreichen. Rur hat der Berfaffer von Efther den wahren 3weck biefer prachtigen Berfammlungen entwe= ber nicht gewußt, ober gefliessentlich verschwiegen, weil berfelbe ju dem 3mede feines Buches nicht gehorte.

Indeffen wurden burch gange bren Jahre erftaunli= de Buruftungen gemacht, und im gangen Perfifchen Reiche murden Truppen ausgehoben, Berodot VII. 20 - 25. Damit ober bie Griechen nicht von ihren Coloniften in Italien und Sicilien, Silfe erhalten tonnten, fo ward mit ben Karthaginenfern ein Bundniß gefchlof= fen, bag fie ju gleicher Beit bie Gicilianifchen und Stas lienischen Griechen mit Rrieg übergiehen follten, mels ches auch mit 300,000 Mann, unter der Auführung Samiltare, gefchah, aber eben fo unglucklich ausfiel, als das Unternehmen Bernis, Diobor aus Sicil. XI. 1 - 2. 20 - 27. Go brachte Berred ben gangen Drient bis nach Indien, und den ganzen Occident bis nach Spanien bin, wo die Rarthaginenfer jum Theil ihre Miethtruppen amwarben, in Bewegung, wie Dan. II. 2. bon ihm gefagt war.

Im funften Jahr feiner Regierung, 481 bor Chr., fuhrte Kerres feine ungeheuere Urmee nach Rleinafien, und nahm feine Binterquartiere gu Sarbes, Berodot VII. 26. Auf diefem Juge murbe er famt felner gangen Urmee, gu Celana von bem reicheften Lydier Pothius prachtig bewirthet, ber ihm auch noch fein ganges Geld, eine ungeheuere Summe, gum Rrieg anboth; dieß nahm zwar Terres nicht an, ließ aber hernach aus den funf. Sohnen des Pothius, die in dem Kriegsheere waren, den altesten, um dessen Loslassung Pothius zu seiner Unterstützung im Alter bath, in Stude zerhauen, und sein Kriegsheer durch die Stude, die zu beoden Seiten der Strasse gelegt wurden, durchmarschiren, Serodot VII. 27 — 29. 38. 39.

Nachdem ein Sturm die Schiffbrücken, die Xer= xes über den Hellespont hatte schlagen lassen, weggesrissen, so ließ Werres nicht nur den Vorstehern dieser Arbeit die Köpfe abschlagen, sondern auch dem Meere 300 Peitschenstreiche geben, es daben ausschelten, und ein Paar Ketten in dasselbe versenken, um es in Fesseln zu legen, zerodot VII. 35.

In dem Frühling des folgenden Jahres, da der Berg Arhos durchgegraben, und neue Brücken über den Hellespont geschlagen waren, brach Werres von Sarbes auf. Zu Abydus übersah er auf einem Throne von weissen Steinen, sein ganzes Heer, welches zu Land und zur See Kriegsübungen vornahm, woben er lachte und weinte, Zerodot VII. 37. 44.

Der Uebergang des ungeheueren Kriegsheeres über die zwen Schiffbrucken, die er hatte schlagen lassen, dauerte 7 Tage, zerodot VII. 56. Zu Doriekus wurzbe das Kriegsheer gezählet, und das Fusvolk betrug 1,700,000 Mann, Diodor aus Sicil. XI. 3. Es war ein Gemenge aus allen Wölkern. Herodot besteheibt VII. 01 — 83. die Kleidung und Wassen eines jeden Bolkes insbesondere; zewiß ein Schauspiel, welz

des nie war gefehen worden, und nie wieder gu feben fenn wird. Da alle Unterthanen von Indien bis nach Alethiopien und bis nach Macedonien zu diesem Rriege aufgebothen waren, fo ift tein Zweifel, daß auch Juben unter bem Rriegsheere waren , wenn auch die Photiteisch redenden Solnmer, welche Chbrilus ben Jose's phus wider Upion I. 22. in dem Kriegsheere bes Ber= res erwähnet, nicht Gerusolomitaner, sondern wie Bo= chart Phaleg et Canaan L. II. C. 6. p. 378. fegg. will, Piffdier gewesen fenn follen. Nebst biefen war noch ein Corps Perfer von 10,000 Mann, die Un= fterblichen genannt, und 82000 Mann Reiteren, Be= rodot VII. 84-88. Eben fo ungeheuer mar die Flotte, indem fie aus 1207 Rriegsschiffen, und 3000 drey's ruberigen Schiffen bestand, welche insgesamt 517,610 Mann am Bord hatten, Berodot VII. 89 - 100. 184. Bu diesem Beere fliessen hernach auf dem Buge in Thracien und Macedonien noch febr viele, fo, bag Berodot VII. 185 - 187. die gange Bahl der ffreitbaren Manns Schaft auf 2 Millionen 641,510, und famt ben Bedien: ten, Berpflegern und Schiffleuten auf 5 Millionen icha-Bet; vergf. Plutarch in Themistofles S. XIV. S. 295 I. B. und Ifofrates in Pantheniato. - Diobor aus Sicilien XI. 5., Plinius XXXII. 10. und Alelianus Var. Hift. XIII. 3. geben die Buhl geringer, aber boch noch immer auf zwen Millionen au.

Dieses ungeheure Kriegsheer verlor, 480 vor Chr., schon ben dem Passe Thermoppla, welchen Leonidas, der Konig von Sparta, mit 6000 Griechen besetzt hatte, in einem Gesechte von dren Tagen, 20,000 Mann. Der Pass wurde zwar erobert, und die Sparz

taner wurden samt ihrem Ansührer niedergemacht, aber diese verzweiselte Gegenwehr zeigte schon die Schwiesrigkeiten, die der, vorhin immer prahlende Xerres nicht vorgesehen hatte. Judessen ergötzte sich Xerres an den Leichen der Griechen, und ließ dem Körper des tapfern Leonidas den Kopf abhauen, und den Rumpf an einen Kreuzgalgen schlagen, zerodot VII. 175 — 177. 201—204. 208—225. 238. VIII. 24. Diodor aus Sic. XI. 4—11. Justin II. 11.

Balb barauf erlitt auch bie Alotte, welche ben Keind aufsuchen follte, burch ein Ungewitter einen Berlust von mehr als 300 Schiffen, Berodot VII. 188. 191. Diodor aus Sic. XI. 12. Man wollte bann Die Rlotte ber Griechen , die ben Artemifium in Guboa, 280 Schiffe ftart, lag, einschließen, aber die Griechen fegelten, auf Ginrathen des Themiftofles, in guter Ord= nung entgegen; die blutige Schlacht, die nun entstand, war nicht entscheidend, doch hatten die Griechen einis gen Bortheil, und ben Perfern mar ber Sturm, ber die folgende Nacht entstand, sehr nachtheilig, Berodot VIII. 6-13. Diodor aus Sic. XI. 12. 13. Eben fo unentscheidend mar bas Geetreffen ben ber Meerenge bon Gubba; ber Berluft war auf benben Seiten betrådtlich, Berodot VIII. 15 - 17, Diodor aus Sic. XI. 13. Da aber die Griechen nun horten, daß die Perfer burch den Pag Thermopyla auf Uthen losgin= gen , fo fegelten die Athenienfer insgefamtan die Infel-Salamis, Lerodot VIII. 40.

Indessen tam Berres mit berlandarmee nach Attita, verheerte Das Land, verbrannte die Tempel,

und verwüstete die Stadt Athen, aus welcher die Inzwohner schon dorhin insgesamt auf Schiffen nach Salamis entflohen waren. Die Persische Flotte segelte um eben diese Zeit von Subda nach Attika, und verheerte die Kussen, Diodor aus Sic. XI. 14. Zerodot VIII. 34—39. 41. 50—53. Atessa in Persic. 26.

Die Klugheit des Themistokles verschaffte endlich ben Griechen jenen entscheibenden Sieg ben Salamis, wo uber 200 Schiffe von der Perfifden Flotte untergingen, viele den Athenienfern in die Bande fielen, und die übrigen nach Jonien entflohen, um zu Ryme gu überwintern, Berodot VIII. 56 - 63. 74 - 75. 79 - 91. Atefias Perfic. 26. Diodor aus Gic. XI. 16 - 20. Juftin II. 12. In allen diefen Schlachten foll Berres 1,200,000 Mann verloren haben , Atefias in Perfic. 26. Der folge Xerres hat diefer letteren Gee= Schlacht, wie Phanodemus und Akestodorus ben Dlu= tarch in Themistofles XIII. S. 294. Musy. gutten I. B. bezengen, von einer Unhohe, wo er, bon Ge= schichtschreibern umgeben, auf einem goldenen Throne faß, ju feiner eigenen Demuthigung jugefehen, und als er hierauf die fasche Rachricht, die ihm Themistokles auschickte, erhielt, bag bie Griechen im Begriff fenn, ihm am hellespont ben Rudzug abzuschneiben, fo gerieth er in eine folche Befturgung , daß er in aller Gile Burudtehrte, auf einem Fifchertahne uber ben Bellefpont fette, und nach Sarbes ging. Gein Felbherr Marbo= nius blieb mit 300,000 Mann gurud, um ben Rrieg gegen die Griechen fortzuseten, Berodot VIII. 100 -119. 126. Diobor que Siril. XI. 20. Juffin II. 13.

Marbonius fuchte bierauf mit ben Athenienfern efnen Bergleich einzugeben, aber feine Borfchlage murs ben verworfen, Berodot VIII. 136 - 144. Diodor aus Sicil. XI. 28. Er rudte alfo im Fruhling wieber in Attifa ein, verheerte alles, nahm Uthen aber= mable meg, und zerftorte bie leere Stadt, indem die Inwohner wieder entflohen maren, Berodot IX. 1 - 4. 13. Er wurde aber (im zweyten Jahr der 75ten Dlympiade, 479 vor Chr.) zu Lande ben Plataa an eben demselben Tage geschlagen, an welchem die Perfische Alotte in der Nahe bes Vorgebirges Mykale in Jonien besiegt wurde. Mardonins blieb felbst im Treffen, und Artabagus führte bae noch übrige Kriegsheer von 40,000 Mann nach Affen gurud. Die Jonier aber fielen von Perfien ab, und tratten mit ben Abenienfern in Bund: niß, Berodot IX. 27 — 89. 99 — 104. Diodor aus Sic. XI. 30 - 32. 36. Juffin II. 14.

Nan ging Xerres, beschämt über den Ausgang seines Unternehmens, von Sardes über Babylotinach Susagurack, Diodor and Sicil. XI, 36. Zerödot IX. 108. Als er nach Babylon kam, so plünderte und zerstörte er den prächtigen Tempel des Belus, und führte die berrühmte göldene Bildsäule und den göldeisen Tisch, so Darius Hystaspis sich nicht getraute wegzunehmen, mit sich sort, zerodot I. 183. Diodor aus Sic. II. 10. Scrabo S. 738. Urrian Zeldz. Allepatidere VII. 17. So ging die Ersüllung der Weissagungen gegen Babylon Jes. 21, 9. 46, 1—2. Jer. 51, 44. ihren Gang sort. Dieses Jahr, 478 vor Chr., war das siebente Jahr der Regierung Kerris, da er also im zehnten Mond Csiher zur Königin erklären konnte, Kith, 2, 16.

Der Arieg war aber nun ben weitem noch nicht geendigt. Die Uthenienser blieben zwar, 478 vor Chr., um ihre Stadt wieder ju bauen, ju Saufe, aber 477 jogen fie abermahl zu Felde, und fetten ben Rrieg bis 469 vor Chr. fort, Plutarch in Rimon VI - XV. 8. 251 - 267, III. B. Muen. Butten. Allein Fets res betrieb ben Rrieg nicht mehr fo eifrig, und schickte endlich, 468 por Chr., meder Schiffe, noch Landtrup= pen, wie er fich benn fogleich nach jenen erften Dieberlagen gang ber Schwelgeren und ben Beibern ergab. Schon nach feiner ichimpflichen Ruckfehr ober Flucht aus Griechenland, ben feinem Aufenthalte gu Garbes, hatte er fich in die Gemablin feines Bruders und Relbherrn Mafiftius verliebt, und da er ben diefer Schons heit wenig Gehor fand, so hielt er sich zu ihrer Toch= ter, wodurch feine Gemahlin, die Ronigin Ameftris, gu einer unerhorten Graufamteit verleitet murde, Se= rodot IX. 108 - 112. Diese Begebenheit ift um fo viel merkwurdiger, da nicht nur der Mahme Umeftrie bem Rahmen Eftber febr nahe fommt, fondern auch Die Graufamkeit bes Charakters einerlen ift, und folg= lich Umeftris wohl Efthet fenn durfte. Ginige glauben, daß auch der Aufseher des Harem NIA Sega, Efth. 2, 8., eben der Segias, Hyras, fen, der nach Rtes ffas in Perfic. 24. bor der Uebermaltigung des Paffes Thermophyla, um den Ronig Berres war; man fetet gwar ben Umftand entgegen, baf biefer Begias ein Epheser genannt wird, welcher wohl schwerlich Auffeher bes harem gewesen senn mochte; allein bie Benen= nung tounte gar wohl nur baber tommen , baf er ein ju Ephesus erfaufter Verschnittener mar. - Ferres Jahn's Uran. II. Th. I. B. N

ging endlich in feiner Schwelgeren fo weit, daß er in einem Edicte dem Erfinder einer neuen Luftbarteit eine ansehnliche Belohnung versprach, Athenaus in Deipnosoph. All. vergl. Jufte in Eicht orns Report. XV. Th. S. 29 ff. - Juftinus fcbreibt N. 10. von fim: "Si regem spectes, divitias non ducem lau-.des, quarum tanta copia in regno e us fuit, ut, cum flumina mu titudine confummeren ur, opes stamen regiæ fupereffent. (Vergl. Tan. 11, 2.) Ipfe ,autem primus in fuga, postremus in prelio super "vifus est, in periculis timidus, ficubi metus ab-"effet, inflatus."

Durch biefes Betragen mußte Ferres Allen ber= achtlich werden, und er mard baber, 264 por Chr., im 2 ten Jahe feiner Regierung, bon Artapanus, bem Dberften ber Leibmache, ermordet Der Konigemorder überredete bierauf Artarer es, den britten Cobn des Betres, Darius ber zwente Pring habe feinen Bater er= mordet, um fich auf den Ihron ju fdwingen, worauf Artarerres Diefen feinen Bruber todtete, in der Det: nung, ben Batermord zu rachen. Artapanus, welcher den Scepter an fich reiffen wollte, versuchte es nun, ben Artaxerres zu ermorden ; allein ber erfte Streich war nicht todtlich , und Artarerres wehrte fich , todtete ben Ronigemorder, und beftieg den Ihron, Riefras in l'erlic. 29. Diodor aus Sic.l. Xl. 69. Juftis nus III. a.

Eera. Zwente Karwane der Debraer nach Judaa.
478 vor Ehr.

Es ift ichon aus dem Busammenhange der Geschichte Ber, 6. und 7. febr mahricheinlich, bag ber Artach= schaschta, ber Ber. 7, 1. zunachft auf Darins Syfta= fpie Bor. 6, 1. folget, Berred fen ; ift aber auch ber Achaschwerosch der Esther eben biefer Zerres, so ift es besto begreiflicher, daß diefer Ronig, welcher im siebenten Jahr feiner Regierung ben Juden Mordochal gu feinen erften Minifter machte, und die Judin Efther gur Ronigin erklarte, auch bem Juden Ebra folche Bollmachten ertheilt hat, ale wir Eer. 7, 12 - 27. 8, 36. lefen. Zerres mochte hoffen , durch diefe Beguns fligung der Juden von dem Gott bes Simmels, den Die Juden verehrten, und dem Cyrus alle feine Giege verdantte, Segen fur feine ungludlichen Waffen gu erhalten, wie es feine Borte Ber. 7, 23. fagen zu wol= len scheinen. Die Bollmacht, welche er bem Esra er= theilte , ift eben aus bem fiebenten Jahr ber Regierung, da Berres von feinem Feldzuge gurudtam, Ber. 7, 7. Man wende ja nicht ein, daß Ebra R. 7, 8. 9. 8, 31, ben erften bes erften Mondes abreifet, und am erften Des fünften Mondes des fiebenten Sahre Artachichafchta ju Jerufalem anlanget, Efther aber erft im gehnten Mond biefes Sahre gur Ronigin erflart wird; benn bas Buch Efther gablet die Monde vom Berbfte ober dem Monde Lifchri; Cora aber vom Frühling oder Nifan, und die Gunft des Ronigs gegen die Juden muß eben nicht erft von der Erhebung der Efther angefangen baben, da Mordochai schon vorhin unter den Eblen in dem Vortose des Palasies war, und folglich zu den Beamten des Königs gehörte. Die Verschiedenheit der Nahmen Uchaschwerosch, Urtachschaschta und Serzes macht gar keine Schwierigkeit, indem sie nicht eizgene Nahmen, sondern blosse Titel sind, welche nach Belieben von jedem Könige gebraucht wurden; daher auch Ustnages Dan. 9, 1. Uchaschwerosch vom Mezdischen Stamme genannt wird. Das siebente Jahr Ferris, 478 vor Chr., ist das 58te nach der ersten Rücksehr aus der Gefangenschaft.

Die Anpflanzung ber Bebraer in Judaa scheint noch immer großen Theile fdmach, und sowohl ihr Gottes= Dienst als die burgerliche Verfaffung, besonders die Pflege der Gerechtigkeit nicht in ber beffen Ordnung gemes fen zu fenn. Der Konig erlaubet baher allen Bebraern neuerdings nach Judaa zu ziehen. Dieß mar wohl nichts anders, als eine neue Aufforderung an die In= ben, in ihr Baterland guruckzukehren. Er fendet ben Priefter Esra, einen berühmten Gefetgelehrten, als Statthalter babin, mit dem Auftrage, Dber= und Un= terrichter anzustellen, die Diffbrauche abzuschaffen, die Beobachtung des Gefetes zu betreiben, und die Wider= fpenftigen nach ber Grofe bes Berbrechens mit Gefangnig, Geldbuffe, Landesverweifung, oder mit dem Tode ju beftra= fen. Eera erhalt die Erlaubnif, unter den gurudblei= benden Sebraern eine Cammlung fur den Tempel anauftellen, und ber Ronig und feine Rathe machen nicht nur felbst ansehnliche Bentrage, sondern ertheilen auch noch ben Berwaltern ber foniglichen Ginfunfte bieffeits des Euphrats den Befehl, alles berzugeben, mas Esra

verlangen murbe, Gilber bis 100 Talent, Beigen bis 100 Chor, Wein bis 100 Bath, Dehl eben fo viel, und Salz ohne Ginfdrankung , damit die Opfer richtig und ordentlich gebracht werden konnten, und nicht dem Reiche des Roning und feiner gamilie die Ungnas de des Gottes des Simmels zugezogen werde, Ber. 7, 23. Auch werden alle Diener des Tempels bis auf die Tempeliklaven (Die im Buche Ebra בתינים beiffen, wie in den Buchern Mofis die Leviten genannt werden) fur fteuerfren erflaret, und fo den Dedern und Perfern gang gleich geftellt, um mehr Priefter und Les viten nach Jerufalem ju gieben, indem befonders die Leviten nur in geringer Ungahl gurudgefebret waren, Bor. 7, 13 - 26. 8, 15 - 20. Aus dem gangen Briefe ift beutlich zu erfeben , daß ber Perfifche Sof feit Enrus noch immer bor dem Gott der Bebraer große Ehr= furcht hatte.

Obgleich ben Leviten die Steuerfreyheit zugesichert war, so fanden sich doch in der Karwane, welche sich in Badylonien an dem sonst unbekannten Flusse Ahawa versammelte, keine von diesem Geschlechte, und mit Mühe erhielt dann Esra zwey Familien. Die ganze Karwane bestand aus 16 großen Familien, welche weit mehr als 1596 Mannspersonen ausmachten, indem nicht alle gezählt wurden; mit Weibern und Kindern dürste die Zahl leicht auf 6000 gestiegen seyn. Nach einer Reise von vierthalb Monden langte diese neue Colonie zu Ferusalem an, übergab die gesammelten Geschenke an den Tempel, und Esra wies sich ben den königlichen Beamten dieser Gegenden ans, Ker. 8.

Von allen Verbesserungen und Anstalten, welche Ebra in Judaa machte, wird Bor. 9—10. nur die Entsernung der heidnischen Frauen erzähler, welches ein nothwendiges Mittel, um den Rückfall in die Abgötteren abzuwehren, senn mochte. Aus Tehem 8, 1—12. sehen wir noch, daß Ebra dem Volke das Gesetz vorzgelesen hat, und den, nur Aramäisch redenden Juden durch Dolmetscher hat erklären lassen; dieß gab ohne Zweisel Gelegenheit, die Abschriften des Gesetzes in Judaa zu vermehren veryl. 1. Matt. 1, 57. 58.

# j. 60.

Artagerres Langhand. 464 — 424 bor Chr.

Rachtem Artaxerres ben Anhang bes Ronigembrbers Artapanus zur verdienten Strafe gezogen, fo ubermand er im zwenten Jahr auch feinen altern Bruder Suftaspes, welcher, als der rechtmäßige Erbe bes Thrond, aus Baftrien, wo er Statthalter mar, mit einem ansehnlichen Rriegeheere herangezogen mar, Dio= bor aus Sieil. XI. 71. Rteffite in Pers. 30, 31. Raum batte Artaverres fich von Diefer Seite Gicherbeit verschafft, so fing der Arteg gegen bie Megnytier an, welche, fobald die Unruhen in ber foniglichen Samilie ruchbar geworden maren, Juarus zu ihrem Ronig gewählt, mit ben Athenienfern ein Bundniß gemacht, und ein großes Rriegsheer ju Baffer und ju Lande jufammengebracht hatten, Diobor aus Sieil. XI. 71. Rtefias in Pers. 32. Artarerres Schickte zwar ein noch weit großeres Deer gegen Megypten, es wurde aber

450 bor Chr. , gur Gee und gu Lande geschlagen , und felbft der Feldberr Udamenides, ber Bruder Urtarer= ris, murde von Inarus in ber Schlacht getobtet, Diodor aus Sieil. XI. 74. Rreffas in Pers. 32. Man suchte bierauf die Athenieuser, welche ben Megnotiern Bilfe gefandt batten, ju Saufe zu beschäftigen, und Die Laceram nier gegen fie aufzubringen; allein ba biefe burch alles Geld nicht zu einem Rriege gegen bie Uthenienfer zu bewegen maren, fo ichicte Urtaxerres, 458 bor Chr., unter der Unfuhrung des Megabnins, ein neues heer von 300,000 Mann, und eine Flotte von 300 Schiffen gegen Megypten, wo Memphis noch im= mer eine Perfijde Befatung batte. Der Sammelplat ber Armee toar Sprien und Phonicien, wo die Trup= pen faft ein ganges Sahr in Baffen geubt murben. Bahrend diefes Feldzuges follte Themistofles (ber zum Dant fur alle feine Dienfte, ble er femem Baterlande gegen die Perfer geleiftet hatte, um fein Leben gu ret= ten, fich nach Verfien batte flubten muffen, und von bem Ronige febr mohl gehalten murde) ben Athenten= fern mit einer Flotte eine Divernion machen; aber um weder gegen feinen großmutbigen Befchuter, den Ro= nig , undanfbar gu fenn , noch auch gegen fein Bater= land ftreiten gu durfen, todtete er fich felbft burch gu vieles getrunkenes Opferblut, Plutard in Themisto-Ples XXXI. 3. 316. I. B. Muso. Butten. Thucy: Siden I. 137. 138. Der Bug bes Rriegsheeres ging aus Syrien neben bem Meere nach Megypten , und bie Flotte fegelte gur Geite Die Megntier murben geschlagen, und ergaben fich endlich mit Capitulation; bie 1. Atheniensischen Silfstruppen aber , welche ihre Flotte perbrannten, und ihr Leben the uer gu perfaufen ent=

fcoffen waren, erhielten fregen Albaug, nur bie neue Alotte, welche bie Athenienser ber erftern nachgeschickt hatten, wurde ben Perfern zur Beute, Diobor aus Sicil. XI. 74-75. 77. XII. 3. Rtestas in Pers. 33. 34. Amprtaus hatte fich mit einem Theile bes Megnotischen Seeres in die Morafte zurudgezogen, wo er sich zwar, weil ibm die Perfer nicht benkommen Connten, lange Beit erhielt, aber auch ben Perfern fei= nen Schaden gufugen fonnte, Dagegen bauerte nun ber Rrieg gegen die Athenienser, gegen welche Themiftotles fich nicht hatte brauchen laffen wollen, fort, bis ende lich die Perfer, 450 vor Chr., zu Waffer und zu Land geschlagen, und genothigt wurden, im folgenden Sahr einen ichimpflichen Frieden einzugehen. 'Gie mußten alle Griechische Stadte in Rleinaffen fren geben, und fich' verpflichten, feine Rriegoschiffe uber Phafelis in Pam= philien weiter gegen Westen zu schicken, auch teine Landarmee innerhalb dren Tagreifen von dem Megaifchen Meere fommen zu laffen, wogegen die Athenienser nur versprachen, feine Feindseligkeiten gegen bas Perfische Gebiet zu verüben, Diodor aus Sicil. XII. 3-4. Dlusard in Rimon XII - XIII. 8. 261 - 266. III. B. Musg. Butten.

Megabyzus hatte den Aegyptiern und Griechen, welche sich ergaben, und selbst ihrem Könige Jnarus, welcher den Achämenides erlegt hatte, Annestie verheise sen, und der König hatte selbige bestättigt; ta aber Amntis, die Mutter des Königs, wegen des Todes des Achämenides ihres Cohnes, der in der Schlacht von Fnarus war getöbtet worden, immersort die Ausliesezung und Bestrafung dieser Leute sorderte, so gab end-

lich der sonst großmuthige König nach, und Juarus samt 50 Griechen wurde gekreuzigt. Diese Treulosig= keit brachte den Megabnzus so auf, daß er sich 448 gegen den König empörte. Er sammelte in Sprien eine Armee, und schlug die königlichen Truppen, welche gegen ihn gesandt wurden, zwen Mahl, wornach der König sich mit ihm ausschnen ließ. Atessas in Pers. 36 — 39.

Im ersten Jahre ber 87ten Olympiade, 431 bor Chr., im 34ten Jahr Artaxerxis, wurde der 27jahrige Peloponnefische Rrieg von Perifles aus eigennutigen 21b= fichten angezettelt, beffen Drangsalen noch burch jene bekannte grimmige und sich weit verbreitende Deft fehr vermehret wurden, Sippofrates de Epidem. III. Thu= epdides II. 47 - 55. Diodor aus Sicil. XII. 38 -XIII. 107. In diefem Rriege ichickten die Lacedamonier ofters Gefandte nach Derfien, um Unterftubung gu erhalten. Allein Artaxerxes, welcher es nicht ungern fab, daß die Griechen einander felbst schwachten, wollte die Bitte nicht verfteben, und erft im fiebenten Sahr bes Rrieges Schickte er einen Gefandten gu den Lacebamo: niern , und zwar blog mit ber Frage, mas fie benn eis gentlich verlangten. Der Gefandte wurde von den Uthenienfern gefangen, aber aus Chrfurcht vor bem großen Ronige, wie damable die Perfischen Ronige von ben Grieden genannt murben, mit allen Chrenbezeigungen nach Perfien gurudgeschicht. Bald barauf ftarb Urta= rerres im 41ten Jahr feiner Regierung , 424 vor Chr., Diodor aus Sicil. XII. 64. Atefige in Pers. 43.

### Debemia, Statthalter von Jubaa.

Wenn man bedenkt, daß 459 und 458 vor Chr. amen Rriegsheere in Oprien und Phonicien ihren Gammelplat batten, und daß Megabyzus 448 und 447 por Chr in Sprien gegen Artarerres Rrieg führte : fo wird man nicht erft fragen, woher nach ber Berbefferung burd Esra, der Berfall der Unpflanzung der Sebraer in Rudag gefommen fen welchen Rebemias, ber Mundfchenk bes Artaxerxes, zu Schnichan, 444 vor Chr., durch einen gemiffen Chanani, der eben mit einer Rar= wane aus Judaa fam, erfahren hat, 27ch. 1, 1-4. Non den Unftalten, welche Cora 478 vor Chr. und die folgenden Sahre getroffen hatte, konnte wenig mehr übrig fenn, und unter bem Getummel ber Waffen mußte ber Zustand ber Juden gar febr fenn verschlim= mert worden ; baber auch der eifrige Berehrer Jehovens II bemia bieruber fo traurig murde, daß der Ronig es bemertte, und nach der Urfache fragte, melches Gelegenheit gab, bag Rebemia jum Statthalter über Judaa ernannt wurde, mit ber Bollmacht, Jerufalem zu befestigen und es hierdurch bor den Drangfa= Ien, welchen offene Derter in Rriegsunruhen ausgesett find, ju fichern. Es werden Befehle an die toniglichen Beamten dieffeits bes Euphrats ausgefertiget, die Befestigung der Stadt Jefusalem zu befordern, und bas nothige Bauholz aus dem Luftwalde des Ronigs ( ver= muthlich aus dem Libanus an ben Quellen bes Kluffes Radischa, wo der Ced enwald mar) verabfolgen zu lasfen, und Rebemia reifet, bon Generalen und Reiteren

begleitet, nach Judaa ab, Web. 2, 1—9. Man sieht aus dem ganzen Hergange das Nehemia, welcher dem Könige in Gegenwart der Königin, fölglich im Harem, Wein darreichet, ein Verschnittener war, und nicht nur ben dem Könige in großer Gnade stand, sondern auch als eine sehr angesehene und vornehme Person eine große Rolle spielte, indem er eine so ansehnliche Begleitung auf die Reise erhielt, eine große Menge Knechzte mit sich sührte, offene große Tafel gab, und doch als Statthalter der Provinz, von den Juden nicht die gewöhnlichen Abgaben annahm, Neb. 4, 10. 17. 5, 14—18 Dieses große Ansehen eines königlichen Mundsschenkes kann nicht befremden, wenn man nur Eprop. I. 3, 7—8. gelesen hat.

Cobald Rebemia, nach feiner Untunft in Palaffina, ben ben toniglichen Beamten fich als Statthalter von Judaa, Mebem. 5, 14., legitimirt hatte, so that er ben Aelteften der Juden, welche den Rath ausmache ten, den Untrag gur Befestigung der Stadt Jerufalem, und alle Familienhaupter famt dem hohen Priefter Gliaschib schritten auch fogleich jum Berte. Die Borfteber ber Samariter, Sanballat, Tobia und Geschem such= ten zwar, Meh 2, 10. 19 - 20. 3, 33 - 37., bie Arbeit theile burch Spotterenen, theile burch boshafte Auslegung als einer Borbereitung jur Emporung, theils auch durch Rachstellungen und Drohungen eines feind: lichen Angri Tes ruckgangig ju machen, aber die Juden fubren beffen ungeachtet in bem Baue ber Mauern eis frig fort, bewaffneten ihre Arbeiter, bedten fie auch noch burch ein Corps bewaffneter Burger, und brach= ten die Festungewerte glucklich ju Stande, Meb. 4,

I—17. 6, 1—17, 20. Nehemia, der die Lage des Bolks schon mahrend des Baues durch die Abstellung des gesetzwidrigen Buchers verbessert hatte, suchte nun auch die neue Festung mit hinreichenden Bertheidigern zu versehen, und vermehrte demnach die Inwohner der Stadt; er brachte dann auch den Gottesdienst in eine bessere Ordnung, und schaffte, nach dem Benspiele Esera, die ausländischen heidnischen Frauen weg, Neh. 4, I—20. 11, I—36. 12, 27—43.

Am Ende des zwölften Jahrs seiner Statthaltersschaft, im 32ten Jahr Artaxerris, 422 por Chr., kehrte er zu dem Könige zurück, kam aber nach einiger Zeit wieder nach Jerusalem, Neb. 13, 6. Man nimmt gewöhnlich an, daß diese Kücktunft sogleich das folgenzbe Jahr, 431 por Chr., erfolget sen, aber wir werden 5. 63 sehen, daß sie viel später zu sehen ist.

### §. 62.

Xerres II. Sogbianus. Darius Mothus. 424 — 404 vor Chr.

Verres II., der einzige Sohn Artarerris von der Königin Parpiatis, bestieg zwar nach dem Hintritte seines Baters, 424 vor Chr., den Thron, wurde aber nach 45 Tagen von seinem Stiefbruder Sogdianus, dem Sonne eines Kebsweibes des Artarerres, ermortet, Kteffas in Pers. 44, 45. Diodor aus Sicil. XII. 71.

Sogdianus behauptete den Thron nur 6 Monate und 15 Tage; denn da sein Bruder Ochus, welcher Statthalter in Hyrkanien war, merkte, daß Sogdianus ihm nach dem Leben stehe, so rückte er unter dem Vorgeben, den Tod seines Vaters Xerxis II. zu rächen, mit einer Armee heran, und wurde allenthalben als König aufgenommen. Sogdianus suchte nun eine Auszschnung, und erbielt sie auch, wurde aber dessen unzgeachtet in dem Aschthurme getöbtet, Atissa in Pers. 46—48. Diodor aus Sicil. XII. 71. vergl. 2. Makk. 13, 5—6.

Ochus bestieg nun, 423 bor Chr., ben Thron, und ward von den Griechen Darius Mothus benannt. Er ließ fich meiftens von feinen bren vornehmften verfchnittenen Eflaven Urtopares, Urtibarganes und 21thros, und bon feiner Gemablin Parpfatis regieren, Rteligo in Pers. 49, 51, 61. Gein leiblicher Bruder Alefites lebnte fich zwar gegen ihn auf, murbe aber überwunden, und nachdem er fich ergeben, im Afchthurme getodtet, Rteffoe in Pers. 50 - 51. Ochus hatte noch manche Unruben gu dampfen, die gefantlichfte aber war, welche von Ppfuthus, bem Stattbalter von Ludien, gia bor Chr., erregt murbe. Der Aufrubrer wurde am Ende burd Lift bahin gebracht, fich gu ergeben, und dann im Afchthume geibotet, Titeffes in Pers. 52 - 53. Bald barauf emporten fich bie Megry: tier , und machten Umprians ben Gaiter , welcher fich bon der Juarifchen Emporung ber in den Moraffen gehalten hatte, jum Ronig. Gie jagten, ju vor Chr. alle Perfer aus Megupten, perfolgten fie mit Silfe der Araber bis nach Phonicien , und erhielten fich durch og Jahr, bis 350 vor Chr., in ihrer Unabhängigkeit, Bufebius in der Chronik. Sie wurden zwar von den Perfern bekriegt, aber nicht bezwungen. Die Heere der Perfer nahmen ihren Weg an den Küsten durch Jusda, woben die Juden eben nicht zum besten daran senn konnten; Eliaschib aber, welcher zur Zeit Nebemiä hoeher Priester war, lebte nicht mehr, er soll 41 vor Chr. gestorben senn, und hatte seinen Sohn Judas zum Nachfolger, Joseph Urchäol. X17, 1. Alexandrin. Chronik. Durch diese Kriegsheere mag Joumaa verswüstet worden senn, weil die Inwohner vielleicht mit jenen Urabern vereinigt waren, welche den Negyptiern die Perser bis nach Phonicien versolgen halsen, wogez gen die, den Persern getreuen Hebraer verschont bliezben. Hiervon redet Malachias R. 1, 2—5.

Gladlicher mar Dous gegen bie Griechen in Rlein= affen, indem feine Statthalter Pharnabagus und Tiffaphernes in bem Peloponnesischen Rriege nach dem Rathe des Alcibiades, bald die Athenienser, bald die La= cedamonier unterftutten, je nachdem die einen, ober die andern unterzuliegen anfingen, und fo ohne eigene Unftrengung bende Parthenen schwächten. Im goten Sahr Diefes Rriegs, 413 bor Chr., erhielt Dous fur die Summen, welche er den Lacedamoniern geben lieff, fast alle jene Griechischen Stadte und Infeln wieder, welche Artarerres in jenem ichimpflichen Friedenofchluffe (6. 60.) hatte fur unabhangig erflaren muffen, Dio: dor aus Sied. XIII. 37 - 38. 45. 46. 51. Atefias in Pers. 60. Thucidides VIII. Cornelius Repos in Alleibiades VIII. Plutard in Alleibiades XXV. XXXI. S. 35. 45. f. II. B. Mueg. gutten, vergl.

Senophon in Hellenic. I. 1, 4, 6, 9, 15-18, 23 2, 3-4, 11, 3, 4, 6-9, 4, 1-3.

Da 494 vor Chr. der Arieg gegen die Aegyptier anging, so versuchten es die Meder, sich unabhängig zu machen, wurden aber bald gezwungen, sich zu unsterwersen, Schophon in Hellwic. l. 2, 12. Die Uesgyptier aber erhielten sich noch immersort, und dem Amprtäus solgte Pauseris auf dem Throne.

Im Jahr 40- bor Chr. fchicte Ochus ober Da= rius Rothus feinen jungern Gobn Cprus welcher taum 16 Jahr alt war, als Statthalter von Ri, nafien nach Sardes, und gab ihm eine fonft ungewohnlicht Bollmacht, Benophon in Hellenic. I. 4, 1. Bu biefem unbehutsamen Schritte ward Darius durch feine Ge= mablin Parnfatie verleitet, welche ben Cyrus fehr liebte, und ihm hierdurch den Beg zum Throne bahnen wollte. Eprus hatte Ehrgeit genug, ber Abficht feiner Mutter zu entsprechen ba er es aber zu bald meifen ließ, fo mare er bennabe um alles getommen ; benn da er 400 vor Chr. einige Rinder von toniglichem Ge= blute, welche vor ihm nicht, wie vor dem Ronige, bie Bande in die Mermel ber Randye fickten, todten lief. fo rief ihn Darius gurud, und wollte ihn bestrafen. ließ fich aber doch burch Parpfatis wieder befanftigen. daß er ihn in feiner Statthalterfchaft beftattigte, Benoobon in Hellenic. II. 1, 6. 8. 10. Eprus unter= ftuste nicht mehr fo politisch, bald die Arbenienser, bald die Lacedamonier, fondern verfab nicht blog nach bem Auftrage feines Baters, fondern auch aus feinen eigenen Absichten, Die Lacedamonier binlanglich mit

Geld, und so konnte Lysander, der Admiral der Laces dämonier, seine Flotte bezahlen, mit welcher er die Athenienser auß äußerste brachte, daß sie endlich 405 vor Chr. von diesem langwierigen Kriege abstehen mußsten, Kenophon in Hellenic. I. 5, 1 — 5. 6, 6. 7. 12. II. 1, 7 — 9. 2, 1 — 14. III. 1, 1. Justin V. 5. Cornelius Nepos in Alcibiades VIII. Dios dor aus Sicil. XIII. 70. 104 — 107. Plutarch in Lysander IV — XV. S. 134 — 151. III. Band. 21usg. Futten.

Darius Nothus ftarb bald nach dem geendigten Peloponnesischen Krieg, 404 vor Chr., und sein Sohn Artaxerres, von seinem starten Gedachtnisse Minemon genannt, bestieg den Thron, Diod. aus Sic. XIII, 108.

# §. 63.

# Zwente Statthalterschaft Nehemiä.

In diese Zeiten, und zwar in das 15te Jahr des Darius Nothus, 408 vor Chr., sehet Humphren Priz deaux U. u. A. T. im Zusammenhang mit der Iuzden= und benachbarten Völkerhistorie I. Th. VI. Buch. S. 383. sf. Die Rücksehr Nehemia nach Jezussalem, da er dann die zwente Reformation, Nehem. 13, 4—31., vornahm, ben welcher Manasse, der Sohn des hohen Priesters Jojada (nicht, wie Josephussagt, Jaddu), weil er seine Frau, eine Samariterin, nicht entlassen wollte, zu seinem Schwiegervater Samzballat, dem Vorsieher der Samariter, entstoh. Ich

fann zwar nicht alle Grunde, welche Prideaux fur diefe Beitbestimmung anführt, vollwichtig finden, einige aber find unftreitig beweisend, und ich werde noch andere bin= aufeten, nur mochte ich bas Sahr nicht fo genau an= geben. Der Zwischenraum von bem 32ten Jahr Arta; rerris, da Rebemia nach Perfien guruckging, bis gu dem isten Jahr Darii Mothi, b. i., von 432 bis 38 bor Chr., betragt nur 24 Jahr, und ift alfo nicht gu groß. Denn als Rebemias jum erften Mable nach Jerusalem tam, muß er noch jung gewesen fenn, indem er Mundschenk des Konigs war, wozu gewohnlich junge, gut gestaltete Leute gemablet murben. Es ift fcon viel, wenn Nehemias damghle 20 bis 30 Jahr alt war, und fo war er nun, nachdem er 12 Jahr in Judaa, und bann 24 Sahr wieder ben Sofe jugebracht hatte, 56 bis 66 Sahr alt; ein Allter, in welchem es leichter war, des Softienftes auf immer entlaffen, und gum Statthalter feines Bolfes ernannt zu werden. Diebe= mias muß hierauf noch viele Jahre zu Jerufalem gelebt haben, wenn er, wie Josephus fagt, ein fehr hobes Alter erreicht hat. Sat er sein Leben bis auf 100 Jahr gebracht, fo murbe er auch Meb. 12, 22. haben fchrei= ben tonnen, die Leviten gur Zeit des Bliafdib, Jo= jada, Jochanan (B. 10. Jonathan) und Jabou feyn im Derzeichniß der Samilienhäupter aufge-Schrieben, auch die Priefter unter ber Regierung des Rönigs von Perfien Darins; benn obgleich Jad= bu, welcher zur Zeit Alexandere, 331 bor Chr., ein Greis war, nicht icon unter Sarius Rothus hoher Priefter fenn konnte, fo konnte er doch in ben letten Sahren des Darins Nothus Schon 15 bis 20 Jahr alt fenn, Jahn's Urch. II. Thi. I, B.

und folglich hier mitgenannt werden, weil er hoher Priester werden sollte. Doch möchte ich hierauf eben nicht bestehen, weil diese Stelle Web. 12, 22. eben so, wie das Gesschlechtsregister der hohen Priester, Neb. 12, 10—11., von einer spätern Hand eine Ergänzung erhalten zu haben scheint.

Wollte mangaber einwenden, tag, wenn Jojaba, ber Nachfolger des boben Prieftere Ellaschib, erft in bem 11ten Jahr des Darius Rothus das hohe Priefferthum angetretten bat, burch ben gangen Zeitraum bon bem erften Jahre Cyri, 536 vor Chr., bis ins rite Jahr bes Darius Mothus, 412 vor Chr., nur dren hohe Priefter, Jesu oder Josua, Jojakim und Eliaschib, gemefen maren, fo find bren Generationen in 124 Sah= ren eben nichts unglaubliches, es fonnte aber guch Meb. 12, 10. ein oder der andere hohe Priefter ausgelaffen fenn , entweder weil er nicht merkwurdig war, ober weil er das Umt nicht lang vermaltet hat. Dem fen aber, wie ihm wolle, so find doch dren bobe Priefter in 124 Jahren ben weiten nicht so unwahrscheinlich, als nach der gewöhnlichen Meinung Met. 12, 10. 11. vier ho= he Priefter, Eliaschib, Jojada, Jochanan ober Jonathan, und Jadou durch bie 13 Jahre von ber erften Un: funft Rebemia 444 bis zu der zwenten Untunft deffel= ben 431 vor Chr., woben auch noch von Enrus 536 bis auf Rehemia 444, burch 112, boch nur Jesu, Jojatim und Eliaschib, dren bobe Priefter maren; also fommt nach ber gewöhnlichen Meinung eine Schwierigkeit mehr hingu, ohne bag bie erfte gelofet wird.

Daß aber die zwente Ankunft Rebemia zu Gern= falem und feine lette Reformation nicht fobald auf feine hinreife jum Urtaverres gefolget feyn fann, als gewohnlich angenommen wird, nahmlich gleich bas folgende Sabr, ergibt fich aus der Sache felbft, indem in ela nem einzigen Jahre nicht fo viele wichtige Digbrauche eingeschlichen fenn tonnen, als Debemia ben feiner Bieberfunft abzustellen findet, wie die grobe Entheiligung bes Tempels, die Schandung des Sabbaths, die un= richtige Ablieferung ber Behnten, aus beren Mangel bie Priefter theils ihren Dienft vernachlaffigten, theils fehlerhafte Opfer annahmen, um Rahrung gu erhalten, Meb. 13, 10-23. Will man ben von der Wieder= funft Rehemia gebrauchten Ausdruck יבון היבוים. Teh. 13, 6. entgegenseten, so muß man boch gefteben, baß D'D' ben weiten nicht allzeit ein Jahr, fondern han= fig auch unbestimmt einen langeren Beitraum von Sahren bedeutet, und hier unmöglich ein einziges Sahr bes beuten fann, weil in einem Jahr nicht Chen mit Muss landerinnen eingegangen, und nicht etwan blog Rinder aus denfelben geboren fenn fonnten, fondern diefe Rin= ber nicht auch ichon eine aus bem Judifchen und Seid= nischen gemischte Sprache reden, vielweniger auch schon einen Bart haben fonnten, welchen ihnen Rebemias R. 13, 24. 25. ausrupfte. Dagegen ift biefes alles fehr begreiflich, wenn Rebemias erft 24 Jahr fpater nach Judaa zuruckgekommen ift. Es ist zu verwundern, wie biefes der Aufmerkfamkeit aller Ausleger entgehen konnte.

Es heißt auch Meb. 13, 28. ausdrucklich, diefe lette Reformation des Nehemia fen unter dem hohen

Priefter Jojada gefchehen; benn in bem Ausbrucke: פּוֹלְישִיב הַכֹהַן הַנְּרוֹל פּן אֶלִישִיב הַכֹהַן הַנְּרוֹל geboren ble Worter Sing nicht zu bem nachst vorgebenden Worte Index, sondern zu yrig, und es ist demnach nicht mit Midaelis zu überfegen: einer von den Gobe nen Jojaba des Sohne Eliaichib des boben Dries ftere, als ob Eliaschib damable noch gelebt hatte, und hoher Priester gemesen ware, sondern: einer von den Sohnen bes hoben Prieftere Jojaba des Gobns Bliafdib. Jeder Unfanger in den orientalifchen Spraden weiß, daß ber Gobn bes - mit bem vorge= henden Rahmen einen einzigen eigenen Rahmen auß= machet, und der folgende Nahme bes Umtes nicht dem Bater, fondern dem Cohne bengelegt wird. Daß aber Cliaschib vor der zwenten Untunft Rebemia zu Berufa= lem gestorben mar, erhellet ziemlich bentlich ans Reh. 13. 4. 5. 7., wo von diefem hohen Priefter als von einer verfforbenen Perfon geredet wird, dag er mahrend der Abmesenheit des Rehemlas in dem Tempel eine Wohnung fur Tobla bereitet hatte. Nun fetet bie Allerandrinische Chronit den Tod des Gliaschib und bas erfte Jahr feines Machfolgers Jojada, in bas 11te Jahr bes Darius Rothus, 412 vor Chr., und mithin muß auch nach diefer Chronit, Rebemia erft nach diefem Jah= re wieder nach Jerusalem gekommen fenn.

Auf die Umstånde dieser Zeiten winket auch der Inhalt der Weissagungen des Propheten Malachia, den die Tradition in die letzte Statthalterschaft Nebemia fetzet; denn die Unterschlagung der Zehnten, die fehlershaften Opfer, und die Chen, besonders der Priester,

mit Heidinnen, konnten erst in diesen Zeiten so gemein geworden seyn, und die scharfe Rüge der Ehen der Priester mit Ausländerinnen zielet vielleicht vorzüglich auf Manasse, den Sohn des hohen Priesters Jojada, der eine Samariterin zur Ehe hatte. Auch die schlimme Lage, über welche die Juden in Nehemia klagen, erhalten nun ihre Erläuterung aus den Keldzügen der Persser, die so eben durch Judaa nach Aegypten gegangen waren, wodurch das Land sehr mitgenommen werden mußte. Es ist ganz begreislich, wie unter dem Getümmel durchziehender Ariegsheere die Einrichtung der Heschäftert, durch Misseäuche entstellet, und ihr Zustand so verschlimmert werden konnte. Wie Soom in diesen Zeiten verwüstet worden, Malach, 1, 2—51, haben wir schon §. 62. angemerkt.

Die Alexandrinische Chronik, die wir nun öfters anführen werden, ist erstens in einer Bidliothet in Sicilien gefunden, hernach zu Rom von Sigonips und Onuphrius ges braucht, und unter dem Nahmen fasti siculi angeführt worden. Spldurg erhielt davon eine andere Handschrift, gab sie dem Höschelius, und dieser schenkte sie der Bibliothet zu Augspurg, wo sie 1624 von dem Jesuiten Rhoderus mit einer Lateinischen Uebersehung her ausgegeben, und, weil die Sandschrift eine Borrede von einem Alexandrinum überschrieben worden. Sumphrey Prideaux A. n. N. T. im Jusammenhang mit der Judens und benachbarten Dolokerhistorie II. To. 3. Buch S. 145 f. Not. 22.

Property and and a con-

Tempel ber Samariter auf bem Berge Garifim.

Ift Nebemia in der letten Salfte ber Regierung bes Darius Nothus nach Judan zuruckgekommen, fo ift nun auch leicht zu begreiffen, wie Fosephus Urchaol. XI. 8, 2. perleitet werden fonnte, Sanballat, ben Borfteber ber Samariter gur Beit Debemia, in die Beis ten Darii Rodomanni, des letten Perfifchen Ronigs, gu feten, und Manaffe, ben Gohn Jojada Deb. 13 28. , und Schwiegersohn bes Borftehers ber Samariter Sanballat, zu einem Sohne Jaddu zu machen. Josephus verwechselte nabmlich , burch bie Alehnlichkeit ber Nahmen hintergangen, Darius Mothus mit Darius Robomannus, welches um fo viel weniger befremben barf, da Josephus in seiner Archaologie Diese Zeiten fehr nachläffig behandelt, und mehrere andere Grethumer begehet, und die jungern Juden die gange Geschichte bon Perfien taum gur Salfte fennen. Berbeffern wir nun diesen Berftog des Josephus, so ift es nicht mehr nothig, die fo unwahrscheinliche Behauptung zu vertheis bigen, daß 431 vor Chr. ein Sanballat Borfteber ber Samariter war, und einen fluchtigen Sohn bes Jubifchen hoben Priefters zum Schwiegersohn hatte; und daß auch nach 100 Jahren, 231 vor Chr., wieder ein Sanballat Borfteber ber Samariter mar, und auch wieber einen fluchtigen Gobn bes Subischen hoben Priefters gum Schwiegersohn batte; es ift nun nur Gin Sanballat und Ein flüchtiger Sohn des boben Priefters Jojaba fein Schwiegersohn, und biefer gwar um bas Jahr 408 bor Chr.

Es muß aber nun auch jener wichtige Bentrag jur Geschichte, melden Josephus Archaol. XI. 8, 2, 4. liefert, und nach bem einmal angenommenen grr= thume, in die Zeiten bes Darins Rodomannus und Alles xanders feger, in die letten Beiten bes Darius Rothus gehoren. Sanballat bat nabmlich von bem Ronige Das rius Nochus die Erlaubniß ausgewirft, auf dem Ber= ge Garifim fur Die Camariter einen Tempel gu bauen. Bermuthlich hatte Canballat fich in ber Lieferung bes Probiants für die, nach legopten bestimmte Urmee fehr ausgezeichnet, fich hierdurch die Gnabe des Ronigs er= worben , und fo diefe Erlaubnif um fo viel leichter er= halten. In biefem Tempel wurde nun ber, von Rebes mia R. 13, 28. vertriebene Cohn bes hohen Priefters Jojada, der von Josephus Manaffe, und unrichtig ein Sohn des Jabou genannt wird, als hoher Priefter angestellet. Da sich hierauf die Juden, die unter ihrem Bolfe etwas verbrochen hatten, ober fouft migvergnugt waren, gewöhnlich zu ben Samaritern fruchteten, wie Josephus 21rd. Xl. 8, 2, bezengt, so murden die Ga= mariter durch diefe Gafte von der Abgotteren abgezo= gen, und fie fingen an, Jehova allein gu verehren. hierdurch murde aber bie Feindschaft zwischen benden Nationen fo wenig bengelegt, daß fie vielmehr, wenig= ftens von Seiten der Juden , noch hoher flieg , indem ihnen diefer, nach 408 bor Chr, erbaute Tempel, und die Aufnahme ber flüchtigen Juden ein immermahrenbes Mergernig mar.

Auf diese Art fügt sich nun alles ohne Zwang in seine Zeit, und es ift auch die Stammtafel der hoben Priester Meb. 12, 10. 11. mit der Geschichte ganz übereinstimmend.

Denn ob sie gleich offenbar von einer spätern Hand er änzt worden, so darf man darum doch nicht, ohne einen andern Grund zu haben, an der Richtigkeit dersseiben zweiseln; und ein solcher Grund zu zweiseln ist nun nicht vorhanden; denn wenn Jojada 412 vor Chribober Priester geworden ist, so kommen auf die 80 Jahre, welche bis auf Alexander, und mithin bis auf die Zeiten, da der hohe Priester Jaddu ein Greis war, die hohen Priester Jojada, Jonathan oder Jochanan, und Jaddu, solglich dus die gedachten 80 Jahr dren hohe Priester. Es ist also nun auch nicht nothig, ohne Zeugnist zwen hohe Priester Jaddu anzunehmen, einen zur Zeit Nehemin, und einen zweyten zur Zeit Alexanders.

### 5. 65.

Artarerres Mnemon. 404 — 358 bor Chr.

Urtagerges II. mit dem Bennahmen Mnemon, auch Urfaces genannt, welcher nach dem Tode seines Baters Darins Nothus 404 vor Chr., ungeachtet der Bemühungen seiner Mutter Parysatis für seinen jüng gern Bruder Cyrus, den Thron bestieg, gestattete zwar im Anfang seiner Königin Statira eine abscheuliche Grausamseit, Ktessas 57., gab wohl auch sonst seiner Mutter Parysatis zu viel nach, Plutarch in Urtagerzes XIX. S. 400 XXIII. 415. V. Band, war aber sonst ein gerechter und großmüthiger Fürst, und beginzbigte sogar seinen Bruder Cyrus, welcher ihm, nach der Augabe des Tissaphernes, sogleich bey der Krönung unch dem Leben gestanden war; ja er setze ihn auch sogar wieder in seine Statthalterschaft von Kleinassen

ein, Benophon Exped. Cyri I. 1, 3. Justin. V. 11. Rtesias in Perfic. 57. Plutard in Urtarerres S. III. 8. 388 f. V. Band. Affein Chrus war burch biefe Großmuth fo wenig gerührt, daß er von nun darauf bedacht mar, fein Vorhaben burch eine formliche Emporung auszuführen, und, unter dem Bormande, die Thracier und hernach den Tiffaphernes zu befriegen; ein großes Rriedheer anwerben ließ, woben er von ben Lacedamoniern, welchen er in bem Peloponnesischen. Rriege mit Geld ausgeholfen hatte, fraftig unterftutt wurde. Rlearch , ein Lacedamonischer Felbherr , führte ihm 13000 Briechen gu, welche gu bem Seere von 100,000 Mann aus andern Bolkern fliegen. Dit ble=" fer Macht jog Eprus 401 por Chr., eben bas Jahr bepor, als Gofrates ben Giftbecher trinfen mußte, Das rische Chronik Epoch. 68., bis nach Babylonien, wo ihm Artarerres, welcher die Emporung durch Tiffa= phernes ben Zeiten erfahren hatte, mit 900,000 Mann entgegen zog. Es fam in Babylonien zwischen bem Cuphrat und Tiger, in der Flache Runara, etwan 8 D. Meilen von Babylon in Norden, zu einem fehr blu= tigen Treffen. Die 13000 Griechen, unter ber Anfuh rung Rlearche, hatten ben Sieg icon halb erfochten, ba Cyrus felbst zu eifrig auf seinen Bruder losging, ibn auch verwundete, aber hieranf von der Leibmache deffelben getobtet murbe. Den Feldzug, und befonders ben mertwurdigen Rudzug ber noch ubrigen 10,000 Griechen burd einen Weg von mehr als funfthalbhundert Deut= fden Meilen , beschreibt der Augenzeuge und Anführer Kenophon, oder wie Renophon in Hellen. III. 1, 1. p. 126 des III. Bandes der Thiemeischen Musg. fagt, Themistogenes von Sprakus in nups avakabig,

vergl. Diodor aus Sic. XIV. 11. Rteffas in Perfic. 57-59. Cornelius Mepos in Allcidiades IX. Plus tard) in Urtagerres IV - XIV. S. 390 - 403. V. Band. Juffin V. 11.

Che noch die 10,000 Griechen, 400 vor Chr., gurudgefommen maren, brach ein neuer Rrieg zwischen ben Lacedamoniern und Artaxerxes aus; benn ba Tiffa= phernes, welcher nach Cyrus, Befehlshaber uber Rleins affen mar, von den Jonifchen Stadten Gehorfam forberte, fo bathen diefe die Lacedamonier um Silfe, wel= de fur gut fanden , fie ihnen angedeihen ju laffen. Se= nophon Hellen. III. 1, 2-4. Sie waren Anfangs dem Statthalter Pharnabagus, weil er von Tiffapher= nes nicht gehörig unterffußt wurde, fo fehr überlegen, daß ihr Feldherr Agefilaus fich vornahm, das Perfische Reich zu zerstoren, Senophon Hellen. III. 1, 7. 8. 13-25. 2, 10-16. 4, 1-25. Plutarch in Uges. filaus VI. IX - XV. S. 83 - 95. IV. B. gutten. Cornelius Aepos' in Unestlaus 2-4. Nachdem aber die Athenienser und die übrigen Griechen, 304 bor Chr., burd Perfisches Geld jum Rrieg gegen bie La= cedamonier aufgereitst worden, fo murben fie ziemlich gedemuthiget, Renophon Hellen. III. 5, 1 - 18. IV. 2, 1-3. 6-14. 3, 1-8. 39. Cornelius Nepos in Agestlaus 5 - 6. und in Conon 3 - 5-Juftin VI. 1-5. Plutarch in Algefilaus XVII-XIX. XXIII. S. 97 - 111, 115. IV. B. in Urta= rerres XXI. S. 412. V. B. in Lyfander XXIII. S. 162. f. III. B. Diodor aus Sicil. XIV. 98. 99. 110. 117. Endlich dictirte Artaxerxes, 387 bor Chr., ben Frieden fo , daß ben Perfern gang Rleinafien ver-

blieb, Benophon Hellen. V. 1. 22. 26 - 33. Juftin VI. 6. Diodor aus Sicil, XIV. 117. Die Athenien: fer hatten zwar mahrend des letten Rrieges, 300 vor Chr., dem Evagoras, welcher bie Infel Copern unter feine Macht gebracht, und bem Ronige ben Gehorfam aufgefagt hatte, Silfe geschickt, und fo gegen Urtarer= . res felbft, mit dem fie boch in Bundnif ftanden, treu= los gehandelt, Kenophon Hellen. IV. 8, 24. V. 16 10. ; aber auch biefer Streit war burch biefen Frieden bengelegt, und Eppern murde, 385 vor Chr., wieder unter Perfifche herrichaft gebracht, Diodor aus Gic. XV. 1-4. 9. 11. Artarerres hatte nun, fo gu fa= gen, die Bormundichaft uber gang Griechenland : er Schickte oftere Gefandte, und ließ ben Staaten unter dem Titel Erinnerungen oder Ermahnungen hofliche Befehle ertheilen, und die Griechen Schickten Ge= fandte nach Verfien; um Silfe, oder wenn man will, um gnadigen Schut zu erhalten, obgleich biefe Gefandte fouft folg genug waren, bem Ronige bon Perfien das orientalische Compliment zu verweigern, Diobor aus Sicil. XV. 29. 38. 50. 70. Zenophon Hellen. VII. Plutarch in Pelopidas XX. S. 268 ff. II. B. in Urtagerges XXII, S. 413. V. B. Cornelius Mez pos in Pelopidas IV. Gelbst ber Thebanische Rrieg, welcher 15 Sahre gedauert hat, wurde, 363 bor Chr., nicht ohne Bermittelung bes Artarerres geendigt, Plu= tarch in Pelopidas XXX. S. 268. II. B. und in 2lgesilaus XXVI - XXXV. S. 110 - 125. V. B. Cornelius Nepos in Pelopidas und in Epaminons das. Diodor aus Sicil. XV. 25 - 89. Benophon Hellen, V. 4, I. VII. 5, 27.

Richt so gindlich mar Artarerres Mnemon in anbern Rriegen. Der Relbaug, welchen er 981 bor Cbr. gegen die Raduffer, zwischen bem schwarzen und bem Rafpischen Meere, in eigener Verfon vornahm, foffete viele Menschen, weil in jenen Gebirgen bie Lebensnitts tel fehlten Es mare die gange Urmee vor Sunger um= gefommen', wenn nicht endlich burch Lift ber Friede mas: re erhalten worden, Plutarch in Urtaperres XXIV. S. 417 ff. V. B. Diobor aus Gicili XV. 8.

Eben fo unglactlich mar ber Feldzug ; welchen Urs : tarerres Mnemon 177 bor Chr. gegen Megnpten bor= : bereiten lief, um diefes Land wieder dem Derfifchen Scepter gu unterwerfen. Es hatten in Wegnpten durch die 36 Sahr von Amprtans an bis hieher , Daufir e, Diammetique und Rephereus regiert, und der Konig. welcher nun angegriffen werben follte, mar Uchoris; allein er farb ; ebe ber Feldzug anging, benn die Bu= ruffungen bauerten gange groen Jahre. Gein Rachfole . ger war Diammutije, ber nur ein Sahr regterte, und Moborites zum Rachfolger hatter Diefer regier= te gar nur 4 Monate, und es folgte Mectannebie, melder 12 Jahr regierte. Diefer widerftand ben Der: fern burch Silfe ber Griechen , von welchen er Chabrias sum Relbherrn erhalten hatte, und obgleich Chabrias, auf die Forderung des großen Konigs, bon den Uthe= niensern gurudgerufen murde, fo blieb boch Meanpten noch immerfort unabhangig, Eusebine in der Chro= nif Syncellus S. 257. Diodor aus Sickl. XV. 29. 41 - 44. Cornelius Menos in Iphitrates II. und in Chabrige II - III. Ein Jahr 362 vor Chr. folgte Tadus auf dem Throne von Megnpten. Er hatte große

Entwurfe, machte ein Bundniß mit den Lacedamoniern, erhielt von ihnen, unter der Unfuhrung thres Ronigs Agefilaus, ein anfehnliches Geer zu Silfe, und wollte nun felbit Die Derfer angreiffen. Er fandte eine große Armee nach Phonicien, wohin er bald felbit nachtom= men wollte; allein vor feiner Ankunft ermablte Die Ar= mee Rectannebus jum Ronig, und die Lacedamonier tratten treulos zu ihm über, baff alfo Zachus, bon al= Ien verlaffen , zu feinem Feinde Artarerres flieben muß= te, von welchen er gut aufgenommen murde. wider Nectannebus fand ein Gegentonig auf, und brach= te ein großes heer gufammen; aber der Feldberr ber Grieden Ugefilaus ichamte fich bod, zum zwenten Dah= le treulos zu werden, und durch feine Beranstaltung wurde ber machtige Empfrer befiegt, Diobor aus Sic. XV. 90 - 92. Plutard in Algefilaus XXXVI -XXXIX. S. 125 - 122. IV. B. In Diefen Rriegen mogen die Joumaer burch ihre Theilnahme wieder vie= les gelitten haben, barauf Malach. 1, 4. gezielt zu werben icheint.

Artarerres ernannte im vorletten Jahr seiner Regierung, Darius, seinen altesten Sohn von der Konis
gin, zum Nachfolger; ware aber von ihm, weil er ihm
eine seiner Kebsweiber nicht geben wollte, bennahe ermordet worden; die Sache wurde entdeckt, und Darius hingerichtet. Arfaspen, sein zwenter Sohn von der
Konigin, wurde von Dous, seinem jüngern Bruder,
dem britten Sohn der Konigin, durch Lügen verleitet,
Gift zu nehmen. Dous ließ nun auch Orsanes, einen
Sohn von einem Kebsweibe, welchen Artarerres sehr
gewogen war, ermorden. Nun hielten sich die übrigen

114 Sohne der Kebsweiber Artarerris, unter welchen auch zwen seiner Tochter waren, ruhig. Artarerres aber starb aus Vetrübnis. Ochus hielt den Tod seines Vaters 10 Monate geheim, und machte erst, nachdem er sich durch diese Zeit in eine gute Versassung gesetzt hatte, den Todesfall seines Vaters bekannt, bestieg 358 vor Ehr. den Thron, und wollte Artarerres genannt werden, behielt aber in der Geschichte seinen wahren Nahmen Ochus, Plutarch in Artarerres XXVI—XXX. S. 418—426, V. B. Diodor aus Vicil. XV. 93.

### §. 66.

Die hebräer unter Artaperres Mnemon. 404 — 358 vor Chr.

Judaa hatte während der 46 jährigen Regierung des Artaxerres Mnemon, 404 bis 358 vor Ehr., Ruhe. Nur 377 bis 374 mußte es die Lasten eines nahen Kriegssschauplatzes tragen, indem in dieser Gegend 200,000 Mann, nebst 20,000 Mann Griechen versammelt wurzden, ben Alko 300 Kriegsschiffe, 200 Schiffe von 30 Kuderknechten, und eine große Zahl von Proviantz und Bagage = Schiffen lagen, und der Jug der Landarmee an den Küsten, nach Aegypten und wieder zurückzing, Diodor aus Sicil. XV. 41—43. Die Landung der Liegyptischen Armee des Nectannebus den Alko, 462 vor Ehr., da sich zugleich die Inwohner dieser Gegenzden wider Artaxerres empörten, war ein bald vorüberzgehendes Ungewitter; indem die Aegyptier, nachdem sie Tachus zum König gewählt hatten, nach Aegypten

1

gurudgingen, und die aufruhrerifden Phonicier fich wieber dem Artaxerxes Mnemon unterwarfen , Diobor aus Sieil. XV. 90 - 94. Der hohe Priefter Jojaba farb 11 Sahr vor biefen lettern Unruhen, 373 vor Chr., im 22ten Jahr Artarerris; und Jonathan Reb. 12, 11. welcher Meh. 12, 22. Jochanan genannt wird, folgte in dem Amte, welcher, vermuthlich um die Zeit des Gin= falls der Megyptier, der Ration eine große Unannehm= lichkeit jugog. Denn da fein Bruder Jefus fich ben dem Perfifden Feldberrn Bagofes, ber bie ba berum liegenden Perfischen Truppen kommandirte, fo beliebt gemacht hatte, daß er von ihm die Ernennung gum bo= hen Priefterthume erhielt, und in diefer Eigenschaft nach Jerufalem tam, fo icheute fich Jonathan nicht, feinen Bruder felbft im Tempel zu ermorden. Auf die Rach= richt von diefer Gewaltthatigfeit tam Bagofes nach Jerusalem, und ba man ihm als einem Michtjuden, und folglich als einem Unreinen den Gintritt in ben Tempel verweigern wollte, fo rief er mit Unwillen: was? ich follte nicht reiner seyn als die Leiche, welche in euerm Tempel liegt? und ließ fich nicht gurudhalten. Schon diefes war den Juden schmerglich; aber nun legte Bagofes noch, um den Mord im Tempel gu be= strafen, auf jedes Opferthier eine Abgabe von 50 Drach= men, welche burch die fieben Sabre, die Bagofes in Diefen Gegenden blieb , entrichtet werden mußte. Diefe Strafe, welche nur von den gewohnlichen taglichen und festtäglichen Opfern, Die Offerlammer fammt ben Gaft opfern bagu gerechnet, fich jahrlich leicht auf eine halbe Million Gulben belaufen mochte, mußte um fo viel empfindlicher fenn, da die Priefter bisher gewohnt ma=

ren, von den Königen der Perfer ausehnliche Bentrage zu den Opfern zu erhalten, Joseph Zirchaol. XI. 7, 1.

\$ . 67. V

### Dchus 358 — 338 vor. Chr.

So vorsichtig auch Ochus gewesen war, sich nach dem Tode seines Baters den Thron zu sichern, so wüttete er doch noch ben dem Antritte der Regierung gegen alle seine Berwandte und alle Bornehme, die ihm verdächtig waren, und erfüllte seine Residenz mit Blut scilicet, schreibt Justinus X. 3., ne innocentior fratribus parricidis videretur.

In dem Ariege, welchen Donis gegen die Radusfier führte, zeichnete sich Kodomannus, der von königlischem Geblüte von einem Rebsweibe herstammte, durch einen siegreichen Zwenkampf mit einem Kadusischen helben vortheilhaft auß; daher er von einem Ustanda, d. i., königlichen Courier oder vielleicht Worsteher der Couriere, zu dem Amte eines Statthalters von Armenien erhoben wurde, welches ihm hernach den Weg zum Thron gebahnet hat, Justinus X. 3.

Im britten Jahr bes Ochus, im ersten Jahr ber 106. Olympiade, 385 nach Erbauung der Stadt Rom, 356 vor Chr. wurde Alexander, der nachmahlige Zerstözer des Persischen Reichs, zu Pella in Macedonien gesboren, und zwar an eben dem Tage, an welchem Hezrostrat, um sich einen unsterblichen Namen zu erwerben, den berühmten Tempel der Diana zu Ephesus angezünz

bet hat. Solinus Polyhist. XL. 4. Plutarch in Ales pander III. S. 254 IV. Band. Justin XII. 16. Ursrianus de reb. Alex. VII. 28. Uul. Gellius Noct. Att. II. 6.

In den Jahren 354 und 353 bor Chr. wurden die Heere des Ochus von Artabazus geschlagen, der sich, als Statthalter in Kleinasien, empdret hatte, und Ansfangs von den Atheniensern, und hernach, da den Atheniensetn die Drohungen des Ochus zu bedenklich wurzben, von den Toebanern unterstützt wurde. Dessen unz geachtet wurde er hernach überwunden, und slücktete sich nach Macedonien, wo er nach dren Jahren von dem Konige Ochus Vergebung erhielt, Diooor aus Sicil. XVI. 22, 34, 92.

Diesem Benspiele der Empörung folgten die Phonicier 351 vor Chr., da sie von den Persischen Beamten hart behandelt wurden. Sie tratten mit Nectannebus, welcher in Negypten auf Tachus gefolgt war, in Bunds niß, und Nectannebus, der eben zu der Zeit von Ochus mit Arieg bedrohet wurde, war froh, an den Phonisciern gleichsam eine Bormauer zu erhalten, und schickte ihnen 4000 Griechen zu Hilfe. Durch diese Unterstützung waren sie im Stande die königliche Armee, welche aus Ellicien und Syrien zusammen gerückt war, zu schlagen. Dieser Sieg der Empörer veranlaste die Insel Cypern, sich gleichfalls von Persien los zu sagen. Als aber Ochus selbst mit 300,000 Mann zu Fuß, und 30,000 zu Pferde gegen Phonicien anrückte, so wurde Zidon von Mentor, dem Besehlshaber der aus Aegypten

gesandten Griechen, und von Tennes, dem Unterkönige von Zibon, an Ochus verrathen. Allein die Inwohner, so bald sie die Verrätheren ersuhren, versperrten sich in ihre Häuser, zündeten dieselben über ihren Köpfen an, und verbrannten sich selbst sammt ihren Schätzen. Hiersauf ergaben sich die übrigen Phonicier auf so gute Beschingungen als sie erhalten konnten, und Ochus, welcher nach Aegypten eindringen wollte, ließ sich billig sinden. Enpern folgte diesem Benspiele, und ergab sich gleichsfalls mit Capitulation. Diodor aus Sic. XVI. 40-45.

Nachdem Odus hierauf 10, 00 Mann Griechen erhalten hatte, fo zog er 350 vor Chr. mit feinem Beere an den Ruften nach Megppten, indeffen feine Flotte ihm gur Geite fegelte. Bon feiner Landarmee foll in dem See Sirbonis, welcher eben mit Flugfand bedeckt war, und von den unkundigen Golbaten für festes Land gehalten murde, viel Mannschaft zu Grunde gegangen fenn. Diodor aus Sic. XVI. 46 vergl. I. 30. Deffen ungeachtet war boch bas heer noch zahl= reich genug, um Megopten zu erobern, welches bann auch noch burch die Unvorsichtigkeit bes Rectannebus erleichtert murbe. Denn nachdem die Flotte an einer Rehde gelandet, und die ausgesehten Perfischen Truppen bas Alegnptische Beer, welches, die Unternehmung gu verhindern, herben geeilet mar, geschlagen hatten, fo gog Rectannebus, ber ben 100,000 Mann auf den Beinen hatte, die Goldaten aus ben Paffen, die er gut befest hatte, an fich, eilte nach Memphis, und offnete auf diese Urt felbft ber Perfischen Urmee bas gange Land. Die nachste Folge mar, daß Pelusium capitulirte. Die Feinde brangen nun ungehindert immer tiefer in

bas Land, und Nectannebus fah fich genothiget, nach Methiopien gu entfliehen. Go fam 21. gupten, welches fich 64 Jahr unabhangig erhalten hatte, wieder unter Die Berrichaft der Perfer. Ochus plunderte und vermus ftete die ausehnlichsten Stadte und Tempel, tobtete ben vergotterten Dchfen Apis, und bewirthete mit dem Aleifche eben diejenigen Priefter, welche benfelben vorbin als ihren Gott bedienet hatten. Er nahm auch alle Schriften aus den Archiven weg, und führte fie fammt einer ungeheuren Beute nach Babylon, Diodor aus Sicil. XVI. 47-52. Geverus Gulpitius II. 21e= lianus var. Hist. IV. 8. VI. 8. Suidas in wyog. Bon biefer Beit an ift Megopten immerfort bis auf unfere Zeiten bon fremden Berifchern regieret worben. ohne daß je einer aus bem Geschlechte ber alten Megnp= tier auf den Thron gelangt mare, und fo ging bie Beiffagung Czechiels 29, 15 in einer großen Ausdehnung in Erfallung.

Nach diesem siegreichen Feldzuge ergab sich Dons der Ruhe und dem Wohlleben, und überlieft die Rezgierung seinem verschnittenen Bagoas und seinem Feldzherrn Mentor, einem Rhodier, welche bende ihm in dem Kriege gegen Aegypten gute Dienste geleistet hatzten, Diodor aus Scil. XVI. 5. Aber eben dieser Bagoas, der ein geborner Aegyptier war, kannte dem Könige die Mishandlungen seines Baterlandes nicht vergeben; er brachte ihm 328 vor Chr. Gist ben, und wüthete auch noch gegen die Leiche auf eine unerhörte Art. Er sammelte daun, so viel möglich, die aus Aegypten weggeführten Schriften, und schieste sie nach Aegypten zurück; daher scheint es zum Theil zu kommen,

daß weder Manetho, noch Eratosthenes, ob sie gleich zu den Archiven fregen Zutritt hatten, eine vollständige und zuverläßige Geschichte von Aegupten liefern konnten, Diodor aus Sicil. XVII. 5. Aelian var. Hist. VI. 8. S. 348. f. Ausg. Rühn 1685.

#### S. 68.

Die Bebraer unter Ochus. 358 - 338. vor Chr.

An der Empörung der Phönicier 351 scheinen auch einige Juden Theil genommen zu haben; denn Ochus ging aus Phönicien nach Jericho, eroberte die Stadt, nud sührte viele von den Inwohnern mit sich nach Aezgypten, und viele schickte er nach Hyprkanien, um diese Provinz zu bevölkern. Doch muß die Nation selbst dem Persischen Scepter zetren geblieben senn, weil Jerusaz Iem nichts widriges ersahren hat. Hoher Priester war noch immer jener Brudermörder Jonathan, welcher erst Im isten Jahr des Ochus, 340 vor Ehr, starb, und Jada zum Nachfolger hatte, Alexandrinische Chronik Josephus Lirch. MI. 7, 2. u. wider Lippion Ist. verzl. auch Justin XXXV. 3. 8. Solinus Polyh. XXXV. 4.

Unter Artarerres Mnemon und unter Ochus blubte unter den Griechen Plato, und ftarb im eilften Jahr des Ochus 348 vor Ehr. Aristoteles sein vornehmster Schuler, ging, weil nicht er, sondern Speusippus dem Plato im Lehramte folgte, nach Mysien, und heurathete bie Verwandte des verschnittenen Königs von Atarnea. Während seines drenjährigen Ausenthalts ben diesem klemen Könige wurde er, wie Klearchus, einer seiner besrühmtesten Schüler, in dem Buche von dem Schlase bep Josephus under Apion I. 22. bezeugt, mit einem gelehrten Juden bekannt, welcher mit vielen Gelehrsten Umganz pfleyre, und andre mehr lebrte, als er von andern lernte. — Als hernach der König von Atarnea durch Mentor, den Feldherrn des Ochus, gesfangen wurde so slüchtete sich Aristoteles nach Myteslene und dann ferner nach Maccedonien, wo er & Jahr Allexander den Weltstürmer unterrichtete.

### §. 69.

### Arfes. Darius Rodomannus. 337 - 334.

Nachdem Bagoas 338 vor Chr. den König Ochus aus dem Bege geräumt hatte, so ließ er alle altere Sohne des Ochus tödten, und setzte Urses den jüngsten, um das Staatsruder desto leichter in Händen zu behalzten, auf den Thron, Diodor aus Sicil. KVII. 5. Weil aber der junge König bald merken ließ, daß er den Urheber der, au seinem Bater und seinen Brüdern verübten Grausamkeiten nicht ungestraft lassen werde, so kam ihm Bagoas zuvor, und brachte ihn sammt seiner Familie im dritten oder zwenten Jahr seiner Rezgierung ums Leben. Er rief nun Darius Rodomanznus, den Statthalter von Armenien, welcher sich in jeznem Kriege gegen die Kadusier so hervor gethan hatte, und ein Nachkommen des Darius Nothus war, auf

den Thron. Allein Bagoas bereute bald diese seine Bahl, und ging damit um, auch diesen König auf die Seite zu schaffen, aber Kodomannes ersuhr den Anschlag, und zwang den Bösewicht, den Gistbecher, welchen er ihm bereitet hatte, felbst auszuschiärfen, Diodox aus Sicil. XVII. 5. Justin X. 3.

Bahrend daß diefe Morbscenen an dem Perfischen Sofe porfielen, murben in Griechenland die entfernten Unftalten zu der Berfibrung der Perfifchen Monarchie getroffen. Philippus, der Konig von Macedonien, machte fich nach feinem Giege über bie Thebaner und Athe= nienser ben Cheronaa, unter bem Scheine von Freund= fchaft , jum herricher von gang Griechenland , berief 227 por Chr. alle Staaten zu einem allgemeinen Landtage nach Rorinth zusammen, und ließ sich zum unumschrante ten Feldberrn von gang Griechenland ju einem Rriege gegen die Verser mablen, um, wie er vorgab, die Gottlofigkeit zu rachen, welche bie Perfer, besonders unter Berres, an ben Tempeln ber Griechen verübt bat ten. hierauf befahl ex jeder Stadt, eine gewiffe Ungahl Soldaten zu diefem Rriege zu ftellen, Diodor aus Sieil. XVI. 89. Juffen IX. 3, 5. Plutarch in De= mofibenes 6. XIII - XX. S. 276 - 287. Vten Band und in Phofion S. XII - XIX. S. 11 - 22. V. Band Musy, Butten. Das folgende Jahr, 236 por Chr., Schickte er feine Felbherren Parmenion, Umpne tas und Attalus, mit einem Theile bes Rriegsheeres nach Rleinaffen, um ben Rrieg anzufangen, und verfprach , bald felbft nachzukommen; da er aber furz bernach ben der Kenerlichkeit des Benlagers feiner Tochter ermorbet wurde, fo gerieth bas Unternehmen ins

Steden, Diodor aus Sicil. XVI. 91, 93. Juffin IX. 6.

Allein fein Sohn und Rachfolger Merander ließ fich in einer neuen Verfammlung aller Griechischen Staaten zu Korinth fur den Rachfolger feines Daters auch in Rudficht auf Griechenland, und folglich gum unumidrantten Feldheren von gang Griechenland gum Rriege gegen die Perfer erklaren. Diefer Schluß bes Landtages zu Rorinth murde zwar, als Alexander fo= gleich mit den Illyriern und mit dem Abnige Triballis gu thun befam, von mehreren Staaten gurud genommen; allein fobald Allexander mit feinem Seere als Sieger gurud tam, fo murbe er in feinem Umte bon allen Stadten bestättigt, nur Theba widerfette fich, wurde aber von Alexander bald erobert, und, allen ubri= gen jum abichreckenden Benfpiele, vom Grunde aus zerstöret, Diodor aus Sicil. XVII. 1-4. 8-16. Juffin I. 1 - 5. Urrian de reb. Alexandr. I. 1-11. Plutarch in Allexander §. XI - XIV. 6. 264-268. IV. Band.

# Achtes Kapitel.

Geschichte Alexanders und seiner ersten Nachfolger.

§. 70.

Die ersten Siege Alexanders, 334-332. bor Chr.

Im zwenten Jahre bes Darfus Rodomannus, 334 vor Chr., ging Alexander im Fruhling mit nicht mehr als 30 bis 40,000 Mann zu Juß und 5000 zu Pferde uber den hellespont, und hatte in feiner Rriegekaffa nur 70 Talent, Urrian de reb. Alex. I. 12. Plutarch in Merander S. XV. S. 270. IV. Band. Den funf= ten Tag hernach schlug er am Fluge Granifus die wohl funf Mahl ftarkere Urmee ber Perfer, und hierdurch erhielt er die Perfische Schapfammer ju Sarbes. Diele Provinzen in Rleinaffen ergaben fich nun frenwillig dem Sieger, und andere murden ben Commer hindurch bezwungen. In dem folgenden Feldzuge 333 vor Chr. , er= oberte Alexander Phrygien , Pophlagonien , Pifidien , Rappadocien und Gilicien, Arrian de reh. Alex. I. 33-29. II. 1-5. Curtius de Exped. Alex. I. 1-9. Diodor aus Sieil. XVII. 17-28. Plutarch in Alexander S. XVI - XVIII. G. 270 - 275. IV. Band.

Darius Rodomannus ließ es indessen an Gegensanstalten nicht sehlen. Sein Admiral, welcher mit einer Flotte ausgelausen war, um in Macedonien zu landensist, zum Glücke Alexanders, mitten in seiner Unternehmung gestorben. Da dieser Anschlag auf diese Art scheiterte, so versammelte Darius in Babylonien ein Heer von 4 bis 600,000 Mann, und zog dem Alexander nach Eilicien entgegen, Arrian II. 6—7. Eurtius III. 11. Diodor aus Sicil. XVII. 29—31. Justin XI. 9.

Alls Alexander biervon Rachricht erhielt, so eilte er, die Paffe in Efficien vorher wegzunehmen. Diefes gludte ibm , und er positite fich ben Iffus, wo nur ben 30,000 Mann aufmarschiren konnten. Ben biefer Stellung hatte er ben Bortheil, baf feine Glanten ge= bedt maren, und boch fein ganges Geer wirfen konnte, wogegen von ber feindlichen Armee faum ber gmangigfte Theil zum Gefechte fam. Darius verlor die Schlacht. und die Menge war nicht nur unnut, fondern auch der Alucht fo hinderlich, daß mehr von den Gliehenden gertretten, ale von ben Grieden getobtet murben. Da= rius felbft entkam mit genaner Doth, und mußte nicht nur das gange Lager, fonbern auch feine eigene foftbare. Bagage gurudlaffen. Don ber Perfifchen Armee bifeben . ben 160,000 Mann auf bem Plate, Urrian II. 7-14. Curtius III. 14-24. Plutard in Allerander f. XIX - XXIII. S. 276 - 286. IV. Band. hierauf ergab fich gang Enrien; felbft bie hauptftabt Damast, wo bas harem und die Chate bes Ronigs und feiner Beibberren auften abret waren, mard ben bem Perfifchen Commendanten bem Alexander übergeben, Mirrian II.

15. Curtius III. 25. IV. 1, 5. Veryl. Sach. 9, 1. Zu Zibon, welches sich ebenfalls frenwillig ergeben hatte, sette Alexander, weil andere die Krone ausschlugen, Abdolonimus zum Unterkönig ein, Curtius IV. 2 veryl. Sach. 9, 2.

Inrus schickte zwar bem triumphirenben Sieger, um ihm feine Chrerbietung zu bezeigen, eine goldene Rrone entgegen, glaubte aber fehr vorsichtig und weife ju handeln, wenn es ihm ben Einzug in die Stadt, wo Alexander in dem Tempel Berfulis opfern wollte, verweigerte, indem man antwortete, ber alte achte Tempel Berkulis fen zu Alt=Tyrus auf dem Lande. Ur= rian II. 16. Curtius IV. 5. Tyrus, welches feit der Berftorung der Stadt auf dem Lande durch Mebukadne= gar, auf einer Infel etwan 400 Rlafter von dem Lande lag, verließ fich nicht nur auf die Silfe der Rartha= ginenfer, welche bie eben gegenwartigen Gefandten aus Rarthago verhieffen, fondern, wie Diodor aus Sicilien berichtet, noch mehr auf feine Lage in dem Meere , wo Alexander feine Schiffe hatte, und auf feine ftarte, 150 Ruß hohe Mauern, neben welchen nun die Inwohner innerlich in einem Abstand von 5 Ellen noch eine zwente Mauer aufführten, und ben 3wifdenraum mit Schutt ausfüllten. Debft dem war die Stadt mit Lebensmitteln hinreichend verfeben, welche auch noch gur See leicht vermehrt werden fonnten, Diobor aus Sicil. XVII. 40-43. Curtius IV. 5. veryl. Sach. 9, 3. Allein Alexander ließ den Schutt von Alt-Tyrus burch feine Goldaten ins Meer werfen , baute auf diefe Art einen Damm von bem festen Lande bie an die Infel von Reu = Torus, und eroberte nun bie Salbinfel

famt der Stadt im fiebenten Monate mit Sturm, obgleich die Tyrier, nicht nur die foloffalliche Bilbfaule bes Apollo, damit fie nicht zu Alexander entlaufen modite, wie einem getraumt hatte, mit gelbenen Ret= ten an ben Altar bes Berfules angefeffelt, fondern auch febr tapfer gefochten hatten, vergl. Cach. 9, 2 - 4. Die Inwohner hatten fich auf Schiffen gum Theil nach Rarthago, und jum Theil nach Biton gefüchtet, bon ben übrigen wurden 8000 getodtet, 13000 gu Gflaven perfauft, und 2000 gefreuzigt. Die Ctabt wurde ges plundert und in Afche gelegt, und in die Ruinen mur= den neue Pflanzvolker eingeführt. Auf diese Art war fowohl die Beiffagung Gach. 0, 4-8. gegen Reu-Thrus, als auch jene altere Weissagung Czech. 26, 4. gegen Alt = Inrus recht wortlich erfult, Diodor aus Sicil. XVII. 32 - 47. 2irrian II. 17 - 24. Juffin XI. 9 - 10. Curtius IV. 6-15. Plutardy in 21le= rander &, XXIV - XXV. &. 284 ff. Joseph 21r= chaol. XI. 8, 3.

Von Tyrus zog Alexander neben der Kuste nach Gasa. Was mit den übrigen Städten auf diesem Juge vorgegangen, meldet die Geschichte nicht; Gasa aber widersetzte sich, und wurde nach einer Belagerung von zwen Monaten erobert. Weil die Stadt sich tapfer vertheidigt hatte, so wurde Alexander, der selbst daben war verwundet worden, sehr aufgebracht; er ließ 10,000 Inwohner niedermachen, und die übrigen samt Meibern und Kindern in die Sklaveren verkaufen. Betis, den tapfern Commendanten der Stadt, ließ er mit Riesmen, die ihm durch die Fußsohlen gezogen wurden, au einen Wagen anbindens und von Pferden so rings um

die Stadt schleisen, veryl. Sach. 9, 5. Bey dieser niederträchtigen Grausamkeit rühmte sich der Grieche, der Schüler Aristotelis, der fleißige Leser Homers, daß er dem Achilles nachahme, von welchem er abstammen wollte, da doch dieser in weit roheren Zeiten nur die Leiche Hectors um Troja geschleist hatte, Alexander aber den verwundeten und noch lebenden getreuen Feldsherrn seines Königs so schrecklich mishandelte, Curstius IV. 17. 19. Arrian II. 27—28. Diodor aus Sieil. XVIII. 49. Plucarch in Alexander S. XXV. S. 286 f. IV. B.

### ğ. 71.

Allexander zu Berusalem. 332 bor Chr.

Daß Alexander ben seinem Einbruche in Syrien els nen Aufrus an alle umliegende Städte werde erlassen haben, sich ihm zu ergeben, die sonst gewöhnlichen Absgaben ihm zu entrichten, und Lebensmittel herbenzusschaffen, ist in sich selbst sehr wahrscheinlich. Nach Jestusalem kam, wie Josephus Archäol, XI. 8, 3. erzählet, eine solche Aufforderung Alexanders schriftlich an den hohen Priester Jaddu, als das Haupt der Nation, während Alexander Tyrus belagerte. Jaddu schrieb an Alexander zurück, daß er Darius, seinem Fürsten, den Huldigungseid geleistet, welchen er, so lange Darius ben Leben wäre, nicht brechen könnte. Ueber diese Antwort wurde Alexander, der überhaupt sehr jähzorenig war, aufgebracht, und drohte, er werde an dem hohen Priester der Juden, allen andern zum Benspiele,

zeigen, wem fie Gibe ju halten hatten, Joseph. Mr= thaol. XI. 8, 3.

Rach ber Eroberung von Gafa, 332 vor Chr., jog Alexander gegen Gerufalem, indeffen Sabdu und bie Imvohner von Gerufalem in großer Furcht maren, viele Opfor brachten, und Gott inftandig um Rettung aufleh= ten. Josepus ergablet, Archaol. XI. 8, 4., Gott ha= be bierauf dem boben Priefter im Schlafe Muth einge= fprochen, und befohlen, er follte die Stadt auf das pråchtigste ausschmucken, und sowohl er in seinem Umte= schmucke, als auch die Priefter in ihrer priefterlichen Rleidung , die übrigen aber in weiffen Rleidern dem Gie= ger ohne Furcht entgegen geben. Diefes murbe ausgeführt. Der fenerliche Bug fam bis auf die Unbobe Sapha (75%), von welcher man noch Jerusalem er= blickt, aber auf ber andern Geite weit ins Land fieht. Alle Alexander fich naberte, und Jadou in feinem Schmus de fah, fo ging er allein zu bem boben Priefter vormarts bin, bethete ben Dahmen Gottes an, welcher an ber goldenen Stirnplatte feines Turbans eingegraben war, und grufte den boben Priefter zuerft, worauf alle Priefter und Juben ben Ronig mit einem froblichen Burufe begruften. Alls nun alle Griechen Diefes Benehmen Alleranders bewunderten, und Parmento ihn fragte, wie ee doch tomme, daß er, ber fonft von al-Ien andern angebethet werde, nun den hohen Priefter ber Juden angebethet habe, fo antwortete Alexander: "Sch habe nicht biefen Mann, fondern Gott angebes "thet, mit deffen Priefterthume er beehret ift. Ginen "Mann in diefer Rleidung habe ich, als ich noch in "Macedonien nachdachte, wie ich Affien erobern konnte,

,im Traume gesehen, und er bat mich ermuntert, nicht "ju faumen, fondern muthig (nach Uffen) ju uberfeten; "denn er werbe mein Rriegsheer leiten, und mir bie "Bereschaft von Uffen übergeben. Da ich bisher keinen "in einer folden Aleidung gefeben habe, und nun die= "fen erblickte, fo erinnerte ich mich an jenes nachtliche , Geficht und an jene Aufmanterung, und ich glaube "nun, daß ich ben Feldzug durch eine gottliche Gen= "bung unternommen habe, und daß ich Darlus beic-"gen, die Berrichaft ber Perfer vernichten, und mein "ganges Borhaben gludlich ausführen werbe." hierauf gab, wie Sofephus ferner ergablet, Allexander bem bohen Priefter die Sand, tam in die Stadt, ging in ben Tempel, und opferte auf die Art, wie es ihm die Pries fter angaben. Alls man ihm hierauf die Beiffagungen Daniels R. 7, 6. R. 8, 1 - 7. 21. R. 11, 3. (vergl. Sach. Q, 1 - 8.) zeigte, fo mar er fehr vergnugt, und gemabrte dem hoben Priefter feine Bitte , daß die Juden im Sabbathejabre fteuerfren fenn follten, und aller Orten nach ihrem Gefete leben tonnten. Gine gleiche Krenheit versprach Alexander aus eigenem Antriebe dens jenigen Juten, welche in seinem heere Dienft nehmen wollten, worauf fich viele haben anwerben laffen, Jo= fepb Urchgot. XI. 8, 5. Daß wirklich Juden in dem Rriegsheere Alexanders waren, bezeugt auch hefataus ben Rosephus wider Apion II. 4.

Die Samariter, die sich Alexander sogleich unter worfen, und ihm zur Belagerung der Stadt Tyrus Manuschaft geschickt hatten, gingen dem Sieger gleichfalls in einem fenerlichen Juge bis unweit von Jerusa-lem entgegen, und da sie gutig aufgenommen wurden,

fo bathen fie ebenfalls um die Steuerfrenheit im Cab: bathejahr, in welchem fie, wie die Juden, das Feld nicht bearbeiteten; allein ba fie auf die Frage, ob fie Suden maren, nicht geradezu bejahend, fondern etwas zwendeutig antworteten, fo wies Alexander ihre Bitte auf eine weitere Untersuchung an, welche er ben feiner Ruckfehr aus Alegypten bornehmen wollte. Gehr na= turlich, benn Allexander mußte furchten, daß immer mehrere kommen , und unter einem ahnlichen Borman. be Privilegien fuchen murben; es mar alfo rathfam, mit der Frengebigkeit inne zu halten. Die 8000 Mann aber, welche bie Samariter ihm nach Inrus gefchickt hatten, nahm er mit fich nach Alegypten, wo er ihnen in Thebais ober Oberagupten Meder austheilen ließ, Joseph. Urch. XI. 8, 6. Da aber einige Samariter, wahrend daß Allexander in Alegypten mar, Andromachue, welchen er ihnen gunt Statthalter gefett hatte, in ei= nem Saufe gu Samarien, vielleicht aus Berbrug, daß fie nicht gleiche Frenheiten mit ben Juden erhalten batten, lebendig verbrannten: fo lieferten zwar die übri= gen Samariter, als Allerander hernach aus Alegypten gurudfam, die Schuldigen fogleich aus, werden fich aber wohl ichwerlich unterftanden baben, ihre Bitte an Allerander zu wiederholen, zumahl Da er fich mit ber Bestrafung ber Schuldigen nicht begnugte, sondern auch die Inwohner ber Stadt Samarten verjagte, und Macedonifche Colonisten bineinlegte. Diese Begebenheit er= gablt auch Curtius IV. 21., vergl. Bufebius in der Chronif. Die Samariter, von Samarien ausgeschlof fen, machten nun Sichem gu ihrem hauptsite, wo auch ihr Tempel auf Garifim fand; daber fagt Sofephus Urchaol. XI. 8. 6., die hauptstadt der Sama:

304

riter sen Sichem gewesen, nur ruckt er dieses aus Berssehen schon in das vorhergehende Jahr hinauf, da noch Samarten ihre Hauptstadt war. Hefataus setzet ben Josephus wider Apion II. 4. noch hinzu, Alexander habe das Gebiet der Samariter den Juden zugetheilet, und dieses kann allerdings seine Richtigkeit haben, wenn man es nicht von ganz Samarien, sondern von dent Striche an den Rusten bis an das Gebirge Rarmel versseht; denn diesen haben die Juden in spätern Zeiten wirklich zu Judaa gerechnet, wie ich im I. Th. dieser Bibl. Archaol. I. Band J. 34. S. 179 gezeigt habe.

Diefe Begunftigung ber Juben von Alexander wird awar nur von Josephus erzählet, und hernach von den Thalmudiften ofters, besonders in dem Tractact Thad= nith ermahnet, aber fouft von keinem Geschichtschreiber Alleranders berührt, außer etwan von Justinus, welcher XI. 10. Schreibt: "tune Syriam proficiscitur; ibi , obvios cum infulis multos orientis reges habet. Ex his pro meritis fingulorum alios in focietatem recepit, aliis regnum ademit." Diese obvii cum infulis multi orientis reges begreifen doch wohl auch die hohen Priefter ber Juden und der Samariter, welche, da fie zugleich ihr Bolf regierten, eben fowohl als andere Statthaiter, Ronige oder Bafallen genannt merben fonnten , besonders von einem Geschichtschreiber , ber eben nicht untersachen wollte, ob fie wirklich Roni= ge waren, fondern nur ihrer prachtigen Turbane, infulas, ermahnet. Db aber gleich ber Auftritt Allexanders mit dem hohen Priefter ber Inden, als im Bergleich mit fo vielen andern großen Begebenheiten , zu geringfügig , von den Gefchichtschreibern übergangen wird, fo

fimmet boch ble gange Ergahlung bes Josephus mit bem Gahgorne und mit ber Drakelfucht Alexanders welche alle feine Geschichtschreiber mit vielen Benspielen belegen, febr gur überein, und hat demnach alle innere Mahrscheinlichkeit. Daß Alexander und ber hohe Priefter Sabbu jene Traumgefichte wirklich gehabt haben, ift amar nicht nothig zu behaupten, man wird es aber boch, wenn man ihre Lage psychologisch betrachtet, nicht unwahrscheinlich finden. Dag aber die Juden dem Alles xander , beffen Gunft zu erwerben fie gute Urfache bats ten, ihre Beiffagungen von bem Macedonischen Berfto: rer bes Persiden Reichs werden gezeigt haben, ift gang glaublich, und daß Alexander bierüber jehr bers gnugt fern mußte, und mithin dem hoben Priefter feine Bitte gewähret habe, ift gar nicht befrembend, wenn man fich erinnert, daß Allexander wegen eines Drafels fogar burch die Bufte gu dem Tempel bes Jupiter Um= mon gezogen ift, veryl. Beg Befdichte ber Regenten von Juda nach dem Exilium II. Th. S. 26 - 374 Man mag aber von allem diefen halten, mas man will, fo muß die hauptfache, ber tonigliche Schutz ber 3udischen Religion und die Steuerfrenheit der Landschaft Judaa im Sabbathsjahre, boch gewiß mahr fenn, nicht nur, weil auch entstellten Erzählungen immer eine maba re Thatfache zu Grunde liegt, fondern auch, weil eine folche große und allgemeine Wohlthat sowohl in den Ars chiven ale in bem Gedachtniffe bes Bolfes unauslofch= lich aufbewahret wird, auch nicht leicht erdichtet und unterschoben werden kann, wenn das Wolf diese Wohlthat nicht wirklich genoffen hat, welches wir in ber folgenden Geschichte wenigstens von bem Schutze ber Jubis

schen Religion allerdings so sinden. Hat aber diese Hauptsache ihre Richtigkeit, woran nicht gezweiselt werzen kann, so muß sie doch eine große, dem Charakter Alleranders zusagende Ursache haben; und da die von Josephus angegebene Ursache ganz so beschaffen ist, so ist kein Grund vorhanden, an derselben zu zweiseln, nicht zu gedenken, daß doch Eurtins IV. 21., Justinus XI. 10. und Hekatäns ben Josephus wider Apion II. 4., wie wir gesehen haben, etwas hiervon berühnen. Wenn man also auch die ganze Erzählung nach allen ihren Theisen, nicht annehmen will, so wird man doch die Hauptbestandtheile derselben nicht leicht ganze lich verwersen können.

# §. 72.

### Berfförung bes Perfischen Reichs.

Aus Juda zog Alexander nach Aegypten, wo er, als Retter von dem Joche der Perfer, die in Aegypten wegen ihren Mißhandlungen der Menschen und Götzter verhaßt waren, mit Freuden ausgenommen wurde; die Vornehmen waren ihm dis nach Pelusum entgegen gekommen, um ihm zu huldigen, und die Persischen Beschlähaber mußten sich ohne Schwertstreich ergeben, Urrian III. 3. Curtius IV. 20. Diodor aus Sicil. XVII. 49. Plutarch in Alexander J. XXVI. S. 287 f. IV. B. Alexander zog also triumphierend in die Hauptstadt Memphis ein. Von hier aus unternahm er den tollen Zug durch die Wüste nach Ammonium, und ließ sich dort von dem Drakel des Jupiter Ammon für einen leiblichen Sohn dieses Gottes, welcher in Ges

ffalt einer großen Schlange, seiner Mutter bengewohnt haben sollte, erklären. Als er auf seiner Rückreise an die Küste des Meeres, der Insel Pharos gegenüber, wo ein guter Hasen war, ankam, so gab er Besehl, hier eine Stadt zu bauen, und sie nach seinem Nahmen Allexandria zu nennen, wie er hernach in seinen weitsschickigen Eroberungen mehrere Alexandrien bauen ließ, Curtius IV. 21. Urrian III. 1—5. Diodor aus Sicil. XVII. 49—52. Justin XI. 11. Strabo S. 590. Plutarch in Alexander S. XXVI—XXVII. S. 287—292. IV. B.

Das folgende Jahr, 331 bor Chr., im Fruhling ging Alexander aus Alegypten, nahm in Samarien die fcon erzählte Execution por, zog zu Tyrus mehr Trup= pen an fich, und eilte über den Euphrat, den Feind aufzusuchen. Darius hatte fich nach der, ben Iffus ver= Iornen Schlacht, nach Babylon gurndigezogen, und, nadbem er vergebens wiederholfe Friedensvorschlage versucht hatte, ein neues Rriegsheer von 1,100,000 Mann gesammelt, mit welchem er jest in Uffprien, oder genauer zu reben, in Abiabene lag. Allexander fette mit 50,000 Mann über ben Tigerftrom, und Schlug ben, über zwanzig Dahl ftarfern Teind im frenen Felde, vergl. Dan. 7, 6. 8, 5 - 7. 20 - 21. 10, 20. 11, 3. Diese Schlacht, welche bas Schickfal bon Affien entschied, fiel zwen Jahr nach jener Schlacht ben Iffus, und zwar wie jene, im October, ben Gaugomela vor, wurde aber, weil Gaugomela ein kleiner Ort war, von ber berühmteren, aber britthalb Deutsche Meis len entfernten Stadt Arbela benannt, Strabo S. 737. Mun war Allerander schon so gut ale herr von Affen,

und mit diesem Jahre, 331 vor Chr., sångt die große Griechische Monarchie an, Plutarch in Alexander S. XXXIV. S. 301. IV. B. Alexander seize dem Darius nur bis Arbela nach, wo er die kostbare königs liche Bagage erbeutete; Darius aber war schon nach Medien entstohen, Arrian III. 6—16. Curtius IV. 22—38. V. 1—2. Diodor aus Sicil. XVII. 39. 53—64. Plutarch in Alexander S. XXIX—XXXIV. S. 292—302. IV. B. Justin XI. 12—14.

Nachdem die Urmee einige Tage ausgeruhet hatte, so zog Alexander nach Babylon, wo sowohl der Com= mendant als ber Statthalter ihm entgegen gingen, und Die Stadt fammt den foniglichen Schaben, welche bier aufbewahret wurden , übergaben. Sier wurden 30 Za= ge fehr liederlich im Schlemmen, Saufen, Suren, Chebrechen und Anabenfchande jugebracht, wie benn bie Sitten in diefer Stadt febr verderbt waren. Sierauf ging der Jug nach Sufa, und von ba nach Dersepolie, wo man in ber Mitte bes Decembers anlangte. Obgleich auf diesem Zige sich fast alles ohne Widerftand ergab, fo lief boch bas Rriegsheer allenthalben Berheckungen hinter fich gurud. In Derfien waren bie Paffe befett; Allexander mußte mit einigem Berlufte 30 Stadien gurudweichen, und einen andern Weg nehmen. Persepolis wurde geplundert, und so muthwillig behan= belt, daß viele Juwohner aus Bergweiflung fich felbft bas Leben nahmen. Auch die ganze Gegend wurde burch Streifzuge verheeret. Diefes alles barum, weil es ber Sig bes Reiches mar, aus welchem einftens jene Seere gegen Griechenland waren abgeschickt worden, Urrian III. 16 - 18. Curtius V. 3 - 11. 13. Diodor aus Sieil. XVII. 64—71. 73. Justin XII. 5—7. Plustarch in Alexander & XXXV—XXXVII. S. 302—306. IV. B.

In den Winterquartieren feyerte Alexander seine Siege mit Festen und Gastmahlen, wo eben so tapser gezecht wurde, als vorhin war gesochten worden. Es wurden hierunter auch manche Grausamkeiten ausgeübt. An einem solchen Feste, wo'alles besoffen war, zündete der muthwillige, vom Wein glühende Eroberer eigen= händig den Palast zu Persepolis an, um, wie die schösene Anstisterin zu dieser Heldenthat, die berühmte Athe= niensische Buhldirne Thais vorgab, das von Kerres ein= geäscherte Athen zu rächen, Arrian III. 18. Curtius V. 14. Justin XII. 6—7, 11. Diodor aus Sicil. XVII. 72. Plutarch in Allexander S. XXXVIII.

Indessen suchte sich zwar Darins in Medien in Verstheibigungsstand zu setzen, aber ehe er noch im Frühling, 330 vor Chr., seine Macht gesammelt hatte, so wurde er schon von Alexander verfolget. Auf die erste Nachricht hievon brach Darins von Ekbatana auf, um nach Baktrien zu gesen, und dort mehr Mannschaft an sich zu ziehen. Da er aber auf dem Marsche befürchtete, von Alexander eingehohlet und übersallen zu werden, so hielt er mit den 34000 Mann zu Fuß, und 3300 zu Pfetde, die er ben sich hatte, an, und machte sich zu der bevorstehenden Schlacht gefaßt. Allein Darius, dem es mehr an Glück als an Tapserkeit sehlte, wurde unversehens von Nabarsanes, einem edlen Persser, und von Bestus, dem Statthalter von Baktrien

und Befehlshaber ber Reiteren, in golbene Retten ge= legt, und in einem verschloffenen Wagen nach Battrien geführt. Indeffen hatte ibm Alexander mit Reiteren acht Tage unausgesitt febr eilig nachgesett, und war bis Rages gefommen, wo er ihn einzuhohlen perzweis felte, und nach Warthien umkehrte. Gobald er aber die Machricht erhielt, daß Darins von zwen Berrathern ges fangen gehalten wird, fo eilte er den Berrathern wie= ber ans allen Rraften nach, gelangte aber boch ju fpat an, indem die Berrather, ale fie von ber Unnaberung Alleranders horten, bem unglucklichen Ronige einige tobtliche Stiche verfetten, und entflohen. Darius farb. che Alexander ankam. Diefer wurde ben dem Anblicke bes Berblichenen bis zu Thranen gerührt, und ichickte Die Leiche der Ronigin nach Sufa, um fie nach Perfi= fcher Sitte gur Erbe gu bestatten , Urrian III. 19 -22. Curtine V. 15 - 24. Diodor aus Sicil. XVII. 73. Justin XI. 15. Plutarch in Alexander §. XLII - XLIII. 8. 312 - 314. IV. 3.

Hierauf brachte Alexander in kurzer Zeit die Baktrier, Horkanier, Marber, Arier, Dragogier, Dranzgier, Arachoter, und verschiedene andere Völker der indrollichen und nordöstlichen Gegenden Asiens unter seine Bothmäßigkeit. Nach einer entdeckten Verschwörung ließ Alexander nicht nur den Urheber Philotas, sondern auch Permenio, den Vater desselben, einen sehr tapfern General, hinrichten, wie er schon in Macedonien vor seiner Abreise alle Mächtigen, selbst seine Verwandten insichuldig hatte tödten lassen, damir sie in seiner Abswesenheit nicht Unruhen anzetteln möchten, Iustin XI. Der Feldzug dauerte indessen nunnterbrochen fort bis

tief in Winter hinein, und das Heer kam bis an den sogenannten Kaukasus an den nördlichen Gränzgen von Indien, wo Alexander wieder eine Stadt Alexandrien bauen ließ. Er verfolgte den Königsmörder Bessus (denn sein Mitschuldiger, Nabarsanes, hatte sich ergeben, und Gnade gesunden) bis über den Orns oder Sichon, und als er ihn endlich lebendig erhalten hatte, so lieserte er ihn an Oratris, den Bruder des Kodozmannus, zur Blutrache aus. Das solgende Jahr, 329 vor Chr., unterwarf sich Alexander die tapsern Sogdiazner, Dahäer, Massageten und mehrere andere Ablser, Arrian III. 23—30. IV. 1—7. 15—22. Curtius VI. 3—VIII. 10. Diodor aus Sicil. XVII. 74—83. Plucarch in Alexander & XLIV—LVII. S. 314. f. IV. B. Justin XII. 5.

Mit welcher Gile hat Alexander das gange Perfische Reich unter feine Gewalt gebracht! Im Sahr 334 vor Chr. war er über den Sellespont gefest, und 329 ift alles von hellespont bis nach Sogdiana und von Aleappten bis nach Indien erobert. Raum fann ein Rei= fender biese weitschichtige Lander in 5 Jahren durch= wandern, welche Alexander mahrend biefer Sahre mit feinem Beere burchzogen und erobert hat. Er machte aber auch haufig große forcirte Mariche, auch fieben Tage hinter einander ohne Rafttag zu halten, und mit ber Reiteren jagte er bem Feinde ofters Tag und Racht nach; den Konig Darius verfolgte er einmahl durch 11 Tage ohne Unterlaß eine Strecke' von 85 Deutschen Meilen, plutarch in Alexander S. XLII. S. 313. IV. 3. Juftin XI. g. Curtius V. 11. Treffende Bilder biefes eilfertigen Landerfturmers find Dan. 7, 6. 8, 5. bergl. 11. 3.

## Alexander 329 — 324 vor Esc.

Allerander hat auf feinen fiegreichen Bugen zu ber Griechischen Golanterie die orientalische Rleibung, Diels weiberen und Schwelgeren , ben Despotismus und ben gangen Luxus ber ausgearteten Perfer angenommen. Er trieb feine Thorheit fo weit, baf er in allem Ernfte fur einen Sohn bes Ammonischen Jupiter angesehen , und nicht nur als eine Gottheit schlechtweg, sondern als ber drenzehnte Gott der zwolf Gotter der großern Bolfer verehret senn wollte. Er tobtete fogar den Rleitus ben einem Saufgelage mit eigener Sand, weil er ihm bie Bahrheit feiner Menschlichkeit etwas zu derb vorgeffellt hatte, Curtius IV. 20. V. 14. VI. 1, II. VIII. 3, 15. X. 4, 6, 9. Urrian IV. 8-14. VII. 29. Juffin XII. 5-7. Diodor aus Sieil. XVII. 54. Helianus var. Hist. II. 19. 8. 100. V. 12. 8. 321. VIII. 7. S. 407. IX. 3. S. 433. f. 37. S. 481. Gelbft fein Mentor, Rallifthenes, murde, well er biefe Thorheit zu laut migbilligte, unschuldig berurtheilt, gefoltert, und wie die Meiften behonpten, getobtet. Die Geschichtschreiber legen die Cache zwar fo aus, bag Alexander fich burch feine Bergotterung nur ben den unterjochten Wolfern in Chrfurcht erhalten wollte, obne zu bedenken, bag er eben hierburch ben allen Un= haugern bes Borafter, die boch fo zahlreich waren, ver= achtlich merten mußte, und folglich diefen 3weck nicht erreichen konnte. Doch dem sen wie im wolle, so that Allerander alles, um diese Meinung von feiner Gottlich= feit zu bestättigen. Da nun bie Cohne Jupiters, Ba-

dus und herkules, Buge nach Indien gethan haben follen , fo wollte Allexander fich auch burch einen folden Bug, ale einen achten Gohn biefes Gottes bemahren, Urrian IV. 15 - 22. Curtius VIII. 11, 12. 15, 16. Plutarch in Mexander G. LVII. S. 329. IV. 3. Juffin XII. 7. Das Bageftuck gelang, fo gut es ge= Tingen konnte, und Indien murde 327 und 326 vor Chr. bis an den Strom Spphasis bezwungen, wo die Gols baten burchans nicht mehr vorwarts giehen wollten. Allexander ließ bier eine große Menge Schiffe bauen, fie auf ben Stromen Afefines und Sybafpes in ben Indus bringen , und ichickte bann diese Flotte , unter ber Unführung des Mearens in das füdliche Weltmeer, mit bem Befehle , auf ben Derfischen Meerbusen in bie Mundung des Euphrat einzulaufen. Er aber fuhrte in= beffen das Seer neben den Ruften burch bie ungeheuren Sandwuffen guruck, wo durch die heftige Site, und burch Proviant = und Baffermangel bren Biertheile ber Mannschaft aufgerieben wurden. Deffen ungeachtet ging Alterander fieben Tage burd Raramanien in bem Aufjuge ber Bachanten, bamit er bem Bachus nur gang abnlich fenn mochte. Er tam 325 bor Chr. mit wenig Mannschaft nach Gufa, und fiellte nun fur fich und feine Generale Sochzeiten an, worauf große Executio= nen an denjenigen Statthaltern folgten, welche fich wahrend feiner Mbwefenheit in Graufamkeiten und Gewaltthatigkeiten ausgezeichnet hatten, 2lrrian IV. 22. VII. 6. Curtius VIII. 17 - IX. 18. X. 1. Juffin XII. 7-10. Diobor aus Sicil. XVII. 84-108. plutard in Merander S. LVII-LXVIII. S. 329 - 346. S. LXX, &. 347. IV. B.

Bon Gusa gog Alexander, nachdem er feine Truppen ergangt hatte, nach Elbatana, wo er die Golbaten etwas ausruhen ließ, Arrian VII. 13-14. Diodor aus Sicil. XVII. 110. Er bezwang bann die Roffger, und zog hierauf, 324 vor Chr., mit feinem Seere nach Babylon, noch voll Entwurfe, welche Feldzuge er noch unternehmen, welche Bolfer er noch befiegen, und mels che prachtige Gebaude er noch hier und dort aufführen werde. Bor allen wollte er ber Stadt Babylon, welche er zu feiner Residens bestimmte, ihre alte Schonheit und Pracht wieder geben. Die Arbeiten an ber Bieberherstellung ber Damme des Euphrats, um den Strom in feinem Bette zu erhalten, wurden angefangen, fanden aber unübersteigliche Sinderniffe, und mußten wieder eingestellt werden. Un der Wegraumung bes Schuttes bes, von Berres gerftorten Belustempel aber arbeiteten immerfort, nebst vielen andern, 10,000 Soldaten, Urrian VII. 15, 17, 21. Plutarch in Allerander S. LXXI - LXXV. S. 243 - 354. IV. B. Diodor aus Sicil. XVII. 112. Bu biefer Arbeit wurden auch die Juden , welche in dem heere Alleran= bers bienten, angestellt; allein sie weigerten fich fands haft, und waren durch alle Strafen nicht zu bewegen, gur Erbauung eines Gogentempels Sand anzulegen, daß endlich Alexander fich genothiget fahe, ihnen die Arbeit zu erlaffen, Bekataus bev Josephus wider Upion I. 23. So ware Babylon bennahe wieder in feinem alten Glanze hergestellt worden, wenn Alexander fich nicht burch feine Schwelgeren ben Tod jugezogen batte; er ferb 323 bor Chr. im Fruhling. Seine Leiche wurde einbalfamirt, und erft nach zwen Jahren mit großer Pracht nach Alegopten gebracht, wo sie Ans

fangs zu Memphis, hernach aber zu Alexandrien bengezfeht wurde, Turtius X. 7,14. Urrian VII. 25—28. Iukin XII. 14—16. Diodor aus Sicil. XVII. 117, 118. veryl, XVIII. 26—28. Plutarch in Alexander S. LXXV—LXXVI. S. 354. f. IV. B.

### 8. 74.

Urribaus ober Philippus und Alexander Megus.

Gleich nach bem Tobe Alexanders brachen unter feinen Feldherren und hohen Beamten heftige Gahrungen und Streitigkeiten aus, welche bon Curtius X. 10 - 12. Justin XIII. 2, 3. und Diodor aus Sici= fien XVIII. 2. ergahlet werden. Rach acht Tagenwur= be man endlich einig, gerkules den Gohn Alexanders von feiner Gemablin Barfing, von ber Machfolge auszuschlieffen, und Urridaus, ben unachten Bruber Alle, xanders, einen fehr einfaltigen Mann, unter bem Rah= men Philippus auf den Thron zu erheben. Gollte Ro= rana, die konigliche Gemahlin Alleranders, welche int achten Monate schwanger war, einen Gobn gebabren, fo fellte diefer mit Philippus zugleich ben Scepter führen. Da nun dieses wirklich erfolgte, fo nannte man ben Prinzen Alexander Megus. Perdiffas ward ben zwen Ronigen, welche bende unfabig waren gu regieren, nle Bormund und Reichebermefer gugegeben , Curtius X. 13. Juftin XIII. 4. Diodor aus Sieil. XVIII. 2. Uppianus in Syriac, 2lusg. Teuchers I. Band 8. 337. LTI. 5 - 25.

Rach einer Berathichlagung vertheilte Perbittas bie

316 J. 74. Arribaus ober Philippus und Alexander Aegus.

Statthalterschaften unter die Feldherren und Minister. Einige, die von Alexander waren angestellt worden, wurden in ihren Provinzen bestättigt; die Austheilung unter die übrigen war folgende:

Porus und Taxiles erhielten Indien.

Sebnrtius erhielt Arrachofien und Gebrofien.

Tleopolemus = Raramanien.

Peuteftes .. = .... Perfieu.

Python = = = Medien.

Phrataphernes = Parthien und Syrkanien.

Stanafor = = Aria und Drangine.

Philippus = = Baktrien und Sogdiana.

Arkefilaus = = Mesopotamien.

Archon = = = Babylonien.

Ptolomaus Lagi = Megupten.

Laomedon = = Syrien und Palaftina.

Philotas = = Cilicien.

Enmenes = = Paphlagonien und Rappadocien.

Antigonus = = Pamphylien , Lycien , Groß: Phrygien.

Raffander - - Rarien. Meleager - Ludien.

Leonnatus = = Rlein-Phrygien u, d. Geg. am Sellefp.

Lysimachus = = Thracien.

Antipater = = Macedonien.

Das sehr wichtige Feldherrnamt über die Reiter, Fraizoi genannt, erhielt Scloukus, welchen wir in der Folge eine sehr wichtige Rolle werden spielen sehen, Appian in Syriac, LVII, 45. Justin XIII, 4, Dios dor aus Sicil, XVIII. 3.

Rriege ber Statthalter. 323 - 320. vor Chr.

So bat nun der fo fchnelle und fo groß geworbene Blegenbock Dan. 8, 5 - 8. fein großes fpigiges Sorn auf einmahl verloren , das große Reich Alexanders hat Dan. 11, 3, 4. eben ba es am machtigften war, seine Macht eingebußt; benn folche zwen Regenten konnten famt ihrem Reichsverwefer, die machtigen und ehrgeitis gen Statthalter unmöglich im Gehorfam halten. Arri= daus murde von Olympias, der Mutter Alexanders des Großen, 316 vor Chr. aus der Welt geschafft, und Allerander Megus ward in eben Diefem Sahre famt felner Mutter Roxana von Raffander, dem Statthalter von Marien, in bas Raffell Amphipolis eingesperrt, unb 310 por Chr. gleichfalls getobtet , Juftin XV. 2. vergl. Dan. 11, 4. Gie wurden aber auch, so lang sie bas Ruder zu führen ichienen, von den Statthaltern wenig geachtet. Es entftanden fogleich nach ber Mustheilung ber Provingen nicht nur gwischen ben Statthaltern, fon= bern auch zwischen bem Reichsverweser und ben Statt= haltern Rriege, welche Diodor aus Gicilien XVIII-XX. und Juftin XIII. 6 - XVII. 2. befchreiben. Wie heben nur basjenige aus, welches die Lander gunachft an Palaftina betrift, und mas nothig ift, um den Faben ber Geschichte bis zu ber eigentlichen Theilung bes Reichs fort gu fubren.

Bumence follte aus seiner Statthalterschaft Rap= padveien erft den Konig vertrieben, welcher da herrsch= te. Intigonus, Statthalter von Pamphylien, und

Leonnatus, Statthalter von Rlein: Phrygien, hatten bon Perdiffas die Beifung, den Eumenes ben biefer Unternehnung zu unterftuben. Allein Untigonus achtete ben Befehl bes Perbiffas nicht, und Leonnatus fatte Albsichten auf Macedonien, Die er dem Cumenes anvertraute, in hoffnung, ibn auf feine Seite gu bringen: dieser aber verrieth die Sache bem Reichsvermefer Perbittas, welcher felbft nach dem Reiche ftrebte. Enmenes wurde nun von Perdiffas felbft in feine Statthalterschaft eingeseit, und bann an Aleopatra, die Schwester Merandere des Gr. gefandt, um ihre Sand fur Perdiffas Bu verlangen , und auf diese Urt Unspruche auf Macedonien zu begrunden. Antigonus, der gleichfalls Absich= ten auf bas Reich hatte, merkte ben Plan bes Perditkas, entfloh zu Untipater, und entdeckte ihm, welches Ungewitter ihnen insgesamt brobe. Sierauf verbanden sich Untigonus, Untipater, Kraterus, Ptolomäus und Leonnatus gehen Perdiffas, der die Ronige überall mit sich herumführte, und jett, 322 bar Chr., eben in Rappadocien mar, plutarch in Eumenes S. III. G. 41. f. IV. B. Cornelius Mepos in Eumenes 2-3. Juffin XIII. 6, Arrian in Excerpt, Photii, Diodor aus Sicil. XVIII. 16. 22 - 23. 25. Uppian de Bell-Mithrid. VIII. 50 - 65.

Im folgenden Frühling zog Perdiktas, in Gesellschaft ber Könige, mit einem großen heere durch Systien nach Aegypten, um Ptolomaus zuerst zu bestegenzindessen Cumenes den Krieg gegen Antipater und seine Bundesgenossen in Kleinasien führen sollte. Eumenes, ein kluger tapferer Mann, der seine Gegner insgesamt übersah, schlug nicht nur die hilfsvolker, welche Neoptos

Iemus bem Antipater guführte, fonbern auch ben Rra= terus. Antipater mar nach Gilicien borgerudt, um den Ptolomans zu Silfe zu tommen, welches aber unter= blieb, indem die Urmee fich in Megnpten gegen Perdit-Tas emporte, ihn todtete, bann ju Prolomaus übertratt, ben Eumenes in die Acht erklarte, und auf Ginrathen bes Ptolomaus den Urridaus, der die Leiche 21le= randers nach Menyoten geführt hatte, und Dithon, einen geloberen des Perdiffas, ber ichon vor der Emporung zu Ptolomaus übergangen mar, ben zwen Ronigen ju Vormundern und Reichsverwefern gab. Diefe gwen nenen Reichsbermefer bankten aber megen ber gebieterifden Dlympias, der Mutter Alexanders des Gr., fcon auf bem Rudmarfche durch Sprien ab , und Antipater übernahm bie Bermaltung bes Reichs. Er anderte fogleich einige Statthalter, machte Seleufus, ben Befehlshaber ber Reiteren, jum Statthalter von Babn= Ionien , und den Autigonus jum Feldheren bon Affien . um den Rrieg gegen ben, in die Acht erflarten Cumenes fortzuseken; zum Befehlshaber ber Reiteren aber er= nannte Untipater feinen Gobn Raffander, welcher nin ben Antigonus blieb, indeffen Antipater mit ben Roni= gen in feine Statthalterschaft Macedonien guruckfehrte. Diobor aus Sicil. XVIII. 29-39. Juftin XIII. 8. Uppian in Syriac. LIII. 30. 8. 337. LVII. 45. S. 341. Plutarch in Lumenes S. V - VIII. S. 44-51. IV. B. Cornelius Mepos in Lumenes 4-5. 4

Die Juden werden Unterthanen bes Ptolos mäus 320.

Der Zug der königlichen Armee unter Perdikkas ans Kappadocien nach Aegypten, und dann wieder zuruck nach Kleinasien, 32 vor Chr., ging zum Theil durch Judaa, und die Hebraer mußten also die Lasten der Durchmarsche mit tragen helsen.

Alls aber die königliche Armee 320 vor Chr., unter der Anführung des Antigonus mit Eumenes beschäftigt war, so ersch Prolomäus, der schon Cyrene seiner Bothmäßigkeit unterworfen hatte, und sehr mächtig war, die gute Gelegenheit, und nahm durch seinen Feldzherrn Nikanor Judäa, Samarien, Phonicien und Edlessyrien weg. Der Statthalter Lucmedon, welcher diese Provinzen dem Prolomäus für Geld nicht hatte abtretzten wollen, wurde gefangen; er bestach aber seine Wache, und entsich nach Karien zu Alketas, Diodor aus Gicil. KVIII. 43. Uppian in syriac. LII. 15—25. S. 337. I. B. Pausanias in Attic. I. 6, 4. S. 23. I. Band Ausg. Facius.

Der Schauplatz dieses kurzen Krieges war zum Theil seibse Judaa, indessen hat Laomedon aus Mangel einer hinreichenden Macht, wenig Widerstand geleistet, und so haben diese Gegenden nur wenig gelitten, welches auch noch dadurch reichlich erset wurde, daß sie nun unter Ptolomaus, einen gerechten und gutigen Fürsten zu stehen kamen, Josephus erzählet Archaol.

XI. 1, 1. und wider Upion I. 22. S. 1235. Uusst. Oberthur, Ptolomans sen selbst nach Jerusalem gestommen, um nach dem Benspiele Alexanders in dem Tempel zu opfern, habe sich aber sogleich als ihrem künftigen Gebieter gezeigt. Hiermit stimmet auch Agastharchides, ben Josephus Archaol XII. 1, 1, u. rois der Apion I. 22. am Ende, so weit überein, daß Ptolomans Jerusalem ohne Schwerdstreich besetzt hat, und in dieser Absicht an einem Sabbath eingezogen sen, da die Juden sich ein Gewissen machten, zu den Wassesen zu greissen, vergl. 1 Makk. 2.; er irret sich aber gewiß, wenn er voraussetzt; die Juden würden an einem andern Tage dem mächtigen Ptolomans, dem selesst haben.

Da fich Ptolomans biefer Lanber nicht gang vers fichern konnte, fo führte er eine Menge Bolt mit fich nach Megypten. Unter biefem maren nicht nur viele Gas mariter, fondern auch viele tanfend Juden. Indeffen hatten fie gar feine Urfache; biefes fur ein Unglud an= jufeben, ba ihnen bald viele gurudgebliebene freywillig nachfolgten. Denn ba Prolomaus die Treue ber Juden in der Beobachtung bes Sulbigungseldes gegen die Rd= nige von Perfien und felbft noch gegen Darius Robos manuus horte, fo legte er einen Theil derfelben unter guten Bedingungen in feine Festungen als Befatung; einen Theil ichicte er nach Enrene; um getreue Unters thanen in diefem neu erworbenen Lande gu haben, und ben übrigen wieß er einen Plat in Alexanbrien an ; und gab ihnen insgefamt gleiches Burgerrecht mit ben Macedoniern, welches Josephus wider Upion I. 23: Jahn's Urch. II. Thi. I, B:

S. 1235. II. 4. S. 1233. von Alexander herleitet, und er beruft sich hierüber auf damahls noch vorhandene Briefe Alexanders und Ptolomäi, und auf das Zeugniß des Hefatäus. Wenn man die beständige Treue der Juden gegen die Könige von Persien mit den immerwährenden Empörungen der Alegyptier gegen die Persische Oberherrschaft vergleicht, so wird man in dieser ganzen Erzählung Josephi Arch. XIII. 1, 1. wider Apion I. 22. II. 4. nichts unglanbliches siuden.

#### §. 77.

Rrieg bes Antigonus gegen Eumenes 320 — 315.

Der Neichsverweser Antipater starb schon das solzgende Jahr 319 vor Ehr., und bestimmte Polysperchon ober Polyperchon, den altesten der noch lebenden Feldberren Alexanders, zu seinem Nachsolger in diesem höchzsten Amte. Hiermit war sein Sohn Kassander, welcher hierdurch dem Polysperchon nachgesetzt worden, schlecht zufrieden, und suchte diese erste Stelle des Reiches mit Sewalt an sich zu reissen. Er wurde hierzu auch, sowohl von Antigonus als von Ptolomäus ermuntert, indem diese dem Reichsverweser zu thun machen wollten, daz mit sie in ihren Unternehmungen von ihm nicht gestört würden, Diodor aus Sicil. XVIII. 48,49.

Antigonus, ber als oberfter Befehlshaber ganz Rleinafien in feiner Macht, und 70,000 Mann famt 30 Elephanten unter seinem Befehle hatte, ging mit dem Gebanken um, sich das ganze Reich zu unterwersen. Er suchte daher vor allem den tapfern Eumenes, welchen er nun schon ein ganzes Jahr in Nora belagerte, auf seine Seite zu bringen. In dieser Absücht ließ er ihm eine vortheilhafte Capitulation andieten, und es kam auch ein Vertrag zu Stande; allein als Eumenes denzselben beschwören sollte, so machte er mit Einstimmung der Armee, welche ihn belagerte, einen Zusaß, Krast dessen er das Gegentheil beschwor, und auf diese Art erhielt er freyen Abzug, ohne daß die Absücht des Antigonus im geringsten besördert wurde, Diodor aus Sicil. XVIII. 50—53. Cornelius Repos in Bumes nes 5. Plutarch in Kumenes & XII. S. 56. IV. Band. Justin XIV. 2.

Der Reichsverweser Polysperchon mertte balb, wofin Untigonus ziele, und ernannte den, auf erft befag= te Urt geretteten Cumenes jum Relbherrn von Affen gegen Antigonus, der hierdurch fo gut als in die Acht erklart marb. Da aber Cumenes wenig Soldaten hatte, fo mußte er fich bor bem mådtigen Untigonus über ben Taurus nach Cilicien gurudziehen, wo er das folgende Jahr, 318 vor Chr., fein Deer bis uber 10,000 Mann vermehrte, Diodor aus Sieil. XVIII. 57-63. Juffin XIV. 2. Er konnte fich aber noch ben welten nicht mit Antigonus meffen, und mußte fich, ba er eben Phonicien wegnehmen wollte, über ben Enphrat guruckziehen. In feinen Binterquartieren gu Saran ober Carra fuchte er aus ben umliegenden Statthalterschaften mehr Mann schaft an sich zu ziehen .. aber alle Unweis fungen und Bollmachten, welche ihm der Reichsvermefer im Ralmen ber Ronige gugefandt hatte , founteit

bie eifersuchtigen Statthalter nicht bewegen, seinem Berlangen zu willfahren, Diodor aus Sicil. XVIII. 73.

Eumenes ging baher im Frühling, 317 bor Chr., nach Babulonien, und ware ba, durch eine vom Statts halter Seleukus veranskaltete Abgrabung eines Damswes des Euphrats, bennahe samt seinem Heere vou reodo Mann zu Fuß und 3000 zu Pferde überschwemetnet worden. Er rettete sich noch, und wendete sich mit seiner noch immer zu kleinen Armee nach Susiana, wo er von den benächbarten Statthaltern, auf die Borweissung seiner Bollmachten, 25000 Mann erhielt, Diodor pus Sicil. XVIII. 73. XIX. 13—15.

Das folgende Jahr, 316 vor Chr., tam Untigonus mit einer ansehnlichen Armee, welche noch von Pithon aus Medien , und von Geleufus aus Babylouien Berftarfung erhielt, in diefe Gegenden, und ber Rrieg ging nun an Bende Felbherren gebrauchten ben gangen Feld= aug hindurch alle Rriegsfunfte, und obgleich Cumenes einige Portheile erfocht, so war doch nichts entschei= bend. In ben barauf folgenden Binterquartieren wurde Eumenes von Antigonus überfallen; er rettete fich zwar noch durch eine Kriegelift, gewann auch die darauf folgende Schlacht, weil aber fein Lager, mahrend ber Schlacht, von einer Abtheilung des feindlichen heeres war geplundert worden, fo wurden feine Goldaten aufgebracht , legten ihn in Feffeln , und lieferten ibn, um Thre geplanderten Sabfeligkeiten wieder zu erhalten, an Untigonns ans, ber ihn einige Zeit hernach tobten ließ, Diodor aus Sieil, XIX. 18 - 44. Justinus XIV. 4.

5. 78. Geleufus, Kriege bes Antigonus, 315 -- 311. 325

Cornelius Repos in Eumenes 7—13. Pluiarch in Eumenes IV. B. S. 57—67. S. 13—18.

7/8,

Seleufus. Kriege bes Untigonus. 315 — 312

Da nun Untigonus feinen furchterlichften Gegner los war, fo fab er gang Affen fur fein Gigenthum an, peranderte die ihm verdachtigen Statthalter, und ba er auch mit Gelenfus, bem Starthalter von Babylouien, gerfiel fo wollte er auch biefen ben Geite Schaffen. Allein diefer große Deann entfloh. 315 vor Chr., nach Megopten, wo er den Ptolomans die Uebermacht und Die Abfichten bes Untigoius entbectte. Prolomans berichtete Die Gefahr, welche von Seite Des Antigonus Allen brobe , Lufimachne, bem Statthalter bon Thracien, und Raffander, dem Statthalter von Macedonien, und fchloß nach einiger Zeit mit ihnen ein Bundnift gegen Untigonus, welches, neue Rriege nach fich jog. Diodor aus Sicili-XIX, 55 - 57. Juffin XV. 4. Uppian in Syriac. LIII. 35 - 50. 8. 337 f. 1. B. Musg. Teuchers. J. W. and .... if but

Untigonus nahne indessen, 314 vor Chr., bem Ptolomaus Palastina Phonicien und Chlesprien weg, und weil alle Schiffe schon vorhin aus Worsicht nach Negopten waren geführt werden, so ließ er in aller Eile eine ausehnliche Flotter hanen, und bewarb sich in= bessen um Bundnisse gegen seine verbunderen Feinde, Diodox gus Sicil. XIX, 58, 59, 62, 72, Die Bes

lagerung on Tyrus, welches, feit feiner Berftbrung burch Al erander vor 19 Sahren , wieder gut gebauet war, und fich tapfer vertheidigte, übergab er feinem Sohne Demetrius, ber fpaterhin ben Bennahmen xoliopuntus Städtebezwinger erhalten hat, welcher es nad is Monaten gur Uebergabe zwang, Diobor aus Sicil. XIX. 59. 69. Wahrend Diefer Beit gog Antigonus nach Rleinaffen, und trieb Raffander fo in Die Enge, Daff er fich zu einem Bergleiche verfteben mufte. Allein fobald Raffander Luft hatte, fo ichickte er nach Negopten gu Ptolomaus; um Silfe gu erhale ten. Hierdurch wurde Untigonus noch, 313 bot Cht. in Riemaffen aufgehalren. Indeffen landete bie Flotte Des Prolomans in Cypern, Giliden und Sprien, und machte viele Beute, und eine Menge Gefangene. Plolomaus ging auch felbft mit einer Urmee burch bas fei= nige Arabien, fchlug Demetrius; ben Gohn bes Antigonus, ben Gafa, und'tfieb ibn bis nach Sprien qu= rud. Thrus ergab fich nach einer furgen Belagerung wieder an Prolomans, Diodor aus Bicil. XIX. 69. 75. 80 - 86. Bekataus von Abdera ber Iof, wider 21pion I. 22. Justin XV: 1. 21ppian in Syriac. LIII. 50 - 55. LIV. 60. 3.838. I. B. Plutarch in De-

Hierauf gab Ptolomäus, 312 vor Chr. dem Schenkust, welcher die erst erzählten Feldzüge mitgemacht hartet, 1060 Mann, nähmlich 800 zu Fuß und 200 zu Weberde hinn seine Statthalterschaft Babylonien wiesterich ervbern. Eine statthalterschaft Babylonien wiesterich ervbern. Eine statte Abbiellung selnes Heeres Schiffte Ptolomäus nach Syrien, um den Demetrius Weiter zu gerfolgen; aber diese wurde von Demetrius

geschlagen, und da auch Antigonus aus Phrygien mit einem Heere nach Syrien anrückte, so ließ Ptolomäns Alko, Samarien, Joppe und Gasa schleisen, und kehrte mit reicher Beute nach Aegypten zurück. Hiermit kam Palästina wieder unter die Herrschaft des Antigonus. Es zogen aber viele Juwohner freywillig mit Ptolomäns nach Aegypten, wo sie zu Alexandrien unter einem milden Scepter, Rube und große Freyheiten zu geniessen hatten, Diodor aus Sicil. XIX. 93. Iozseph Archäol. XII. 1, 1. u. wider Apion I. 22. Appian in Syriac. LIV. 65. S. 338 f. I. B. Plustarch in Demetrius S. VI. S. 7—8. des VI. B.

Selenkus war indeffen mit feiner Sandvoll Goldaten über den Cuphrat nach Saran gezogen , um in Mesopotamien mehr Soldaten zu werben. Don bier marfchierte er bann nach Babylonien. Wie er in Die . Proving einracte, fo fchlugen fich fogleich eine Denge Inwohner zu ihm , indem die gerechte Regierung , ble er vorhin unter Antigonns 4 Jahr über biefe Gegenden geführt hatte; noch in gutem Undenten war. Er fand die Thore von Babilon offen, und vertrieb in fürzer Zeit die Besatzung bes Antigonus aus den zwen Schloffern. 3war rudte Mitanor, ben Untigonus an die Stelle des Pithon jum Statthalter von Mebien gemacht hatte, mit einem Rriegsheere heran, er murbe aber gefchlagen, und was von feiner Urmee ubrig blieb, tratt zu Geleufus über. Mit diefer Berftarfung nahm er nun Medien, Sufiana und alle benachbarten Provin= zen weg, Diodorlaus Sieil. XIX. 90 - 92. Uppian in Syriac. LIV. 60 - 65. 8, 338 f. I. B. Vergl. Dan. 11, 50 weigeni bilige it . a

Diefe Eroberung Babylons burch Geleufus ging 212 bor Chr. im Berbst vor sich. Das folgende Jahr. gir bor Chr. , fchicte Untigonus feinen Gobn Demetrius nach bem Drient, um Babylon wieder zu ero= bern', und zu einer bestimmten Zeit zurud zu fommen. Demetrins fam eben in ber Beit, ba Seleufus in Me= bien war. Die schwache Besatzung ber Stadt jog fich alfo in die Gumpfe des Euphrats jurud, Die Immob= ner fluchteten fich , und es blieben faft nur die Befahungen der zwen Schloffer guruck. Die feindliche Urmee fand alfo eine leere Stadt, und nachdem fie ein Schloff erobert hatte, fo verftrich die bestimmte Beit ; Demetrius tehrte demnach zu feinem Bater guruck, und ließ gur Fortsehung ber Belagerung bes zwenten Schloffes mur 5000 Mann zu Auß, und 1000 Mann zu Pferde ba, welche aber, fobald Seleufus guruck fam, vertrieben wurden, Diodor aus Sieil. XIX. 100. tarch in Demetrius J. VII. S. 8. VI. B.

Von der ersten Besesung Babylons durch Selenkus im Detober 312 vor Ehr., 12 Jahr nach dem Tode Alexanders,
fängt die Aera der Seleuciden an, die sonst auch die
Griechische und Alexandrinische Aera, und, weil sie in
allen Verträgen gebraucht wurde, xra contractuum, bep
den Juden INTOV 1990 genannt wird. Da aber Bas
bylon, wie erst erzählt worden, blerauf wieder in die
Hande des Demetrius siel, und Seleukus erst im Trühling
311 vor Ehr., da er die Truppen des Demetrius wieder
aus Babylon vertrieb, auf immer von Babylon Besig
genonmen, so singen die Babylonier diese Aera mit dem
Bahre 311 vor Ehr. an. Im ersten Buche der Makkahäer werden die Jahre, 311 vor Chr. vom Frühling ober
April gezählt, wie Michaelis in seinen Anmerkungen zu

1. Maff. 10, 21. bewiesen bat. Dagegen fangt bas gwente Buch ber Daftabaer biefe Beitrechnung vom Detober 312 an. Daber bie jwen Bucher ber Dattabaer in ihren Jahrgablen oft um ein Jahr von einander abee weichen. Vergl. 2. Maff. 11, 21. mit I. Maff. 6, 16.; und 2. Matt. 13, 11. mit 1. Matt. 6, 20. Dieje Mera blieb im Drient immerfort affgemein im Bebrauch, nur die Mohammedaner ausgenommen, die fie aber boch auch , neben ihrer eigenen Mera bon ber Flucht Mohammebs 622 bor Chr., gebrauchen. hatten feine anbere Zeitrechnung bis auf bas Jahr 1040 nach Chro, ba fie bon bem Challphen aus Drient berjagt murben, und fich um Theil nach Spanien , England, Deutschland, Pohlen und andere wefliche gander wand. ten, wornach fle anfingen, die Jahre bom Unfang bes Menichenge chlechtes ju gablen, ohne jeboch die Geleucibi fche Beitrechnung gang ju berlaffen. Die Drientaler nennen fie טריק די אלקרנין Tarif off - Ifarnalii, oie Mera des 3werhornigren , womit fie, wie man gewohnlich glaubt , Alexander ben Großen andenten , aber Unfange vielleicht auf Geleutus gielten, welcher auf einigen Müngen mit imen bornern borgeftellt murbe. Giebe Fröhlich Annales Syriz. Tab. II. Seleuc. Nicat, 1. und Tab. III. 29, 115

al sound.

U 9011 751 41 41 34 1219 (67)

rents ni God diff Bustand ber Juden. 329 bis 3111 bor Chr. ยา และ ราง เราส์ที่ และทำที่ใช้สมัย คระบาง กลักษณะวิจาริ

Die Buden wurden von 320 vor Chr., da fie Unte thanen bes Ptolomans wurden, bist 314 vor Chr. ba Antigonus Polafifina wegnahm, nicht benuruhigk; aber die folgenden 3 Jahre mar ber Schauplat bes Rrieges in ihrem Lande ober doch in ihrer Nachbarichafti, da fie desso. schlimmer daran waren, indem das Land bfters den herry wechseln mußte; daher viele nach Aegypten mismanderten. Indessen ist doch der Stadt Jerusalem kein sonderliches Unglück zugestossen; sie wurde selbst von Ptolomäus, da er Samarien, Alko, Joppe und Gassa schleisen ließ, verschont.

3.17 Die Umftande ber Juden, und bas Aufeben, in welchem fie in biefen Zeiten ben andern Wolfern fanben, tounen wir am beften aus Betataus von Abdera kennen lernen ; welchet zur Belt bes Prolomalis Lagi ein Bud von den Judeifigeschrieben hat. Zwar hat fcon Berenning Philo ben Drigenes contr. Cels. I. gezweis felt, ob biefes Wert, welches von ben Juden fo gun= flig urtheilet, bon biefem Geschichtschreiber fen, und ein Ungenannter hat es in herrn Cichhorns Bibl. V. Th. S. 432, ff. wahrscheinlich gemacht, daß biefe Schrift von einem verkappten Inden berftamme; allein ba fein anderer Grund alondas, gunftige Urtheil von den Juden vorgebracht wird, fo ift die Sache hierdurch wohl nicht entschieden; denn warum follte nicht auch bisweilen ein Grieche ben Juden haben Gerechtigfeit wieberfahren laffen, und ein verkappter Jude murbe nicht fo grobe Grr= thumer mit eingemengt. haben, wie wir bier finden. Josephus getraut fich boch in einer Streitschrift bas Buch als acht anzuführen e ich mochte daher den Ber= faffer lieber fur einen Jubifchen Profelyten halten, wenn ar ja von hefatans verschieden fenn foll; bem fen aber wie immer, fo muß boch nicht alles, was in bem Bus chen ergablt wird, falich fenn, wenn bie Schrift auch unacht mare. Bir unterwerfen es bem Urtheile des Le= fers, was hekataus ben Josephus wider Apion I. 22.

fcreibt: "in diefer (117) Dlympfade bestegte Ptolo-,maus ben Gafa, Demetrius ben Gohn bes Untigo-"nus, welder Poliorfetes genannt wird. ... Dach "der Sch'acht bemadrigte fich Ptolomans bei feften "Plage von Sprien; und eine große Menge Menschen, "da fie ble Gute und Leutfeligkeit des Ptolomaus er= "fuhren, wanderte fremwillig nach Aegypten, um ihm "thre Dienfte zu widmen, unter welthen auch Ezefias mar, ein vornehmer Priefter ber Juden, etwan 66 "Jahr alt, ein ben feinen Landesteuten fehr angefehe-"ner Mann, nicht ungelehrt, fehr beredtfam, und in "Gefchaften fo gefchictt, als jemand fenn konnte. Golde "Priefter ter Jubon", weltige Die Zehenten von allents "was erzeuge wird, berhalten, und die Offentlichen Ges Afchafte verwalten find ben 1500. . . Dieser ehr= "wurdige Mann, der mit uns vertraut wurde, nahm "einige von den Gefingen zu fich, und las ihnen vor, "mas fie Eigenthumliches haben; benn er hatte ihre "Ginrichtung und Ctaateverfaffung fdriftlich ben fich."

Befataus tuhmt hierauf bie Standhaftigfeit, mit welcher bie Juden ben ihrer Ginrichtung und Staats= berfaffung und ben ihrem gangen Gefete beharren , in= bem er in der a. St. fortfahrt : imenn die Juden figleich bon beit benachbarten Stabten und Fremben be-Afdimpfe werden und bon den Perfischen Ronigen und "Satrafen oder Statthaltern oft gemighandelt murden, "fo fonnen fie Soch in ihren Grundfaten burch nichts wantend gemacht werben; fie gehen lieber ben grau-"famften Folfern und TodeBarten eutgegen, als daß fie "bas, bon ihren Batern geerbte Gefet verlieffen. . . . ,Alle Allerander gu Babylon war, - und , um den gerfale many with the the Title Shipping

"lenen Belustempel wieder herzustellen, allen Solbaten "befohlen hatte, ben Schutt wegzuräumen, so haben "die einzigen Juden hierben nicht Hand angelegt, son"dern lieber Schläge und harte Strafen ausgestanden,
"bis endlich der König nachgab, und ihnen diese Arbeit
"erließ. — Ramen bisweilen einige in ihr Land, welche
"Tempel und Altare bauten, so zerstörten sie selbige,
"wofür sie von den Satrapen bald bestraft wurden, bald
"auch Nachsicht erhielten; sie sind hierinfalls wirklich
"bewundernswürdig."

Bekataus ichreibt von ber Geschichte ber Juben, bon ihrem Lande, und vongibree Sauptfradt Jerufalem : "die Juden waren vormahle eine gabireiche Ration; "benn die Perfer (Chaldaer) haben viele Taufenbe "aus ihrem Laude nach Babylon geführt, und nach bem "Tobe Alexanders find wegen der Unruhen in Sprien piele Taufende nach Megypten und Phonicien (2lra= "bien?) ausgewandert. . . Ihr Land betragt 3 Mil-"lionen Aruren, ( die Megyptische Urure 100, die "Griechische aber 50 guß ins Bevierte) meiftens woom beften und fruchtbarften Boden ; benn fo groß ift "Judaa. . . . Sie haben mehrere fefte Plate und viele ,Bleden, die im Lande gerftreuet find, aber nur eine "fefte Stadt, welche 50 Stadien im Umfange halt, und ,ben 120,000 Juwohner hat; fie nennen fie Jerufa= "lem. In der Mitte Diefer Stadt ift ein fteinerner Um-"fang (der Tempel) ben funf Plethra (500 Suß).lang. "und 100 Ehlen breit, welcher zwen Thore hat. In "biefem Umfange ift ein vieredigter Altar, nicht aus "gehauenen, fondern aus unbearbeiteten Steinen errichtet, "beffen Seiten, jebe 20 Chlen, bie Bobe aber 12 Ch=

"fein beträgt. Neben diesem Altare befindet sich ein "großes Tempelhaus, in welchem ein Altar und ein "Leuchter von Gold stehet, 2 Talent schwer; das Licht "wird Tag und Nacht nicht ausgelöscht. Es ist aber "kein Bild der Gottheit da, auch kein Beihgeschenk, "feine Anpflanzung, kein Hain, und überhaupt nichts "solches. Tag und Nacht sind Priester in demselben "beschäftiget, welche Neinigungen vornehmen; sie trinz"ken im Tempel keinen Wein."

Endlich ergablet Befataus a. St. noch, daß die Guben nicht nur unter Alexander, fondern auch unter ben Radbfolgern deffelben Rriegebienfte thaten , und fubret aus feiner eigenen Erfahrung folgendes mertwurdige Benfpiel an. "Als ich (fchreibt er) einftens an bas "rothe Meer jog, fo mar einer unter ben Reitern, mel-"de uns begleiteten, mit Nahmen Masollam (D'bi), "ein tapferer und ftarter Mann, und, nach dem Beug= "niffe aller Griechen und Barbarn, ein fehr geschickter "Bogenschute. Alle nun die gange Menge auf bem "Bege war, und ein Bogelbeuter alle auffordette, fie-"ben zu bleiben, fo fragte diefer um die Urfache, mor= "auf ihm der Bogeldeuter einen Bogel zeigte, und ,, sagte, bag, wenn diefer Bogel ba bliebe, auch fur "Alle rathfam mare, ba zu bleiben; wenn er aber weis "ter floge, fo durften auch fie weiter gieben; follte er "aber zurud fliegen, fo mußten auch fie gurudtehren. "Der Jude ichwieg, fpannte feinen Bogen, und ichof ", den Bogel herab. Diefes nahm nicht nur ber Bogel= "deuter, fondern auch einige andere fehr ubel auf, und "verwunschten ben Inden. Er aber fagte gu ihnen : , was fend ihr doch fo thoridit, ben Ungluckevogel in "Schutz zu nehmen? wie konnte boch dieser Bogel, der "sein eigenes Leben nicht sicher stellen konnte, uns von "unfrer Reise etwas kluges anzeigen? Habte er einige "Renntnis der Zukunft gehabt, so ware er gewiß nicht "hieher gekommen, damit er nicht von dem Pfeile des "Juden Masollam erschossen wurde."

Der Streifzug, welchen Untigonus burch feinen Felbheren Athenaus, und jum zwepten Dabl burch feinen Gobn Demetrius gegen bie Urabischen Dabataer und ibre bob. lenftadt Sagr ober Begr unternehmen ließ, ift zwar in mancher Rudlicht lebrreich, gebet uns aber bier nur in To weit an, bag Demetrius auf feinem Riidmariche bas Erbharg in bem tobten Meere bemertte, und Untigonus bierauf es gu einem Regale machen wollte. Er ichidte ben gelehrten Geschichtschreiber Siegonymus mit Leuten babin, diefe Waare jum Bortheil ber Krone aus bem Gee gu fammeln, welches aber die Dabataer fo febr erschwerten, baff er babon abfteben mußte. Es war alfo biefer fonft gang unnige See burch fein Erbbarg eine Quelle bon Reichthumern und ein Gegenstand bes Streites, Diodor aus Sicil. XIX. 94 - 100. Plutarch in Demetrine S. VII. E. 8 f. VI. 3.

#### §. 80.

Friedensbertrag. Neue Kriege. 311 — 305 vor Chr.

Im Jahr 311 vor Chr. schlossen die vier machtigsten Statthalter, Antigonus, Ptolomaus, Kassander und Lysimachus Frieden, Kraft dessen Kassander Statthalter von Macedonien bleiben sollte, bis der Prinz Alexander Aegus, welcher mit seiner Mutter schon seit

315 3u Amphipolis' gefangen fag, erwachfen muri be , und die Regierung übernehmen konnte; Lufima= chus follte Thracien , Ptolomans Megypten , Cyrene und bas fteinige Arabien, und Antigonus basjenige von Ufien behalten , mas er befaß; die Griechifchen Stabts aber follten unabhangig fenn. Allein teiner band fich an diefen Bertrag; jeder fuchte unter einem scheinbaren Bormande biefes ober jenes an fich gu reiffen , und fo fingen die Rriege wieder an. Gleich im folgenden Jahr, 310 vor Chr. , da Alexander Aegus in fein vierzebn= tes Sahr tratt, und hier und da von der Erhebung deffelben auf den Thron gesprochen murde, ließ Raffan= ber ben Prinzen famt feiner Mutter Roxana gu Um= phipolis insgeheim todten. Lyfimachus, Antigonus und Ptolomans waren febr zufrieden, daß der Erbe des Reichs aus dem Wege geraumet mar, nur Polysper= don, Statthalter bes Untigonus im Peloponnes, machte hieruber großen Lerm, nahm Berfules, den alteften Sohn Alexanders des Großen, famt feiner Mutter Barfina gu fich, und ftellte fich an, als ob er ihn gum Ronig in Macedonien einsetzen wollte; allein es war ihm nicht Ernft , im Gegentheil ließ er fich von Raffander fehr bald bereden, auch diesen Pringen famt feiner Mutter zu tobten, Diodor aus Sieil. XfX. 105. XX. 20. 28. Justin XIV. 6. XV. 2. Plutard in Des metrius f. VIII. S. g. VI. B. Paufanias in Boegtic, VII. 2 - 3. S. 23. III. 3 Muen, Jacius,

In eben diesem Jahr, 310 vor Chr., landete Leonidas, der Feldherr des Ptolomaus, in Cilicien, weil Antigonus die Griechischen Stadte nicht, dem Friedenoschlusse gemäß, fren gegeben hatte; er wurde aber von Demetrius geschlagen,

Diodor aus Sicil. XX. 19. Sobald Ptolomaus von Diefer Miederlage Rachricht erhielt, fo schiffte er, 209 por Chr., mit einer ansehnlichen Macht nach Phaselis, eroberte es, und nahm noch mehrere andere Stabte in Entien weg , Diobor aus Gieil. XX: 27. 3m folgenben Jahre, 308 vor Chr., fegelte Ptolomaus mit einergroßen Flotze von Mondus, einer Stadt in Rarien, gwifchen den Infeln bin, und fette Undros in Frenhelt, indem er feine Befatung berauszog. Er begab fich hierauf an ben Sithmus, wo ihm Speion und Rorinth übergeben murben. Um fich bie Griechen gu Freunden ju maben, wollte er auch bie ubrigen Griechischen Stadte in Frenheit seben, ba er aber von den Peloponnesern nicht, mie fie ihm verfprochen hatten, mit Geld und Lebens= mitteln unterftugt murbe, fo verglich er fich mit Raffan: ber babin, bag jeber bie Griechischen Stabte, bie er batte, behalten follte. Um biefe Beit wollte Ptolomaus Rleopatra, die Schmefter Mlexanders bes Großen, zur Che rebmen , welche noch immer ju Gardes als Bittwe lebte ; allein fie murde, als fie zu Ptolomaus reis fen wollte, auf Befehl des Untigonus angehalten, und bald hernach beimlich hingerichtet, Diedor aus Sie-XX. 37.

Demetrius Poliorketes besetzte 306 vor Ehr. Athen und mehrere andere Griechische Städte, oder wie es hieß, er gab ihnen die Frenheit, und erhielt dafür nicht nur den göttlichen Titel owthe Erretter, sondern auch goldene Dildsänlen und Altäre zu Athen, Diodor aus Sicil. XX. 45—46. Er griff 305 vor Ehr Eppern an, und machte große Fortschritte auf dieser Insel. Ptolomäus kam zwar den Seinigen mit einer Flotte zu Hilfe,

er wurde aber geschlagen, und die gange Infel tam unter die Berischaft bes Untigonus, welcher fich burch biefe Eroberung fo febr erhob, daf er und fein Gobn Deme= tring bas Diadem annahmen, und fich in ben Borord= mungen und auf den Diungen den Ronigstitel beplegten. Da Dieses im Drient, Megnpten, Thracien und Macebonien befannt murde, fo folgten zwar Geleufus, Pto: lomans, Lufimadjus und Raffander diefem Benfpiele nicht nach , litten es aber boch , wenn fie bon ihren Unterthanen mit dem Titel Ronig beehret wurden, meldes dann auch fehr gewöhnlich murbe, Diobor que Sicil. XX. 47-53. Uppian in Syriac, LIV. 70-80. S. 339. I. B. Juftin XV. 2. Plutard in Demetrius S. VIII - XIX. &. 9-21. S. XXIII. 3. 27 f. VI. B. 1. Matt. 1, 9. veryl. gröhlich Annal, Syriæ Tab. II.

Alls Demetrine Poliorfetes 306 bor Chr. bie Griechischen Stabte in Frenheit regte, fo vertrieb er ben berühmten Demerring Phalerens von Arben, welcher biefe Stadt, als Statthalter Raffanders, burch to Sabr mit einer folchen Weisheit, Geratugfeit und Gifte regierer batte, bag ibm die Uchenienser to viel Gratuen, ale Tage im Jahr find, gefest hatten, die aber nun alle niedergeriffen murben, und die Materialien de felben murden nun guin Schimpf, ju Gefägen ber Unreinigfeit verarbeitet. Diefer große Philosoph und Graatsmann flüchtete fich in Raffanber, und nach bem Tobe beifelben ging er nach Megupren gu Diolomaus, welcher ein Befchuger ber Gelebrten und felbft ein Belehrter mar. Gier murbe Demetrins Phalereus Oberfthofbibliothetar, und auf fein Ginrarben foll, uach dem unterschobenen Berichte ves Arifteas Prolomaus II., Philadelphus zugenannt, ber Cohn und Rachiolger bes Ptolomäus 1. des Sohne Lant, de Bücher Mosse ins Griechische haben über egen lassen; allein wir werden im Versola sehen, das Phalereus gleich Unsange den Philadel hus n Ungnade gefallen ift. Diogenes von Laers tes in Demetrius Phalereus V. Buch. 5. Kapit. §. 2. 8. Aeltanus Var. Hist. 11. 17. XII. 43. Plintus Hist. Nat. XXXIV. 12. Strabo S. 39%. Plutarch de rep. ger. pixc. Cornelius Nepos. in Militades VI. 4. u. in Phocion III. 1, Diodor aus Sicil. XVIII. 74. XX. 45. Josephus Archaol. XII. 2.

#### § 81.

Rriege bis zur Theilung bes Meiche. 305 bis 301 vor Chr.

Rad der Eroberung von Eppern richtete Untigos nus fein Augenmert auf Megypten. Er fammelte in Gy= rien ein heer von mehr als So,000 Mann gu Fuß, 8000 gu Pferd, und 83 Elephanten . und jog an ben Ruften bis Gafa, inbeffen fein Cohn Demetrius Poliorfetes mit einer Flette bon 150 Rriegoschiffen und 100 Proviantichiffen, ibn gur Gee begleitete. Go gut man aber zu Bafa, wo Rriegsrath geho'ten murbe, Die Unternehmung überlegt haben mag, fo ichlug fie bod) fehr ubel aus. Die Flotte hatte auf ihrer Kahrt nach Alegopten von Sturmen viel auszufteben, und fand Die Ruften von Alegypten fo gut befett, bag fie nirgends landen fonnte, und unverichteter Sache umfehren mußte. Die Laubarmee mufite gleichfalls auf ihrem Bage burch bas fleinige Arabien vieles leiden, und fonnie, ale fie an ben Grangen von Megnpten mar, and Mangel ber Schiffe nicht aber ben Strom feten, vielweniger, weil

alle Päße gut besetzt waren, in das Land eindringen. Hierzu kam noch, daß die Lebensmitttel ausgingen, und die Soldaten von dem harten Antigonus häusig zu dem gütigen Ptolomäus übergingen, zumahl da dieser den Ausreissern Geschenke reichen ließ. Weil nun das Heer auf diese Art immer mehr und mehr schmolz, so sah sich Antigonus genöthiget, mit Schande abzuziehen, Diodor aus Sicil. XX. 73—76, Plutarch in Dezmetrius J. XIX. S. 21. VI. B. Ptolomäus war nun in dem Besitze seines Landes auf immer besestigt; daher fängt der Chronolog Cleudius Ptolomäus, welcher bis hieher die Jahre nach Alexander Aegus zählte, von diezsem Fahre, 305 vor Chr., an, die Jahre nach Ptozlomäus Lagi zu zählen.

Weil die Rhodier, die, wegen ihres vortheilhaften Handels mit Aegypten, dem Ptolomaus zugethan waren, dem Antigonus zu dieser Unternehmung ihre Schiffe verweigert hatten, so wurden sie von ihm, 304 vor Chr., bekrieget, daben aber auch wieder von Ptolozimaus so mächtig unterstüßt, daß Antigonus ermüdet wurde, und seine Forderung, ihm gegen Aegypten wie gegen alle andere Feinde benzustehen, aufgeben mußte. Die Rhodier legten nun dem Ptolomaus den vergötternzien Titel σωτηρ ben, verordneten ihm göttliche Berehrung, und legten auf ihrer Insel zu seiner Ehre das Ptolomaum an, Liodor aus Sicil. XX. 91—100.

Plutarch in Demetrius & XXI—XXII. S. 25—27. IV. B. Pausanias in Attic. L. I. C. 8, 6. S. 30. I. B.

Mittlerweile hatte sich Seleukus in dem Besitze von Babylonien, Affyrien, Medien und andern morzgenländischen Provinzen bis an Indien sest gesetzt, und war 303 vor Ehr. eben damit beschäftigt, auch Indien, wo sich Sandrokottus, ein Indianer, der Herrschaft bemächtigt hatte, zu erobern. Da aber dieser neue Köznig von Indien ein großes Kriegsheer auf den Beinen hatte, und Seleukus nun eben in den westlichen Gegenzden nothwendig wurde, so machte er mit dem Indianer einen Friedensbertrag, durch welchen er 500 Elephamten erhielt, Justin XV. 4. Uppian in Syriac. LV. 80—106. S. 339 f. I. B.

In eben diesem Jahre, 303 vor Chr., war Deme= trius Poliorfetes wieder, wie 306 vor Chr., mit einer Flotte nach Griechenland gesegelt, und nahm, um bie Briechen in Frenheit zu feben , nicht nur bem Ptolomaus Rorinth, Spcion und andere Stadte meg, fondern feste auch bem Raffander in Macedonien fo fcharf zu. bag er ben Antigonus um Frieden bitten mußte. Da aber Antigonus forderte, er follte fich auf Gnade und Ungnade ergeben, fo ichickte nicht nur Raffander, fon= dern auch fein Bundesgenoffe Lufimachus an Ptolomaus und an Seleulas, um das Bundniß zu erneuern, und Bilfe zu erhalten ; baber eilte Geleufus, wie erft er= gablt worden, aus Indien gurud. Die Wirkungen biefes erneuerten Bundniffes brachen 302 guerft am Selle= fpont aus. Raffander fette nahmlich, fo gut er fonnte, ben Rrieg gegen Demetrius fort, welcher fich auf die große Macht feines Baters viel zu Gute that, und da: ben in Peloponnes ein ichandliches Leben führte. In= Deffen ging Lufimachus aus Thracien über ben Bellespont, und nahm Phrygien, Lydien, Lykaonien und Propontis bis an den Strom Meander weg, Als Antigonus, welcher eben zu Antigonia in Syrien Kampfspiele gab, hiervon Nachricht erhielt, so rückte er mit seinem Kriegsbeere heran, und bekam mehrere eroberte Städte wieder in seine Gewalt, weil Lysimachus wegen der Schwäche seines Heres, sich nur vertheidigungsweise halten mußte, indessen suchen, bis die Winterquartiere bezogen wurden, Diodor aus Sieil. XX. 106—110. Plutarch in Demetrius J. XXIII—XXVII. S. 27—34. VI. 3.

Mahrend bag biefes vorging, rudte Geleufus mit einem großen Beere aus Babylonien gegen Rappadocien por. Antigonus befam hiervon Rachricht, als er in die Minterquartiere ging; er rief baber feinen Gobn Des metrine aus Griechenland ab, und fo murbe Raffander von feinem Feinde befrepet. Demetrins befette auf feinem Buge noch einige abgefallene Stabte, und ftief bann mit feinem Beere ju ber Urmee feines Baters. Da Seleutus immer naber fam, fo brach auch Ptolomaus auf, jog burch bas fteinige Arabien, nahm Da= laftina in Besit, und belagerte Bidon; ba fich aber ein Berucht verbreitete, Geleufus fen von Untigonus ge: fchlagen worben, fo furchtete er fich, bon ber fiegrei= den Urmee bes Untigonus überfallen zu werben, machte mit ben Biboniern auf vier Monate Maffenftillftanb, legte Befatung in die übrigen Stadte, und fehrte gu poreilig nach Megypten gurud. Indeffen fam Geleutus mit 20,000 Mann zu Auf und 12000 Mann zu Pferde, 480 Elephanten, und mehr als 100 Sichelwägen nach Kappadocien. Die feindlichen Heere rückten nun simmer näher an einander, und bereiteten sich auf den folgenden Sommer zu einer entscheidenden Schlacht, Diodor aus Sicil. XX. 111—113. Plutarch in Desmetrius J. XXVIII. S. 34. VI. B.

Diese Schlacht erfolgte 201 por Chr. ben Ipsus in Phrygien. Antigonus hatte 70 bis 80 Taufend Mann ju Tug, 10 Zausend Reiter, und 70 Glephan= ten gufammen gebracht. Seleufus mit feinen Bundes. genoffen hatte 64 Taufend Mann zu Fuß, 10500 Reis ter, über 400 Elephanten, und über 100 Sichelmagen. Die Schlacht mar febr blutig, Antigonus verlor, und er felbft wurde mit vielen Bunden gerobtet. Gein Sohn Demetrius floh mit den 8 bis 9 Tanfend Mann, welche übrig waren, nach Ephefus zu feiner Flotte, irr= te einige Beit berum, und fegelte bann nach Coppern, welches ihm noch geblieben mar, wie er benn auch noch andere Stabte und Gegenden befag. Er lebte noch 17 Sahr, und unternahm verschiedene Buge, die wir im Rolgenden berühren werben; er fonnte aber nie wieber empor fommen, Diodor aus Sicil, XXI. 2. Plutarch in Demetrius S. XXVIII - XXX. 8. 34 -28. VI. 3. Movian in Syriac, LV. 85. 6. 339. I. B. Dergl. Dan. 11, 5.

Nun machten Seleukus, Prolomaus, Kassander und Lysimachus einen dauerhaften Bertrag, Kraft beseichen jeber aus ihnen ben Königstitel und bas Diadem annehmen, und seine Provinzen mit anerkannter königs lichen Macht regieren sollte. Die Theilung aber wurde auf immer so festgesetzt, das Kassander Macedonien und Griechenland: Knsmachus Ihracien, Bithynien und einige angrenzende Provinzen; Prolomäus Libyen, Alegypten, das steinige Arabien, Palästina und Edesyrien, und Seleusus alles übrige, nähmlich nehst mehreren Provinzen in Kleinassen auch Sprien, Mesopotamien, Babylonien, und alles nach Esten bis nach Indien, sinägesamt 72 Satrapien, besitzen sollte, Diodor aus Sic. Fragm. des B. XXI. 2. Appian in Syriac. LV. 90—100. u. LXII. 1. I. Band. Polybius V. 67. Plutarch in Temetrius J. XXX. S. 37. VI. B.

Dieß sind um die vier Sorner, welche Dan. 8, 8. 21. 22. aus dem abgebrochenen großen Horne des Ziegenbockes bervorwuchsen, und dieß sind Dan. 7, 6. die vier Köpfe des Leoparden; Seleukus aber ist jener Große an dem Hofe tes Königs von Alegopien, welcher Dan. 11, 5. übermächtig werden sollte, und nun es schon wirklich geworden ist.

## Meuntes Kapitel.

Geschichte von 301 bis auf Antiochus Eighas nes 1/5 vor Christo.

Alebersicht ber Griechisch-Sprifchen und Grieschisch-Aegyptischen Monarchie.

|                         |                                      | Ptolomans Lagi =   | 323 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----|
| Celentus Nikator 312    | and a pool                           | Prol. Philadelphus | 284 |
| Antiochus Sidetes 280   |                                      | Ptol. Evergetes    | 246 |
| Antiochus Theos 260     |                                      | A day of the same  | 375 |
| Seleutus Rallinifus 245 |                                      |                    |     |
| Selenkus Rerannos 225   | paralesante                          |                    |     |
| Antiochus ber Gr. 223   | 044027                               |                    |     |
| ,                       |                                      | Ptol. Philopator   | 221 |
|                         | copionesis                           | Ptol. Epiphanes    | 204 |
| Selenkus Philopator 186 | Name and Address of the Owner, where |                    |     |
|                         | -                                    | Ptol. Philometor   | 18  |
| Antiochus Epiphanes 175 | Market Sys                           |                    |     |
| Antiochus Eupator 164   | _                                    | 4.                 |     |
| Demetrius Goter 162     | Name and                             | ,                  |     |
| Alexander Balas 150     | participal (                         |                    |     |
| Demetrius Mitator 145   | CHIMINA                              | Ptolom. Physken    | 145 |
| Antiochus Sidetes 140   | DHING.                               |                    |     |
| Demetr. Nifator II. 130 | -                                    |                    |     |
| Zebina 125              | dinihas                              |                    |     |
|                         |                                      |                    |     |

| Blutiochus Gry<br>Selentas -<br>Philippus - | <br>123<br>96 | Among beneat | Ptolom, Lathnrus 1                                                      | 16             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tigranes -<br>Die Romer                     | 83<br>6       | ground.      | Ptolom. Allerander<br>Ptolom. Anletes<br>Kleopatra – -<br>Die Römer – - | 80<br>65<br>51 |

#### S. 82.

# Geschichte ber vier Neiche von 301 — 279 vor Chr.

Raffander war ber erfte, ber and ben vier Roni= gen, 348 bor Chr., ftarb, nachdem er 19 Jahre über Macedonien geherricht hatte. Gein Gohn und Dach= folger Philippus ftarb bald barauf, und nun zauften fich die zwen übrigen jungern Gobne Raffanders um bie Rrone. Unt pater, der altere Pring, mar in der Berfolgung feines Borrechtes fo beftig, baß er feine eigene Mutter ermordete, weil fie feinen jungern Bruder 2lle= rander begunftigte. hierauf floh Alexander gu Deme= trius Poliorfetes, welcher gang gern mit einem Arlegs: heere nach Macedonien fam, unter bem Bormande, Allerander ins Reich einzusetzen. Lyfimachus meinte es Aufangs gut, und beredete Antipater, fich mit feinem jungern Bruber auszusohnen. Nachdem aber Deme: trius ben Alexander getobtet, und bas Reich von Da= cedonien an fich geriffen hatte, fo lief Lysimachus auch ten Antipater hinrichten, und fo blieb Demetrine einige Sahre König von Macedonien, Justin XV. 1. 2. Plutarch in Demetrius S. XXXVI. S. 43 ff. S. XXXIX. S. 48 ff. VI. B.

Demetrius bezwang 295 vor Chr. auch bie Uthenienser wieder, welche ben seiner Abwesenheit in Macedonien, das Jod abgeschuttelt batten. Dicht fo gind= lich war er in Copern, wo Protomans eingefallen war ; benn er verlor biefe Infel auf immer, und wie es fcheint, auch bie Gegend von Phonicien, welche wir in ber Bulunft ebenfalls unter ber Berrichaft bes Ptolomaus finden werben. Deffen ungeabtet mar bie Dacht bes Demetrins noch immer betrachtlich, indem er nicht nur Macedonien, fondern auch vieles im Peloponnes und einige Stadte in Rleinaffen befag. Er ging ba= ber noch immer mit bem Bedanten um, fein vater= liches Reich wieder zu erobern, und brachte, 388 vor Chr., ein heer von 100,200 Mann, und eine Klotte bon 500 Gegeln gufammen; allein ba er eben abziehen wollte, fo fiel Porrhus, ber Ronig von Epirus, in Macedonien ein, und fast alle Coldaten bes Demetrius liefen nach Saule, fo gmar, baff er, als ein gemeiner Sol= bat, verfleibet, aus Macedonien nach Griechenland flie= ben mufite. Deffen ungeachtet fegelte er mit 11000 Mann nach Mfien, heurathete ju Miletus verabrebeter Maffen eine babin geschickte Pringeffin bes Ptolomaus, und fiel bann in Rarien und Lydien ein. Er wurde amar bier geschlagen, jog aber doch weiter gegen Offen. wo er bald hernach von feinem Schwiegersohne Selen= fus, bem er feine Tochter Stratonife gegeben hatte. gefangen, und zwar gut gehalten, aber nicht mehr entlaffen, bis er 283 in feiner Gefangenfchaft ftarb.

Justin XVI. 1. 2. Plutarch in Demetrius & XLIII — LIII. S. 53 — 67. VI. Band. Pausanias in Attic. L. I. c. 10, 1—2. I. B. Diodor aus Sieil. Fraym. XXI. 23.

Lysimachus nahm 299 vor Chr. Arsinve, eine Prinzessin des Ptolomaus zur Ehe, und gab seinem Sohne Agathokles eine andere Prinzessin des Ptolomaus zur Gemahlin. Dagegen verschwiegerte sich Seleukus, wie wir schon gesagt haben, mit Demetrius Poliorketes, und nahm 298 die Prinzessin desselben Stratonike zur Gemahlin, Plutarch in Demetrius §. KLVII. In eben diesem Jahre starb Megastbenes, der berühmte Geschichtschreiber von Affprien, Babylonien und Indien, welchen Seleukus oft zu Rathe zog, und in den Unterhandlungen mit Sandrokottus, dem neuen Könige von Indien, gebraucht hatte. Von seinen Werken sind nur noch ben Eusebius und Iosephus Fragmente übrig, Utrian in Iudic, V.

Selenkus baute in seinem Reiche eine Menge neue Städte, welches wohl nothig seyn mochte, indem durch die verheerende Kriege ohne Zweisel viele Städte untergegangen, oder boch tief herakgekommen waren. Unter diesen neu erbauten Städten zählet man 16 Antiochien, 9 Selencien, 5 Laodiceen, 4 Apameen und ein Strattonise, Appian in Syriac LVIII. 55.—65. Antiochien am Drontes in Syriac LVIII. 55.—65. Antiochien en Könige und späterhin auch der Könnischen Statthalzter. Vergl. I. Ch. I. B. S. 12. S. 55. Der etwan drep Viertel einer deutschen Meile von Antiochien entzsernte Lustwald Daphne, welchen Antiochied zur Freyzernte Lustwald Daphne, welchen Antiochied zur Freyzernte Lustwald Daphne, welchen Antiochied zur Freyzernte

ftatte und jum Beluftigungforte machte, murbe mit ber Beit von allen Urten ber Ausgelaffenheit fo verfchrien, daß fein ehrlicher Menich ihn befuchte. Bon ben o Geleucien lag eines gleichfalls am Drontes naber gegen bas Meer zu, welches ber, mehr bom Meere entfernten Residenzstadt Untiochien als Safen biente. Diese zwen Stadte lagen etwan 3 bentiche Meilen von einander. Das berühmtefte Geleucien aber lag am Tiger , etwan 8 deutsche Meilen von Babylon in Nordoffen, in ber Gegend, wo jenseits des Tigers Rtefinhon lag, und jett Bagdad fteht. Diefes Geleucien, welches 29; por Chr. angelegt wurde, hat zu bem endlichen Berfalle und gur volligen Berodung der beruhmten Sauptftadt Babylon fehr viel bengetragen; denn ba die Impohner von Ge= leucien mit großen Frenheiten begunftigt wurden, fo manderten die Inwohner von Babplon immer mehr nach Celeucien, und diese Manterungen murden noch haufiger, da fich auch bald ber handel nach Seleucien wendete, wodurch nach nud nach Babylon gang entvolfert wurde , besondere nadbem von Simerus, einem Statt= halter bes Parthifthen Abnigs Phrabates, um bas Jahr 130 por Chr. , viele Babylonier um der geringften Ur= fachen willen, nach Medien gu Gflaven verkauft, auch der Markt, einige Tempel und ber schönfte Theil ber Stadt verbrannt murbe. Diobor aus Sicil. graum. XXXIV. 23. Juftinus XLII. 1. Go blieben endlich balb bernach nur die leeren Mauern übrig, welche bie Parthifchen Ronige jum Umfang eines Thiergartens brauchten, Lieronymus Comment. in Jes. 13 und 14. vergl. diefe biblifch. Urchaol I. Band S. 16. S. 67. wie auch die Weissagungen Jes. 13. 19 - 22. Jer. 50, 11, 12. 38. 39. 52. 37. 42. In welche Beit bie

gangliche Berodung Babylone falle, lagt fich zwar nicht bestimmen, nur fann man aus der Ermahnung biefes Mahmens in jungern Beiten nicht auf fein Dafenn fchlief= fen; benn Geleucien wurde nicht nur Seleucia Babylonia, fondern auch schlechtweg Babylon genannt, wie 3: B. von Lucanus Phars. I. 10. 11.; benn bas bier er= mahnte Babulon , eine hauptftadt bes Parthifchen Reichs, wo die Siegeszeichen von der Niederlage ber Romer ben Carra oder Saran aufgehangt waren , lag nach Pharfal. VI. 50 ff. am Tiger, wie Untiochien ant Drontes. Verul. Plinius VI. 26. Stephan Bizant in βαβυλων. Ja fogar noch Bagdad murde und wird auch jest haufig Babylon oder Erat Babeli genannt, Abulfaran Chronic. Syriac, ed. Brun, et Kirsch p. 527. Berbelot orient, Biblioth. I. S. 325. Deuts. Hibers. I. Th. S. 516.

Ptolomans tratt 285 vor Chr. seinem jüngerdSohne Ptolomaus Philadelphus den Thron ab, und siellte sich unter die Leibwache seines Sohns. Der alt tere Sohn Keraunus ward von der Nachsolge ausgeschlossen, und entstoh deshalben nach Thracien, wo seine zwen Schwestern mit Lysimachus und Agathokles verehelicht waren. Der berühmte Demetrius Phalereus hatte dem Bater diese Anordnung widerrathen, und da dieses dem Philadelphus nicht unbekannt blieb, so wurde er, nachdem Prolomaus Lagi 284 gestorben, in Berwahrung gebracht, wo er von dem Bisse einer Schlange gestorben senn soll. Diopenes von Laertes in Demetrius Phalereus V. 5, 8. Ptolomaus Lagi ein tapferer Feldherr, ein gerechter Regent, ein Gestehrter und Schriftsteller, ein Freund der Selehrten und

der Stifter der Bibliothek und des Musaum zu Alexandrien, wurde, wie billig, von jedermann im Ernst betrauert, Arrian de Red. Alex. I. 1. Strado 3, 793.
Pausanias in Attic. I. 5, 1—8. I. B. Ammian
Marcellin XXII, 16. Eusebius in der Chronik.

Reraunus, der altere Bruder bes Philadelphus, war wohl nicht ohne Ursache vom Thron ausgeschloffen. Seine boje Gefinnung offenbarte fich fehr bald. Er zettelte an dem Hofe des Lyssmachus zwischen seinen zwen Schweftern eine Zwiftigfeit an , von welcher Ugathofles. 283 vor Chr. bas Opfer wurde. hierauf entfloh er mit feiner , burch biefe Sinrichtung bermittweten Schwefter nach Antiochien , und bette ben Geleufus zu einem Rriege gegen Lufimachus auf. Geleufus lieferte 281 vor Chr. dem Ensimadus ben Kornpedion in Phrygien ein Treffen , in welchem Lissimachus auf der Wahlstatt blieb. Run war von allen Feldherren Alexanders nur Seleufus allein ubrig , ber fich nun auch mit befonbern Wohlgefallen als ben Sieger aller Sieger ansahe, und er befam baher ben Bunahmen vixarop Sieger, Juffin XVII. 1, 2. Geine Freude hieruber mar aber von furger Dauer; benn er murde 280 vor Chr. auf bem Buge, um bas eroberte Reich des Luftmachus in Befit ju nehmen , von Reraunus ermordet. Diefer Bofewicht verbannte nun feine Schwester nach Samothracien, ließ ihre zwen Sohne als die Erben des Reichs, hinrichten, und bestieg den Thron des Lysimachus. Er genoß aber die Fruchte feiner lafter nicht lang; benn er murbe fogleich das folgende Jahr 279 vor Chr., von ben Galliern, welche in Macedonien einfielen, gefangen, und in Stude gerriffen. Dierauf ging feine verbannte

Schwester Arsinoe nach Aegupten zu ihrem Bruder Philadelphus, und wuste ihn so einznnehmen, daß er sie
zu seiner Gemahlin nahm, Appian in Syriac LXIII.
5—15. Pausanias in Attic. I. 10, 4. S. 37. 16.
2—3. I. B. Justin XVII. 2. XXIV. 2—5. Stras
bo S. 623.

Es ist allerdings merkwirdig, doß nun die Griechtschen Rösnige nicht dloß die Blutichande der Persisten Kinige nachsahmen, und ihre Schwestern ehlichten, sondern sie auch noch weiter trieben, wie denn Seleukis seine eigene Sesmablin Stratonike, die Lochter des Demetrius Polio kertes, um das Jahr 39% von Ihr. seinem Sohne Unstiochus abtratt, aus welcher blutickänderischen Se alle folgenden Könige von Sprien abkammen, Plutarch in Demetrius J. XXXVIII. G. 46. s. VII. B. Appian in Syriac LIX — LXI. 25 — 95. I. B.

## §. 83.

## Die Juben 311 bis 279. vor Chr.

Die Juden lebten mahrend ber 32 Jahre, von 311 bis 279 vor Ehr., allenthalben in Ruhe. Palassina war durch den Friedensvertrag von 311, unter die Herrsschaft des Antigonus gesommen, und 302 wurde es von Ptolomaus Lagi besett, dem es auch durch den Friedensvertrag 201 zugesichert wurde Joher Priester war in diesen Zeiten Onzas I. der Sohn Fodu, welscher 300 vor Ehr. starb, und seinen Sohn, Sumon den Gerechten, zum Nachfolger hatte. Myandrinissche Chronif. Busedus in der Chronif. Syncellus aus Ufricanus.

Diefer Simon foll ber lette von ber großen Songs goge gewesen fenn, ju weldher 120 Mauner, und unter andern auch Ebra, Saggai, Sacharia, Rebemia und Malachia gegablet werben. Dierand ergibt fich , bag bie ben den Juden fo beruhmte große Spuagoge nichts an= bers als die Bahl berjenigen verbieuten Manner ift, welche nach tem Exilium bis auf Simon ben Gerechten gur Ginrichtung und Berbefferung ber burgerlichen und firchlichen Berfaffung, und zur Sammlung und Recenfion ber beiligen Bucher bengetragen haben, wie benn Die Jubifden Traditionen behaupten, Simon ber Gerechte habe, als der lette von der großen Synagoge, ben Ranon ber beiligen Bucher gefchloffen. Die Berichte von dieser Thatsache sind zwar alle viel zu jung als baf fie fur hiftorifche Benguiffe gelten tonnten; wenn aber folchen Sagen gemeiniglich etwas Bahres gu Grunde liegt, fo wird man um fo viel leichter glauben , daß Simon ber Gerechte bie lette Sand an die Sammlung und Berichtigung ber heiligen Bucher gelegt, und auch einiges jungere eingeschaltet habe, ba fich das Geschlechteregister Davide 1 Chr. 3, 17 - 24. gerade um das Jahr 300 vor Chr. endiget, vergl. Michaelis Unmerk. zu 1 Cbr. 3, 17-24. und ba auch Reh. 12; 22., wo ebenfalls etwas von einer fpatern Sand eingeschaltet ju fenn scheint, von Jadbu als eis nem, fcon por einiger Beit verftorbenen Danne gerebet wird, welches fich in die Zeiten Simons fehr gut ichidet.

Dieser berühmte Mann ftarb nach Eusebius in der Ebronik im gen Jahr seiner Amtsverwaltung, 292vor Chr. Die Alexandrinische Chronik, welche bis hien
ber mit Josephus und mit der Bibel besser übereinstim=

met als Eusebius, gibt ihm gwar 14 Jahr ber Ber= waltung des boben Priefterthums; dieß ift aber offen= bar zu viel, wie Pridegur 21. u. It. T. in Zusam= menhang der Juden und benachbarten Dolferhiftos rie II. Th. 3. 145. Mot, gezeigt hat.

Der Rachfolger war nicht fein Gohn Onias, ber noch zu jung war, fondern fein Bruder, der von Josephus Arch. XII. 2, 5. erwähnte Eleafar, und zwar nur als hoher Priefier, und nicht als Prafident bes Rathes, welche Burde bem gelehrteften Juben gener Beit, Untigonus Godjo gu Theil wurde. Diefer foll ber erfte bon ben mifdnischen Lebrern gemejen fenn, welche die Traditionen findirten, und in Unfeben brach= ten. Diefe Angabe grundet fich gleichfalls auf die jungeren Schriften, benen man bas Unfeben hifforigder Bengniffe nicht zugestehen kann ; indeffen mag die Sauptfaithe bavon wahr fenn, und man muß wohl um diefe Beiten angefangen haben , jene Borfdriften gu machen , welche bernach, als mandliche Lehren Diofis, ein fo großes Anfeben erhalten haben, indem wir in ben tol= genden Zeiten von benfelben ichon beutliche Gumen finden. De fergen ....

Muffer Palaffing haben fich bie Juden in biefen Belten welt verbreitet, indem fie, mogen ihrer Treue in ber Beobachtung bes Gides, bon Geleufus Mifator ba= burch in die, pon ihm neu erbauten Ctatte gelecht, bag er ihnen, wie bie Ptolomder gu Alexandrien, glei: che Rechte mit ben Macedoniern verlieb, und fie gu Burgern bom erften Rang erhob. Befonders lieffen fich viele in der Residengfradt Antiochien am Drontes nieder,

und genoffen noch nach der Zerstörung Jerusalems ihre alten Privilegien, Josephus Archäol. XII. 3, 1. u. wider Apion II. 4. S. 1235. III. B. Ausg. Oberthür.

Die alteften ber Bücher, aus welchen bie angeführten Jubifchen Sagen geschöpft find, reichen nicht biel über bas gehnte Juhrhundert unferer Zeitrechnung binauf. nabmlich um biefe Beit bie Raraiten fich be mehrten , und bon ben Rabbaniten forberten, die Fortpfianjung ihrer Trabitionen ju beweifen , fo fuchten einige Rabbaniten biefes gu leiften, und nannten bi, Manner , welche biefe Erabitionen fortgepflangt baben follen. Gie fangen insgefamt bon Abam an, und wo die Edriften bes alten Bunbes aufhoren, ba liefern fie Brudftude aus bem Thalmub und mundliche Gagen von ben Dannern, welche auf ib. ren boben Goulen in Jubaa, Babylonien und anbern Dertern bie Trabitionen auf Die Nachwelt gebracht haben follen. Diefe Bucher find 1. Seder Olam rabbab, bico. ftens aus ber erften Salfte bes IXten Jahrhunderts, Il. Jeschuborh Rabbi Scherira Gaon, aus ber zwepten. Balfte des Xten Jahrhunder &; Ill. Geder Olam Beurah. aus der erften Salfte bes XII. Jahrhunderts; IV. Cepher Rabbala Rabbi Abraham Levi Ben Dior, aus ber zwenten Salite bes XII. Jahrhunderts; V. Cepher Juchafin 1580 ju Rrafau; VI. Echalscheleth Saffabba. lab 1587 ju Denedia; VII. Jemach David 1592 Prag, bon R. Gang. Sieraus ift gang beutlich gu erfeben, baß bie fo jungen Berfaffer biefer Biicher keine Zeugen bon fo alten Cachen fenn tonnen , und daß folglich alle ihre Dachs richten nicht mehr gelten als bie Gagen, aus welchen fie geschöpft finb.

## \$. 84.

### 279 bis 260 vor Christus.

Rach ber Ermordung bes Geleufus Mikator beffieg gein Gohn Untiochus, 279 vor Chr., ten Thron von Uffen, und schicfte fogleich Patrofles mit einem Rriegs= beere nach Rleinafien, um fich diefer Provingen gu verfichern, und den Ronigemorder zu befriegen. Allein die Bithynier lockten ben Patrofles in die Falle, und mach= ten ibn famt feinem Rriegsheere nieder, woruber ihr Ronig Zipates vor Freude ftarb. Mikomedes, ber Sohn und Nachfolger bes Bipates , fonnte bem Untiochus fei= nen Schaden mehr thun, weil er felbft in einen fcmeren und langen Rrieg mit feinem jungften Bruder verwickelt wurde, Livius XXXVIII. 16. M muon Excerpt. c. 16. 18. 21. Da Untiochus mabrend Diefes Rrieges drohte, ben Untergang feines Rriegsheeres gu rachen, fo rief Nikomedes die Gallier gu Silfe, welche auf diefe Ginladung 277 bor Chr., nach Affien tamen. und in ben folgenden Zeiten eine große Rolle fpielten . Justin XXIV. 4-8. XXV. 1-2. XXVI. 2. Dio= dor aus Sieil. Fragm. XX. 16. Paufanias in Phocic. X. 19, 5-23, 9. Polybius II. 13-35. Livius XXXVIII. 16. Welchen Ginfluß Diefe Sorden in die Geschichte jener Zeiten hatten, erhellet besonders aus Justin , welcher XXV. 2. schreibt : ,, Gal'orum ca tempestate tantae foecunditatis juventus fuit, ut Asiam "omnem velut examine aliquo implerent. Denique "neque reges Orientis fine mercenario Gallorum "exercitu ulla bella gesserunt, neque pulsi regno "ad alios quam ad Gallos confugerunt. Tantus ter"fuit, ut aliter neque majestatem suam tutam, neque "amissam recuperare se posse sine Gallica virtute "arbitrarentur." Bon ihnen stammten die Salater am Fluß Halps her, an welche Paulus einen Brief gesschrieben hat.

Antiochus hatte gwar , vermoge bes letten Sieges feines Baters über Lyfimadjus, Unfpruche auf Thracien und Macedonien , fonnte fie aber wegen ber Riederlage feines Rriegsheeres unter Philofles, nicht geltend mas chen. Es folgte baber, nachbem Reraunus burch bie Gallier umgekommen mar, Softbenes auf dem Throne, und als dieser 276 vor Chr. farb, so nahm Untigonus Bonatas, ein Gohn des Demetrius Poliorfetes, melder über viele Griechische Stobte berrichte, bas Reich bon Macedonien in Befit. Ben diefer Gelegenheit rudte Untiodus mit einem Rriegsheer beran, um es ibm ftrei= tig gu madjen ; ba aber Conatas mit Nifomedes, bem Konige von Bithynien, in Bundniff fand, und biefe borber zu besiegen gemesen mare, fo fam es zu einem Bergleiche; Conatas nahm Phile, die Pringeffin des Untiochus, gur Che, und behauptete Macedonien fur fich und feine Rachkommen, Juftin XXV. 1. Plutarch in Demetrius S. LIII. S. 67. VI. B.

Hierauf wandte sich Antiochus 275 vor Chr., gegen. Die Callier, welche sich mit Bewilligung bes Nikomedes in Affen niedergelassen hatten, aber des Raubens und Plünderns kein Ende machten. Er zwang sie, sich ruhig zu halten, und ba er auf biese Art bie Provinzen von einer großen Plage besteyte, so eihielt er von ihnen

ans Dankbarkeit den vergotternden Titel σωτηρ Retter, Uppian in Syriac. LXV. 70 -75.

Nicht so gludlich war Antiochus gegen Pergamus, wo sich Philetarus, ein Verschnittener, Statthalter und Schatzmeister des Lusimachus, unabhängig gemacht hatte, und da er 263 starb, Lumenes, den Sohn seines Bruders, zum Nachfolger hinterließ, Pausanias in Attic. s. 8, 12. S. 27, 10, 4. S. 37. Strabo S. 623. Diesen überzog Antiochus 262 vor Ehr. mit Krieg, wurde aber von ihm geschlagen, Strabo S. 623. Hierauf ernannte er 261 vor Ehr. seinen Sohn Untiochus II. zum Nachfolger, und starb 260 vor Ehr., Uppian in Syriac, LXV, 75. I. Band.

Nachbem die Römer 274 vor Chr., Porrhus den König von Spirus, welchen die Tarentiner nach Italien zu hilfe gerufen hatten, vertrieben hatten, so wurden sie auch in den orien alischen Gegenden bekannt, und Philadelphus ließ sich mit ihnen in ein Bündniß ein, Plutarch in Pyrrhus J. XIII—XXV. S. 19—43. III. B. Livius Epitome des XIII. u. XIV. Buchs. Eutropius Brev. Hist. Rom. II. 15. 18. Gilf Jahr hernach, 263 vor Chr., sing der erste Punische Krieg an, welcher die 239 dauerte.

§. 85.

### 260 bis 245 vor Chr.

Untiochus II. befrente die Milesier von Timare dus, welcher sich, als Statthalter des Philadelphus in Karien, zum Herrn aufgeworfen hatte. Die Milesier waren von dieser Wohlthat so durchdrungen, daß sie

ben göttlichen Litel σωτηρ für ihren Kerter zu gering fanden, und ihm dafür den Litel 9εος Gott gaben, welchen er von nun an auch auf den Münzen führte, Justin XXVII. 1. Uppian in Syriac. LXV. 75–80. Utbenäus VI. 16. Fröhlich Annal. Syr. Tab. III. Dieser so vergötterte König wurde aber an seine Mensch=lichkeit sehr nachdrücklich erinnert, indem er einen verzberblichen Krieg unternahm, und am Ende einen, ihn sehr erniedrigenden Frieden eingehen mußte. Wir müssen den Ursprung etwas weiter aus den verslossenen Zeiten aushohlen.

Manas oder Mgas, ein Stiefbruder bes Philabelphus, welcher feit 307 vor Chr. Statthalter von Enrene war, und Arfinoe eine Pringeffin Antiochus bes I. und mithin Schwester Antiochus des II. gur Che hatte, emporte fich 265 vor Chr., und war schon mit einer Urmee auf bem Mariche gegen Alexandrien , als die Marmariden (Nomaden in Curene) Unruhen anfingen , und er hierdurch genothigt murde , guruckzukehren. Philadelphus, der fein Deer zusammen gezogen hatte, konnte ihm nicht nachsetzen, weil die 4000 Gallier, welche er in Gold genommen hatte, mit andern Dieth= foldaten eine Berichworung gemacht hatten. blieb also ungeftraft, und verband sich 264 mit feinem Schwiegervater Untiodus 1., damit Diefer von Often in Alegopten eindringen follte, indeffen er von Beften anruden murte. Alliein Philadelphus ichidte Rauberbanden (vermuthlich Arabische Romaden) und mehrere Corps von leichten Truppen in die Provir om des Un= tiochus, und nothigte ihn hierdurch, feine Urmee gu Saufe zu behalten, um fein Land vor diefen Streif=

gugen zu beden, Paufanias in Attic. I. 8, 1 - 3. S. 25 - 27. I. B. Mueg. Sacius. Magas fonnte nun zwar fein Borhaben nicht ausführen, erhielt fich aber doch noch q Jahr, bis er fich 257 bor Chr. mit Phi= labelphus unter bem Bedinge ausfohnte, baf feine Toch= ter Berenice mit dem Kronpringen von Megnpten vermablet werden follte, der er Eprene gum Mitgift geben wollte. Allein ehe ber Bertrag vollzogen murde, ftarb Magas. Seine Bittme Arfinoe fließ den Bertrag um , und vermablte fich mit Demetrius, einem Stiefbruber bes Untigonus Gonatas, Ronigs von Macebonien. Diefer Demetrius wurde das folgende Jahr 256 por Chr., von den Cyrenern ermordet, die Che der Pringeffin mit dem Kronpringen von Aegnoten murde vollzogen, und Arfinoe fluchtete fich nach Antiochien, wo fie ihren Bruder, ben Gott Antiochus II., ju bem ermahnten nachtheiligen Rriege bewog, melder 255 vor Chr. anfing, und bis 249 dauerte. Die Geschichte diefes fechsjährigen Rrieges, welchen der nun ichon alte und fdmachliche Philadelphus durch feine Feldherren, Untiochus aber in ber Bluthe feiner Jugend in eigener Derfon führte, ift uns zwar nicht aufbehalten, boch Scheint fein Theil große Bortheile erfochten zu haben, Juftin XXVI. 3. Strabo S. 789. Bieronymus Comment. in Dan. 11, 5. Bahrend bag Untiochus, feiner Schwester gu gefallen, die Rrafte bes Reiches gegen Megnpten verschwendete, fo fielen 250 por Chr. Parthien , Baftrien und andere Provingen jenfeits bes Tigers von ihm ab, Juftin XLI. 4. Strabo G. 515. Urrian in Parthic, apud Photium Cod. 58. Syncellus p. 284. hierdurch ward Antiochus 249 vor Chr. gezwungen, mit Philadelphus Frieden zu machen.

und fich bie barte Bedingung gefallen zu laffen, fich bon feiner geliebten Ronigin, die zugleich feine Stiefichwester war , ju icheiden , Berenice eine Pringeffin des Philadelphus, gur Gemahlin zu nehmen, und den erften mit ihr erzeugten Cohn jum Rachfolger im Reiche ju ernennen Die Brant murde von Philadelphus felbft mit einer Flotte nach Celeucia am Drontes geführt, und bas Beplager, von welchem Daniel R. 11, 6. weiffaget, ging mit aller Fenerlichkeit vor fich , Valerius Mari= mus IX. 14. Appear in Syrisc. LXV. 75 - 85.

Sobald aber Philadelphus nach zwen Jahren, 247 bor Chr gestorben mar, so verftief Antiochus 246 bor Chr. Berenice, und nahm ju feinem eigenen Ungluck feine geliebte Ronigin Laodice wieder gurud; beun er wurde bald barauf von ihr getobtet. In Diefer Berwirrung floh Berenice in die Frenftatte Daphne, murde aber beffen ungeachtet famt ihrem Cohne hingerich= tet, Valerius Maximus IX. 14. S. 488. Ziust. Zweybiuden. Juffin XXVII. 1. Uppian in Syriac, LXV. 75 - 85. Vergl. Dan. 11, 6.

Mittler Beile mar der Bruder der Berenice, Pto= Tomans Evergeres, welcher indeffen ben Thron von Alegypten bestiegen hatte, berben geeilet, auch die Stadte in Ellicien, Pamphylien, Lycien, Rarien und Enpern, welche nuter Alegoptischer Berrichaft ftauden, Theofrit Idyll. XVII. v. 85 - 90., batten Truppen gefandt, um Berenice aus der Dlacht ihrer Rebenbuh= lerin zu retten; fie tamen aber insgesamt zu fpat, in= bem Berenice ben ihrer Unfunft ichon gerodtet war. Epergetes ftellte fich alfo an die Spige der Armee, um

den Mord feiner Schwester ju raden. Er rudte in Sprien ein , ließ die Ronigin Laodice binrichten , und nahm alles von Cilicien bis an ben Tigerftrom, und fuolid bis nach Babylon weg. Er durchftreifte mit fei= nem Beere alle Lander, und trieb große Abgaben ein, bis er endlich durch eine Emporung in Alegypten geno: thigt wurde, guruckgukehren. Er brachte eine ungeheure Beute mit fich, und unter andern auch ben 2500, großen Theils Megnptifche Gobenbilder, welche Rambnfes mit fich meggeführt hatte. Da er nun diese Gibben wieder an ihre Tempel abliefern lieft, fo machte er fich ben ben Megnptiern fo beliebt, bag fie ibn gwar nicht wie bie Griechischen Statte die Ronige von Uffen vergot: terten, aber doch mit dem Titel evepwerng, Woils thiter beehrten, Appian in Syriac. LXV. 80 - 85. Polybius V. 58. Zieronymus Comment, in Dan. 11. Juffin XXVII. 1. vergl. Dan. 11, 6-8.

# ğ. 86.

### 245 bis 221 bor Chr.

Sobald Ptolomans Evergetes wieder in Negypten war, so rustete der Sohn und Nachfolger des Antioschus des II, Seleukus der II., der Kallinisus zuzenannt wurde, an den Kusten von Syrien eine Flotte aus, um die Stadte in Kleinasien, welche während dieser Unruhen von ihm abgefallen waren, zu bezwinzen. Allein ein Ungewitter zerstörte die ganze Flotte, und Kallinisus rettete sich nur mit wenigen. Aus Mitzleid gegen den unglücklichen König kehrten nun die abzgefallenen Städte freywillig zum Gehorsam zurück,

Justin XXVII. 2. Appian in Syriac. LXV. 90—95. Polybius V. 40. vergl. Dan. 11, 9.

Eben so ungludlich war Rallinikus das folgende Jahr 244 vor Chr., da er eine Flotte gegen Piolomans Evergetes anführte; er wurde geschlagen, und kam nur mit wenigen davon, Justin XXVII. 2.

Rallinikus wollte fich nun verftarten, und versprach feinem jungern Bruder Untiochus Sierar, welcher erft 14 Jahr alt, und Statthalter in Rleinaffen war, die Stadte in Rleingfien ganglich abzutretten, wenn er mit feiner gangen Urmee ju ibm ftoffen wollte, um den Ptolomaus Evergetes zu befriegen. Da aber Evergetes 243 bor Chr. mit Rallinifus einen Frieden auf 10 Jahr einging, fo wollte Rallinitus fein Berfprechen nicht halten , und es fam zwischen ben zwen Brudern zu ei= nem hartnadigen Rriege, in welchem Seleutus Rallini= fus faft eben fo unglucklich war , daß man fast zweifeln mo hte, ob diefer Geleutus II. nicht etwas fpottifch den Bennahmen Rallinifus, edler Sieger erhalten habe Er wurde ben Anchra geschlagen, und fonnte mit Roth fein Leben retten. Dief half aber feinem fiegreichen Bruder Untiochus Sierar fehr wenig ; benn bie Galli= fchen Miethtruppen, benen er ben Gleg vorzuglich gu verdanten hatte, wurden nun fo unruhig, bag er fein Leben bon ihnen mit feinem ganzen Schate erfaufen mußte. Bum Unglud murbe Antiochus hierar nun auch noch bon Gumenes, bem Furften bon Pergamus bebrobet, und hierburd) genothiget, mit ben Galliern, fcon nicht mehr als mit Miethtruppen , einen Dertrag, fondern als mit Freunden ein Bundnif zu machen.

Aber auch biefes nutte ju nichts; benn Gumenes uberfiel ibn , und überfchwemmte mit feiner Macht gang Rleinaffen. Untiochus Sierax icheint in den Drient ge= floben zu fenn , wo wir ibn bernach finden werden Eumenes farb bald barauf, 241 por Chr., und es folgte ihm der weise und muntere Attalus, der jungfte Sohn feines Bruders, welcher die Gallier vollig dampf= te, und den Konigstitel annahm, Juftin XXVII. 3. Athenaus X 16. Strabo S. 623. f. Polybius V. 78. u. graym. des XVIII. 3.

Mahrend dag bas Sprifche Reich, ben Gelegen= heit ber Zwistigkeit ber zwen Bruder, in Westen von Eumenes gedemuthiget murde, fo befestigten und ver= ftarften fich in Diten, Theodotus in Baftrien, und Arfaces in Parthien, welche ichon 250 vor Chr., mab= rend des unvorsichtigen Rrieges Antiochus des II. mit Philadelphus, abgefallen waren. Arfaces nahm gleich nach dem Treffen ben Anchra, Sprkanien weg, und schlug es zu Parthien; er machte bann mit Theodotus ein Bundnig, um dem Ronige von Sprien befto leichter widerfteben zu konnen. Diefes war der Unfang des Parthischen Reiches, welches bernach fo machtig wurde, baß es felbft ben Eroberungen ber Romer Grangen fette, und biefe Bezwinger ber Belt bezwang, Juftin XVII. 3. XLI. 1. 4.

. Deffen ungeachtet fetten bie Bruber Gefeutus Ral-Ifnifus und Antiochus hierar, ihren unbruderlichen Rrieg fort, und ber Schanplat bes Rrieges mar jett in Mefopotamien, wo bas Treffen in Babylonien 2 Maff. 8, 20. vorgefallen senn muß, in welchem 8000 Babn=

lonische Juden und 4000 Macedonier, die 120,000 Gallier geschlagen haben, welche Antiochus Hierax in seinem Heere hatte. Die weitere Geschichte dieses Kriezges ist unbekannt, nur blieb am Ende Selenkus Kallisnikus Meister. Untiochus Hierax floh nach Kappadocien zu dem Könige Ariarathes seinem Schwiegervater, und weil er auch hier seines Lebens nicht sicher war, so entwich er nach Aegypten, wo er 240 vor Ehr. getödtet wurde, Justin XXVII. 3. Polyanus IV. 17.

Nachdem Seleukus Kallinikus seinen Bruder vertrieben, und sein zerrüttetes Neich wieder einigermaßen in Ordnung gebracht hatte, so unternahm er 236 vor Chr., einen Jug nach Often, um Parthien und Baktrien wieder unter seine Bothmäßigkeit zu bringen; er richtete aber nichts aus, und mußte, weil eben in Sprien Unzuhen ausbrachen, unverrichteter Sache zurückkehren, Justin XLI. 4,5.

Selenkus Kallinikus machte 230 vor Chr. noch einen Bersuch, Parthien wieder zu erobern, er wurde aber geschlagen und selbst gesangen. Arsaces hielt zwar den gesangenen König nach seiner Wurde sehr gut, entiließ ihn aber nie wieder, bis er 226 in der Gesangensschaft, von einem Falle vom Pferde, starb, posidonius bey Uthenäus IV. 13. S. 153. Justin XXVII. 3.

Von den zwen Sohnen des gefangenen Konigs Seleukus und Untiochus, welche Seleukus Kalliniz Bus mit Laodice, der Tochter seines Feldherrn Andromachus, gezenget batte, übernahm Seleukus die Regiezung, ein an Leib und Seele schwacher Manu, und

wurde daher sehr mit Unrecht \*\*epavvos Blig genannt. Seine Stütz war Achaus sein Schwager, ein weiser und tapferer Mann, der das geschwächte Reich so gut regierte, als sich thun ließ. Dessen ungeachtet wurde Seleukuß Keraunuß, da er Attaluß bekriegte, um Kleinassen wieder zu erobern, 223 vor Ehr. von seinen Gesneralen mit Gift hingerichtet, Polybius II. 71. IV. 48. V. 40. Appian in Syriac, LXVI. 85—95. Siestonymus Comment, in Dan. 11.

Da von Seleukus Keraunus keln Prinz verhanden war, so trug die Armee dem tapfern und kugen Achäus, der nehst seiner Verwandtschaft mit dem königlichen Hause, durch seine Thaten berühmt war, den Scepter
an; allein dieser biedere Mann sand es billig, das
Reich Antiochus, dem Bruder des Seleukus Keraunus,
welcher zu Babylon (Seleucia?) erzogen wurde, oder
wie Polybius sagt, sich im nördlichen Affen hielt, zu
übergeben. Antiochus kam demnach nach Antiochien,
und seine Regierung war an Thaten so reich, daß er
den Nahmen der Große erhielt. Den Krieg gegen Attalus ließ er noch durch Achäus, welcher Statthalter
von Kleinassen war, fortsehen, weicher den Feind in
kurzen auf sein Gebiet von Perganus einschränkte, pos
lydius IV. 48. V. 40.

Im Jahr 222 vor Chr., in welchem ein Erbbeben ben Coloff auf der Insel Rhodus umfürzte, starb
der letzte gute König von Aegypten, Ptolomäus Evergetes, nach einer Regierung von 25 Jahren, Justin
XXIX. 1. Plutarch in Aleomenes G. XXXIII. S.
104. V. B. Polybius II. 71. V. 88. Plinius XXXIII.

18. Strabo S. 652, 796. Er hatte die letten 22 Sabr. mahrend welchen das Sprifche Reich burch die Rriege ber zwen Bruder, und burch einen barauf folgenden fchwachen Ronig viel von feiner Macht verlor , Frieden genoffen, und diefe Rube bagu benutt, fein Reich durch Sandel , Runfte und Wiffenschaften blubend gu machen, und da schon fein Bater Philadelphus, jum Behuf der oftindischen handlung die Stadt Berenice erhauet , und bon Roptos aus eine Straffe babin angelegt, veryl. 1. Th. II. B. f. 129. S. 10, auch die Bibliothet und die Sammlung von Gemablben und Statuen ansehnlich vermehrt hatte, Plutarch in Uratus g. XII. S. 201. des VI. B .: fo brachte Ptolomaus Evergetes Dandel, Runfte und Wiffenschaften auf eine bobe Stufe der Bollfommenheit. Bum Dibliothekar ernannte er nach dem Abfferben bes Benototus, ten Cyrener Gratofthes nes, welcher zu Athen lebte. Dieser ift es, welcher bie Geschichte von 38 Konigen von Thebais aus den Archi. ven gesammelt hat, von welcher nur noch ein magerer Auszug ben Syncellus S. 91 - 97. 117 ubrig ift Θυίδα in Ζηνοδοτος, Ερατοθενης; Απολλονίος.

#### S. 87.

## Die Juden von 279 bis 221 vor Chr.

Die Juden lebten die 58 Jahre, von 279 bis 221 vor Chr., in tiefer Ruhe, und dieß ift vorzüglich der Zeitraum, in welchem sie mit der Griechischen Litteratur bekannt wurden, und ansingen, nach ihrer Art zu philozsphieren, wie tenn Antigonus Socho, der Prasident

bes hoben Rathes und ber gelehrtefte Jude feiner Beit, welcher bas Gefet mit neuen Borfchriften unter bem Titel ber Traditionen ju umgaunen aufing, ichon ben Griechischen Bornahmen Untigonus fuhrte. Er ftarb 260 por Chr., und hinterließ fein Umt Jofeph dem Sohne Joagars. Er foll feinen Schulern eingepragt ba= ben , Gott nicht der Belohnung halber , fondern gang ohne weitere Sinficht zu dienen, woraus feine zwen beruhmteften Buhorer , Babot und Baithos, gefchloffen und fofort gelehrt haben follen, es fen auch nach bem Tobe gar feine Belohnung zu erwarten, und bief foll ber Urfprung ber Secte ber Sabducaer fenn, Diefe Sage ber Juden hangt zwar eben nicht am beften aufam= men, wird aber boch burch bie Bergleichung ber Ge= schichte der folgenden Zeiten, in melden von biefen Secten Meldung geschieht , wenigstens in fo weit bochft wahrscheinlich, daß benlaufig um die Mitte bes britten Jahrhunderts vor Chriftus die Sagungen der Traditio= nen Gegner fanden, und fo eine Parthen entstand, aus welcher mit ber Beit fid bie Secte ber Sabducaer bil= bete, und biefes mare etwan basjenige, mas biefer : Rubifden Sage ju Grunde liegt.

Im Jahr, 249 vor Chr. kam zwar Palastina gewisser Maßen unter die Herrschaft des Antiochus II.,
indem Philadelphus seiner Prinzessin Berenice, welche
er an Antiochus verheirathete, die Halfte der Einkunfte
von Judaa, Samarien, Phonicien und Eblesvrien zum Mitgist gab; da er sich aber die andere Halfte vorbehielt, und die Einkunfte von Judaa ohnehin an den
hohen Priester verpachtet waren, so mag dieser Umstand
keine Aenderung hervor gebracht haben, zumahl da Be-

renice nach zwen Sahren ermordet murde, und Ptolos mans Evergetes feloft bas gange Sprifche Reich erober= te, Josephus Archaol XII. 4, 1. Die Juden hatten 245 bor Chr. bas Bergnugen, Diefen gerechten und gutigen Ronig, ba er von feinen Siegen aus Drient gurudtehrte, in Gerufalem gu feben, wo er viele Opfer brachte, und bem Tempel große Gefdenke machte, Josephus wider Upion II. 5. vergl. Sann. 2,7-8. Dhue Zweifel hat man bem fiegreichen Konige ben bie= fer Gelegenheit die Weiffagung Dan. 11, 6 - 8., bie fo eben in Erfüllung gegangen mar, borgezeigt, welches zu jenen Opfern und Geschenken ber Beweggrund fenn mochte. Sober Priefter mar in tiefer Beit Eni 8 II., ber Gobn Simons bes Berechten; benn Eleagar war 277 por Chr. geftorben, und hatte Dianaffe guin Rachfolger, auf melden 250 bor Chr. ter eben er= wahnte Onias gefolgt mar. Johnbus Birwaol. All. 4. i. Allerandrinifde Chronik.

Dieser, seinem tugendhaften Bater sehr unähnliche Sohn war so gelögierig und karg, daß er die 20 Taslent Silber, wetche seine Borfabrer als jährliche Abzgabe für das ganze Bolk an den König absührten, durch 24 Jahr zu zahlen unterließ Ter Rückstand war 226 vor Ehr. schon auf 480 Talent angewachten, da eben Ptolomäus Evergetes den Athenion nach Judäa sandte, um den Rückstand und die fernere Bezahlung der Abgabe zu fordern, mit dem Lensabe, daß der König, wenn der Forderung nicht Folge geleiset würzbe, das ganze Land einziehen, und seinen Soldaten, als Colonisten, austheilen werde. Diese fürchterliche Drohung setzte alles in Schrecken, nur auf den starrsur-

nigen Greis machte fie keinen Eindruck, der lieber alles verlieren, als feine Geldsummen heransgeben wollte, Josephus Urchaol XII. 4, 1.

Bergebens stellte Joseph, ein Sohn der Schwester des Onias, ein zwar junger aber kluger und unternehmender Mann, seinem Oheime das widersinnige Benehmen vor; er konnte ihn nicht bewegen, selbst nach Hofgu gehen, um die Sache gut zu machen; mit Mühe erhielt er endlich seine Einwilligung, daß er anstatt seiner, zu dem Könige reisen dürfte. Er bernhigte nun das Volk, und suchte den Gesanden Athenion für sich zu gewinnen, welches ihm auch volksommen gelang zu das Reisegeld aber nahm er von Samaritern auf, vermuthlich weil ihm kein Jude, nach dem Gesetze, Geld ohne Zins vorstrecken wollte, Josephus Urchäol. XII.

Joseph ging mit einer Karwane nach Aegypten, mit welcher eben reiche Solesprer und Phonicier nach Aberandrien reiseten, um die Abgaben zu pachten. Aus ihren Reben ersuhr Joseph, wie viel diese Abgaben abwersen; daher et sie hernach welt überbieten konnte. Ben seiner Ankunft war er schon durch Athenion dem Konige auss beste empsohlen, und wurde sehr guädig ausgenommen. Er entschuldigte seinen Oheim durch das Alter, und wuste sich durch sein Betragen so in Gunst zu seizen, daß er hernach zur Sicherheit der Pachtung, den König und die Königin zu Bürgen aufrusen durste, und die Bürgschaft gänzlich erlassen wurde. Er versprach aber ben der Versteigerung der Abgaben, austatt der 8000 Talente, welche die Eblesprer und Phonicier hos

then, noch ein Mahl so viel, und nebst dem auch noch die Gerichtstaren und alle confiscirre Guter. Auf diese Urt wurde Joseph Pachter der Abgaben von Judaa, Samarien, Phonicien und Solesprien, und erhielt 2000 Mann Soldaten, um ben Widersetzlichkeiten sogleich zur Execution schreiten zu konnen, Josephus Archaol XII.

Machtem Joseph ben Ruckfand seines Dheims mit 500 Talent, welche er in Aegypten aufnahm, bezahlt hatte, so kam er mit seinen 2000 Mann nach Askallt, und weil er nicht bloß abgewiesen, sondern auch noch beschimpst wurde, so ließ er zwanzig der vornehmsten Inwohner hinrichten, und schickte von ihren consiscirten Gütern 1000 Talent an den König. Doch that dieses Benspiel der Strenge noch nicht alle Mirkung; benn die Bürger von Schthopolis widersetzen sich abermahl. Nachdem aber Joseph hier eben so ernsthaft versuhr, so wurde er allenthalben als königlicher Pachter aner-kannt, und blieb es 20 Jahr, Josephus Archaolz XII. 4, 5, 6, 10.

Dieser Jude, welcher sich kein Bedenken machte, on ter Tafel des Konigs von Aegopten zu speisen, und sich eine so große Gunst zu erwerben wußte, mußte nicht nur eine große Gewandtheit des Geistes besitzen, sondern auch von den, am Aegoptischen Hofe damable so hoch geschätzen Kenntnissen und Wissenschaften nicht ganz leer senn, und die Griechischen Sitten gut kennen, wodurch dann die obige Bemerkung von der Bekanntsichaft der Juden mit der Griechischen Litteratur bestätztigt wird.

### \$. 88.

### 221 bis 20.1 vor Chr.

Ptolomaus Philopator, der Sohn des Ptolosmaus Evergetes, bestieg 221 vor Chr., im zweyten Jahr Antiochus des Großen, den Thron von Alegypten. Man sagt, er habe seinen Bater mit Gift aus der Welt gesichafft, wie er hernach auch seine Mutter, seinen Bruder und seine Gemahlin ermordet hat, und überhaupt ein sehr lasterhafter Mann war. Seinem Benspiele sind, zum Unglücke des Reichs, hernach alle Konige von Alegypten gesolget, dass also Ptolomaus Lagi, Ptolomaus Philadelphus und Ptolomaus Evergetes, die dren ersten Griechischen Könige, auch die dren letzten guten Könige von Alegypten waren, Plutarch in R.eomencs & XXXIII. S. 194. f. V. B. Justin XXIX. 1.

Die Zeiten dieses weichlichen Königs von Negopten sichte Antiochus der Große sogleich zu benuten, und richtete sein Augenmerk auf Palästina, Phonicien, Co-lesveie, und was die Negoptische Krone von dem Rachtiege des Ptolomäus Evergetes her, noch in Sprien bessaß. Den ersten Feldzug mußte er abbrechen, um gegen die Brüder Molon und Alexander, Statthalter von Medien und Persien zu ziehen, welche sich empöret, und die königliche Armee schon zwen Mahl geschlagen hatten, Polybius III. 2. V. 1. 41—56. Justinus XXX. 1. Nachdem er aber mit den Redellen sertig war, so ward Achaus, der vorhin den angebothenen Scepter abgelehnet, und dem Antiochus überreicht hatte,

ben Hose als Verräther verleumbet, und wurde nunum sich sicher zu stellen, dasjenige wirklich, was ihne
war ausgebürdet worden; er machte sich unabhängig,
Polybius IV. 48. V. 42. 57. 61. Allein Antiochus
ließ dem Achäus nur drohen, und sing den Krieg mit
den Aegyptiern an. Er nahm 219 vor Ehr. Seleucien
am Drontes weg, welches, ob es gleich nur 3 deutsche
Meilen von der Residenzstadt Antiochien lag, doch seit
dem erwähnten Rachtriege des Ptolomäus Evergetes
noch immer in den Händen der Aegyptier gewesen war
Polybius V. 57 — 61. veryl. Dan. 11, 10.

Bierauf wurbe Theobotus, der Alegyptische Statthalter von Colefprien, welcher bem Untiochus in bem erften, hernach abgebrochenen Feldzuge, tapfern Widerftand geleiftet hatte, gegen feinen Ronig meineidig, und übergab Cblefprien fremwillig bem Untiodus, zum Theil aus Rache, weil er wegen jenes erften Feldzuges, als ob er gegen den Feind nicht nach Pflicht und Schula bigfeit gehandelt hatte, nach Alexandrien mar berufen worden, und fich perfonlich hatte verantworten muffen , sum Theil aber auch , weil er ben diesem feinen fo uns angenehmen Aufenthalt zu Alexandrien gefeben hatte, baß Philopator ein niedriger Schlemmer fen, und fich gang von feiner Lufibirne Agathoflea, von ihrem Bruber Maathofles feinem Schandbuben, und von ihrey Mutter Denanthe feiner Aupplerin, regieren, und gu allen Schandthaten und Abschenlichkeiten verleiten laffe. und daß auch der Minifier Sofibins diefen Greaturen fdimeichelte , und fein Mittel fcheute, Die Leibenschaften feines herrn gu befriedigen. Co fchien baber bem beleis rigten und ichon aufgebrachten Theodotus unausfteblich. smeer einem folden Regenten zu siehen, und er traft zu Antiochus über, Plutarch in Aleomenes & XXXIII. S. 194. V. B. Polybius V. 40. 61. 62. Justin XXX. 1, 2. Uthenaus XIII. S. 577.

hierburch erhielt Antiochus nicht nur Colefprien und Phonicien, fondern auch die Liegyptische Flotte, welche in den Safen Phoniciens lag, famt allen ba angelegten Magazinen. Er bemachtigte fich bann ber ubri= gen feften Plate in Diefen Gegenden, bis auf Gora ober Dora, ber ehemahligen Grangftabt zwischen Da: naffe und Dan an ber Gee, nicht gar zwen beutsche Meilen von Cafarea in Norden. Da er biefe Feffung, ble eine gute Lage hatte, und in gutem Stande, auch mit Proviant wohl verfeben mar, nicht bezwingen konns te, und nun eben von Philopator ben Untrag zu einem Waffenstillstand auf vier Monathe erhielt, fo ließ er fich benfelben gefallen, und ging nach Geleucien am Drontes in die Winterquartiere, Polybius IV. 37. V. 62 - 66. Juffin XXX. 1. 2. Althenaus XIII. €. 577.

Durch die Friedensunterhandlungen, welche nun aufüngen, suchten beide Könige nur Zeit zu gewinnen, Ptolomäus Philopator, um sich zu rüsten, und Antioschus, um den Achaus zu bezwingen. Am Ende wurte man nicht einig, weil beide Theile Palästina und Ebleschrien vermöge des Bundnisses von 301 vor Ehr., für sich forderten, Polybius V. 67. Der Krieg ging also 218 vor Ehr. wieder an. Rikolaus, der Feldherr des Philopator, sammelte sein Heer bei Gasa, rückte an den Küsten gegen den Libanon hinaus, und besetzte hier

bie engen Paffe an den Meerestuften, inbeffen er bon ber Megyptischen Flotte begleitet murde. Untiochus jon auf der Landstraffe an den Ruften berab, und batte gleichfalls feine Flotte jur Seite. Die Seefchlacht fiel fo aus, daß tein Theil fich besonderer Borthelle ruhmen fonnte; ju Lande aber brach Untiochus die Vaffe durch. und trieb die Alegyptier nach Bidon, wohin fich auch ihre Flotte gurudigog, Polybius V. 68-69. Weil Bioon ju einer Belage ung fehr gut borbereitet mar, fo lieg Antiochus die Stadt liegen, wandte fich Land einwarts, und brachte alle Stadte in Galilaa famt ber Stadt auf dem Berge Tabor , das land Gliead jenfeits des Jordan famt der Hauptstadt Rabbath Ummon, welche Philadelphus befestigt, und Philadelphia benannt hatte . auch einige benachbarte Uraber unter feine Gemalt. Er ließ auf feinem Rudmariche Samarien und Die um: liegende Gegend befeten, und nahm feine Binterquar= tiere in Otolomais, Polybius V. 70 - 71. vergl. Dan. 11, 10,

Durch diesen großen Verlust wurde endlich Ptolomaus Philopator, der fast immer betrunken war, aus seinem Schlummer geweckt, und ging 217 vor Ehr selbst mit 70,000 Mann zu Fuß und 5000 zu Pferde nebst 73 Elephanten von Pelusium durch Arabien, und lagerte sich ben Raphia, zwischen Rhinokolura und Gasa. Antiochus kam ihm mit 62000 Mann zu Fuß, 6000 zu Pferde, und 102 Elephanten entgegen, und lagerte sich zuerst 10, hernach 5 Stadien von dem Keinde. Nach fünf Tagen kam es zum Tressen. Antiochus verler, da er schon gewonnen zu haben glaubte; er ließ 10300 Todte, 4000 Gefangene und 5 Elephanten zuruck, wogegen Ptolomäus Philopator nur 2200 Mann und 16 Clephanten verlor. Es mussen aber von dem Heere des Antiochus noch viel mehr auf der Flucht theils niedergemacht, theils gefangen worz den seyn, weil Antiochus sogleich nach Antiochien zurück ging, alle eroberte Städte preis gab, und nichts mehr unternahm. Philopator aber erhielt nun ohne Schwertzstreich alles Verlorne wieder, indem die Städte wetteizserten, sich ihm durch Gesandte zu unterwersen. Diese Begebenheit fällt eben in die Zeit, in welcher Hannibal in Herrurien (Florentinischen) den Flaminius besiegte, Polydius V. 79 — 86. Justinus XXX. 1. Sieronyzmus Comment. in Pan. 11, 11. 3 Makk. 1. vergl. Dan. 11, 11.

Der Ausschlag war für Antiochus so schlimm, daß er unter seinem eigenen Bolke Ausbrüche des Misvergnügens und Unruhen befürchtete, und da er auch den Achaus nuch zu bekämpfen hatte, so schlicke er eines Gesandten mit Friedensvorschlägen an Ptolomäus Phislopator. Dieser gab zwar Anfangs eine harte Antwort, war aber im Grunde, um wieder seiner Schwelgerey nachhängen zu können, sehr vergnügt, gestand ein Jahr Wassenstüllstand zu, und schickte dann seinen eigenen Minister nach Antiochien. So kam 216 vor Ehr. der Friedensschluß zu Stande, vermöge bessen Antiochus allen Ansprüchen auf Edlesvien, Phonicien und Palässtina entsagte, Polybius V. 87. Justin XXX. 1. Sies ronymus Comment, in Dan. 11, 11.

Hierauf machte Untiochus ein Bundnig mit Uttalus, bem Ronige von Pergamus, gegen Achaus, und er, nachdem er sich ein ganzes Jahr gehalten hatte, er, nachdem er sich ein ganzes Jahr gehalten hatte, 214 vor Ehr. durch den Kretenser Bolis, welcher von Ptolomäus Philopator mit großen Summen Geldes zu seiner Befreyung war gesandt worden, für neue Summen Geldes au Antiochus ausgeliesert und getödtet wurde. So bestättigte es sich auch hier, daß den Kretensern kein Erwerb schändlich sey, und es bewährte sich der alte Spruch, daß Kretenser immer lügenhaft sind; \*\*\*pytes as: Veusai, Polybius V. 107. VII. 4—7. VIII. 12—18. vergl. Tit. 1, 12.

Rachbem Untiochus Rleinafien in Ordnung gebracht hatte, fo unternahm er 212 einen Rriegezug nad Offen, um die bort abgefallenen Provingen wieder gu erobern. Ob er aber gleich durch 7 Sabre alles moglide that, fo fonnte er boch feinen Bwed nicht erreichen. Er mußte Urfaces II., ben er zwar in mehreren Schlachten übermunten batte, am Ende 208 por Chr. boch als Rouig von Parthien und Syrkanien anerken: nen, Polobino X. 25 - 28. Juffin XLI. 4. 5. Er mußte auch mit Euthydemon, weldjer ben Sohn bes abtrunnigen Theodotus aus Baftrien vertrieben, und fich jum Berricher aufgeworfen hatte, 206 bor Chr. Arieden Schlieffen , bekam aber von ihm eine Ungabl Clephanten, Polybius XI. 32. Er gog dann an die Grangen von Inbien , und erneuerte bas Bundnig mit bem Ronige biefes Landes, von welchem er gleichfalls Clephanten erhiclt. fo bag er nun 150 felche Thiere benfammen hatte. Er ging burch Arrachofien und Dran? giana nach Raramanien, mo er 205 bor Chr. uberminterce, und fam 204 per Chr. von biefen Telbzugen

zurud, welche ihm den Nahmen des Großen erworben haben, Polybius XI. 32. Justinus XLI. 4-6.

Bahrend biefer Zeit hatte Ptolomaus Philopator feine ausgelaffene Lebenbart immer fortgefest. Es mar gwar 213 bor Chr. eine Emporung ausgebrochen, fie muß aber fenn unterbrudt worden, weil Philopator nicht nur auf dem Throne blieb; Polybius V. 107., fondern fich auch bierdurch in feiner Schwelgeren nicht ftoren lief. Geine Gemahlin Arfinoe, die zugleich feine Schwester war, erhob gegen Agathollea und den Bruber derfelben Agathofles, welche das Reich nach Belieben verwalteten, Juffin XXX. 2., ben jeder Gelegenheit ihre Stimme fehr laut, murde aber enblid) auf Befehl bes Ronigs durch die Bermittelung bes Minifter Sofibius getobtet. Diefer alte Bofewicht mußte gwar endlich fein Umt bem Tleopolenus abtretten; weil aber biefer tapfere General fein Miniffertalent befaff. fo ging es dann um nichts beffer, polybius XV. 24. u. Excerpt. Valesii ex Polyb. de virtut. et vittis XV. p. 65. u. XVI. p. 68. Endlid murde Philopator im 37. Jahr feines Altere und im 17. Jahr feiner Regierung, in eben dem Sahre 204 vor Chr., in weichem Untiodus aus Dften gurudtam, burch feine immermabrende Schwelgeren ums Reben gebracht. Er bin= terließ einen einzigen Gobn, Ptolomaus Epiphanes, welcher aber erft 5 Jahr alt war. Agathoflea, Aga= thofles und ihre Mutter Denanthe, die mit ihren Creaturen mabrend ber Minderjahrigkeit bes Ronigs ben Meifter fpielen wollten, hielten den Tob Philopators einige Beit geheim , um Anftalten gur Beforderung ihrer Ablidten gu treffen; aber ihre Bemubungen maren pers gebens; benn als sie endlich ben Macedonischen Solz daten ihren Antrag machten, so war der Unwillen allz gemein; sie nahmer den Prinzen, setzten ihn auf der Rennbahn auf den Thron, und gaben Agathoklea, Agathokles und Denanthe samt ihrem Anhange dem Bolke preiß, von welchem sie in Stücke zerrissen wurz den. Die Vormundschaft über den König aber wurde Sosibius, dem Sohne jenes schon angeführten alten Ministers, anvertrauet. Polydius XV. 24—34. Excerpt. Vales. ex Polydio de virtut. et vitiis XV. Justin XXX. 1, 2.

### \$ 89.

# 204 bis 187 vor Chr.

Da nun in Meanpten ein unmundiges Rind auf dem Throne fag, fo machte Untiodus mit Philippus, bem Ronige von Macedonien, ein Bundnig, die Lander bes Megnptischen Reichs unter fich zu theilen, und Untiodus nahm 202 vor Chr. Colesprien, Phonicien und Palastina meg, Polybine XV. 20. Uppianus in Syriac. I. 1. Livius XXXI. 14. XXXIII. 19. Juftis nue XXX. 2. 3. XXXI. 1. Sieronymus Comment. in Dan. 11. vergl. Dan. 11, 13, 14. Beil aber die Romer in eben diefem Jahre durch ben Sieg des Sci= pio uber Sannibal in Ufrita, und durch die fiegreiche Endigung bes zwenten Punischen Rrieges, im Drient fehr berühmt murden, fo mandten fich die Alegnptier an diese Sieger, mit welchen fie schon feit Philadelphus in Bundnif ftanden, und trugen ihnen die Bormund: Schaft über beu jungen Ronig an. Der Genat von Rom

nahm den Antrag gern an, und sandte 201 vor Ehr. ben M. Aemilius Lepidus, als Bormund des Königs von Aegypren, nach Alexandrien, welcher den Aristomes nes zum Minister machte. Es wurden auch Gesandtschaften an Philippus und Antiochus geschickt, um ihnen anzudeuten, daß die Römer die Bormundschaft über Ptolomäus Epiphanes übernommen haben, und seine Besitzungen ungeschmälert wissen wollten, Justin XXX. 2, 3. XXX. 1, Valerius Maximus VI. 6, 1. S. 324. Zweydrück. Ung.

Deffen ungeachtet behielt Antiodus, mas er ein; mabl meggenommen batte, bis der Minifter Uriftome= nes, 199 bor Chr., Stopas mit einer Urmee nach Colefprien schickte, welcher, ba Untiochus eben in Rlein= affen mit Attalus Rrieg führte, mit leichter Dube Palaftina, Phonicien und Colefprien wieder unter 2le= anptische Berrichaft brachte, Bieronymus Comment. in Dan. 11, 15. Nachdem aber Untiochus ben Rrieg mit Attalus geendigt hatte, und 198 vor Chr. mit feis ner Urmee nach Sprien tam , fo feblug er ben Stopas ben Paneas am Urfprung bes Jordan, und belagerte bierauf gidon , in welche Festung Stopas fich geworfen hatte. Die Besatzung leiftete gwar tapfern Widerstand, und die Megnptier machten auch Unftatren ju einem Entfate; Die Feftung wurde aber doch durch Sunger gezwungen, fich zu ergeben, verul. Dan. 11, 15. Bierauf eroberte Untiodus Gafa und die ubrigen feften Plage; zu Gerufalem halfen ibm die Juden felbft die Megnptische Befatung aus bem Raftelle Bion vertreiben, Polybius Legat. 72. Excerpt. Valefii ex Polyb. de virente et vitils XVI. p. 61. T. HI. ed Viudob.

Justinus XXXI. 1. Livius XXXIII. 1. Josephus Archäol. XII. 2, 3. Sieronymus Comment. in Dan. 11.—veryl. Dan. 11, 16. Damit aber die Aegyptier nicht etwa zu Kom Hilfe suchen möchten, so versprach Antiochus seine Tochter Kleopatra dem Ptolomäus Epiphanes, sobald bende das gehörige Alter erreicht haben würden, zur Ehe, und ihr Eblesvien und Palästina zum Mitgist zu geben. Dieser Vergleich wurde im 7ten Jahr der Regierung des Ptolomäus Epiphanes 197 vor Ehr., eingegangen, Sierouymus Comment. in Dan. 11, 17.

Da in eben biefem Sahre die Romer unter ber Anführung bes Titus Quintus Flaminius in Berbin= bung mit Attalus, bem Ronige von Pergamus, und mit ben Rhobiern , ben Ronig von Macedonien , Dbi= lippus befriegten, fo fam Untiodius mit einer Flotte beran , und fein Sohn führte zugleich ein heer zu Lande nach Rleinafien, um feinen Bunbesgenoffen Philippus gu unterftuben , und ben diefer Gelegenheit die Stabte bes Ptolomaus Epiphanes in Rleinafien wegzunehmen. Livius XXXIII. 19. Plutarch in Flaminius &. III -VI. S. 270-475. II. Band. Attalus farb amar mahrend biefes Feldzuges , und hatte feinen Sohn Eumenes, den Stifter ber Bibliothet ju Pergamus und Erfinder bes Pergament , jum Nachfolger ; Diefe Beranderung hatte aber in ben Rrieg feinen Ginfluß. Livius XXXIII. 30. 34. Polybius Legat, 25. und Valesii Excerpta ex Polyb. de virt, et vit. XXXI. p. 162. oder p. 128. HI. Band. Mueg. 1763. Vindob. Plinius XIII. 11. Nachdem aber Philippus ben Annodtephale in Theffalien, mit einem Berlufte bon 13000 theils Tobten, theils Gefangenen gefchlagen worten,

fo war er gezwungen, um Friede zu bitten, welchen die Kömer um so viel lieber zugestanden, da sie die Macht des Antiochus in der Nahe scheuten, Plutarch in Flaminius S. VII—IX. S. 475—480. II. B. Livius XXXIII. 7—13. 25. 30. Polybius Legat. 6. 11. 7—vergl. Dan. 11, 18.

Untiochus aber fuhr in feinen Unternehmungen fort, und kam immer naber. Er hatte in Kleinaffen ichon mehrere Stadte weggenommen, und überwinterte gu Ephesus, Livius XXXIII. 38. Smyrna, Lampfakus und andere Griechische Stadte in Aleinaffen , welche die Absichten des Antiochns leicht erriethen, warfen fich daher ben Romern in bie Arme, welche, ba fie ohne= bin den Fortschritten des Antiochus Ginhalt thun woll= ten, fich berfelben gern annahmen, und burch eine Gefandtschaft von Untiodus forderten , nicht nur diejenigen Stabte, welche er in Rleinaffen dem Ptolomans Epi= phanes entriffen, fondern auch bie Stabte bes Philip: pus, die er befett hatte, zu verlaffen, und die Grie= difden Stadte, die er fich unterworfen hatte, in Fren= heit zu setzen, widrigen Falls wurden bie Romer ihn mit Gewalt hierzu zwingen. Che die Gesandtschaft, 196 vor Chr., nach Cphesus fam, war Antiochus icon gur Belagerung von Smprna und Lampfafus gefchritten, und mit dem übrigen Theile feiges Seeres über den hellespont gegangen, wo er bas Thracische Chersonesus weggenommen hatte, und für feinen zweyten Sohn ein Königreich stiften wollte, Livius XXXIII. 29. 21ppia= nus in Syriac, I. 15 - II. 50. Bieronymus Comment. in Dan. it. Er war nun eben mit ber Erbauung ber gerftorten Stadt Lusimadia, als der Residenz bes neuen

Reichs, beschäftigt, und hielt sich zu Selymbria auf, als die Römischen Gesandten anlangten. Antiochus ant= wortete auf ihre Forderung als ein großer König, und da die Gesandten auf ihrem gebietherischen Austrage beharrten, so brach er die Audienz mit dem letzten Bescheide ab, die Römer hätten ihm nichts zu besehlen, Polybius XVII. 31 — 32. Leget. 10. Living XXXIII. 39. 40. Appian in Syriac. III. 50 — 70.

Es hatte sich indessen ein Gerücht verbreitet, daß Ptolomaus Epiphanes todt sen, und obgleich das Gezrücht dem Könige und den Kömischen Gesandten gar wohl bekannt war, so ließ man doch davon nichts merzen. Die Kömische Gesandtschaft eilte nach Aegupten, und Antiochus lief sogleich mit seiner Flotte aus, um Aegupten zu erobern. Da er aber zu Patara in kycien ersuhr, daß Ptolomaus Epiphanes noch ben Leben sen, so wollte er einen Bersuch auf Eppern machen, welches unter Aeguptischer Herrschaft stand; seine Flotte wurde aber durch einen Sturm so übel zugerichtet, daß er um sie ausbessern zu lassen, in den Hasen zu Seleucia om Orontes einlausen mußte. Er überwinterte zu Antiochien, Uppian in Syriac, V. 70 — 90. Livius XXXIII. 41.

Bu bem erwähnten Gerüchte von dem Tode bes Ptolomaus Epiphanes hatte die Berschwörung Gelegen= heit gegeben, welche Stopas, der Befehlshaber ber Metolischen Miethtruppen, angezettelt hat; sein Geshilse hierben war jener berüchtigte Dikaarchus, der in Macedonien, ehe er abreisete, zwen Altare, einen der Ungerechtigkeit, und den andern der Gottlosigkeit et.

richtet, und auf benselben biesen saubern Göttinnen geopfert hatte, po ybius XVH. 34 — 36. Diese Unruben in Aegnpten wurden bald unterdrückt, und da
der König eben 14 Jahr alt wurde, so übernahm er
selbst die Regierung, polybius XVII. 36. Er behielt Anfangs Aristomenes als Minister, und so ging alles
ordentlich den alten Gang fort.

Alls Antiochus 195 vor Ehr., mit seiner nun wiesber hergestellten Flotte nach Ephesns kam, so langte Hannibal ben ihm an, welcher für den König, der sich zu einem Kriege gegen die Kömer gesaßt machte, ein erwünschter Mann war, und ihm, so zu sagen, von den Kömern selbst zugeschickt wurde, indem sie die Auslieserung dieses Helden, weil er mit Autiochus in einem Brieswechsel, um einen Krieg über Italien zu bringen, gestanden seyn soll, von den Karthaginensern verlangt hatten, Hannibal aber dieser Auslisserung durch die Flucht zuvor gekommen war, Cornelius Respos in Fannibal 7. Uppian in Syriac. V. 75—90. Livius XXXIII. 47—49.

Antiochus bereitete sich mit aller Borsicht zu bem Rriege mit den Romern, und suchte sich zuerst ben Rucken zu sichern. In dieser Absicht gab er seine Prinzzessin Rleopatra, 193 vor Ehr, dem Ptolomäus Epiphanes, dem Bundnisse gemäß, zur Ehe; doch hosste er, hernach durch seine Tochter als Königin, das Reich von Alegypten unter seine Macht zu bringen; allein die Königin war ihrem Gemable, in dessen Macht sie von dem sie nun war, getreuer als ihrem Bater, von dem sie sern war, vergl. Dan. 11, 17, und Sieronymus

bey S. St. Seine mente Tochter gab Antiochus, Arias rathes dem Ronige von Rappadocien zur Gemablin a und seine dritte Tochter both er Cumenes, bem Konige von Pergamus an, der aber als ein Freund der Romer diese Che ausschlug, Livius XXXV. 13. XXXVII. 53. Uppian in Syriac V. 90 - 10. Polybius Legat. 25. Sieronymus Comment, in Dan. 11, 17. Sierauf befuchte er fein Cherfonefus in Thracien, und tam 192 vor Chr. im Binter wieber nach Cphesus. In Frühling wurde der Feldzug gegen die Pisidier durch ben Todesfall feines jungern Sohns unterbrochen , und Da dann der Rrieg gegen die Romer in Uiberlegung genommen murde, fo rieth hannibal, gleich Anfangs nach Stalien zu gieben, wo die Romer leicht zu be= zwingen fenn. Allein die Romifchen Gefandten hatten durch ihre haufige Besuche, die sie gefliffentlich ben Sans nibal ablegten, biefen Selben dem Ronige verdachtig ge= macht, und so ward sein guter Rath nicht gehörig geschätt. Livius XXXV. 19. Lippian in Syriac. VII. 15-XI. 20. Juffin XXXI. 3. 4. Polybius III. 7. 11. Alls hierauf eine Gefandtichaft bon ben Aetoliern ans fam, welche ben Ronig Antiochus in ihr Land einluden, um unter feinem Befehle gegen bie Romer zu ftreiten : fo ward fogleich befchloffen, ben Rrieg in Griechenland zu fuhren. Antiochus Schiffte mit 10,000 Mann 34 Kuff, und 5000 gu Pferde nach Aetolien, inden die übrige nothige Mannschaft erft angeworben, und nachgeschickt merden sollte. Livius XXXV. 23. 43. Juffinus XXX. 4-6. XXXII. 1. Uppian in Syriac. XII. 25 - XIII. 80.

Uiber die ferneren Unternehmungen wurde nun fir

Metolien berathschlagt, und Hannibal bestand baranf, man hatte den Krieg sogleich in Italien selbst anfangen sollen, da man aber nun einmahl hier sep, so sollte indessen eine Flotte an den Kusten von Italien kreuzen, um die Römer in ihrem Lande zu erhalten, bis die übrigen Truppen nachkämen, und man mit gesamter Macht nach Italien übersetzen könnte. Aber Antiochus nahm aus Stolz und Eisersucht, die Ehre der glücklichen Aussährung nicht mit Hannibal theilen zu dürsen, von dem guten Rathe nichts an, als daß er Besehle absgehen ließ, den Marsch der übrigen Truppen zu bezehleunigen, die aber durch widrige Winde zurückgehalzten wurden, bis es zu spät war, Livius XXXVI. 7. 8. Uppianus in Syriacis XIII. 80 — XIV. 10. pergl. Dan. 11, 18.

Die Bernachläffigung bes guten Raths, ben Sans nibal , diefer große Renner ber Romer , ertheilt hatte mare fcon hinreichend gemefen, alles ju verderben ; aber Antiochus horte bon nun an auch noch auf, ber thatige und vorfichtige Mann gu fenn, der er vorbin gewesen war. Er nahm in den Binterquartieren gu Chalcis, einer Stadt auf der Infet Guboa, 191 von Chr. , ein ichones Dadochen , Cubia , die Tochter feines Wirthes Rleoptolemus, gur Che, ftellte nicht nur ben bem Beglager, fondern auch nachher verschiedene Luft= barteiten an , dachte nur auf fein Bergnugen , und mar für die Geschäfte gar nicht mehr aufgelegt. Das Bene fpiel bes Ronigs verleitete die Offiziere und Die gemeis nen Soldgren zur Beichlichkeit, fo gmar, daß die Bas den und der gange Dienft unterlaffen murde , und teis ne Unterordnung mehr Statt hatte, indeffen die Romes

alle gute Anstalten und Vorkehrungen trasen, Diodor aus Sicil. Fraym. XXVI. 39. Plutarch in Flaminius S. XV.—XVI. S. 488—489. II. B. in Philopömen S. XVII. S. 461. II. B. und in Cato dem älteren S. XII. S. 402. II. B. Livius XXXVI. 11. Uppian in Syriac. XV. 15—XVI. 70, Uthenäus X. 12.

Antiochus hatte sich zwar ben dem Passe Thermophyla gut verschanzt, wurde aber von den Römern dens noch mit einem Berluste von 10,000 theils Todten, theils Gefangenen vertrieben, und floh mit 500 Reistern, die er in Eile sammeln konnte, nach Elateia, von da nach Chalais, und segelte dann nach Sphesus zurück, Diodor aus Sieil. XXVI. 41. Uppian in Syriacis XVII. 75 — XX, 70. Livius XXXVI. 15.

Hier verschwendete Antiochus wieder die Zeit mit seinem jungen Weibe, bis er von Hannibal auf die Größe der Gefahr aufmerksam gemacht, und aus seinem Schlummer geweckt wurde, Livius XXXVI. 4x. Er gab nun Boseble, Truppen zu sammeln, und segele te selbst nach dem Thracischen Chersones, wo er Sestus, Abydus und andere Plaze befestigen ließ, und nachdem er auch die Besatzung von Lysimachia verstärkt hatte, so kam er wieder nach Sphesus, Appian in Syrine. XXI. 75—95. Das Seetressen, welches er hierauf durch seinen Admiral Polyrenidas unternehmen ließ, wurde ben Korykus in Jonien mit einem Verluste von 23 Schiffen verloren, Plutarch in Cato dem Altern & XIII.—XIV. S. 403—406. II. B. Appian in

Syriac. XXII. 1—35. Livius XXXVI. 41—45. Uthenaus X. 12—vergl. Dan. 11. 18.

Sobald Antiochus, welcher indessen eine Landarmee ben Magnessa zusammen zog, den Verlust seiner Flotte hörte, so eilte er nach Sphesus, wohin sich dieselbe zurück gezogen hatte. Er wandte alles an, um sie durch den Winter wieder in guten Stand zu setzen, Livius XXXVII. 8. Uppsan in Syriac. XXII. 5—35.

Im folgenden Jahr 190 vor Chr., überfiel zwar Philoxenidas durch Lift die Flotte der Rhodier, welche den Römern zu Hilfe segelte, und zerstörte ihre Schiffe, oder nahm sie weg bis auf sieben; allein die Rhosdier wurden hierüber erbittert, kamen den Römern bald mit einer noch größern Flotte zu Hilfe, entsetzen Perganus, überwandten den Hannibal, welcher dem Könige eben die Phonicischen Schiffe zusühren wollte, und sperrten ihn mit seiner Flotte in dem Hafen an den Küsten von Pamphylien ein, Livius XXXVII.

8—12. 18. 23—24. Uppian in Syriac. XXIV.
65—95. Cornelius Repos in Fannibal 8. Polybius Legat. 22.

Da um die Römische Seemacht gesammelt war, und die Landmacht gleichfalls aus Macedonien über den Hellespont zu seizen drohte, so schieste Antiochus eine Gesandtschaft an Aemilius, um Frieden zu begehten, erhielt aber zur Antwort, man könne sich vor der Ankunft des Consuls Luc. Scipio in keine Unterhandlung einlassen, Livius XXXVII, 19. Antiochus wagte alse

noch eine Seeschlacht, welche ben Mnonesus in Jonses eben so ungtücklich aussiel, Lwius XXXVII. 29. 30. Uppianus in Syriac. XXVII. 50—75.

Run verlor Untiodus alle Gegenwart bes Weifees: benn auftatt bie Daffe noch beffer zu befeten, jog er bie Befatung aus allen Stadten am Bellespont fo eils fertig beraus, bag er fogar bie Magazine gurucklief. und fo ben Romern nicht nur die Sinderniffe der Lanbung in Rleinaffen megraumte, fondern durch die binterlaffenen Magazine auch noch ihrem Ginbruche Bor-Schub that, Diodor que Sicil. Kraum. XXVI. 43. Livino XXXVII. 31. 33. Uppian in Syriac. XXVIII. 80 - 100 - 5. Er machte noch einen Berfuch , Friebendunterhandlungen anzufangen; als er aber borte, daß er alles dieffeits bes Taurus abtretten, und noch bagu die Kriegennkoften bezahlen follte, fo entschloß er fich , fein Glud noch durch eine Schlacht ju Lande gu versuchen, Livus XXXVII. 34-36. Uppianus in Syriac, XXIX. 10 - 45. Justinus XXX, 7.

Antiechus hatte 70,000 Mann zu Fuß, und 12000 zu Pferde, nebst einer guten Anzahl von Sichelwägen, Kamehlreitern und Elephanten, wogegen die Römer nur 30,000 Mann ausstellen konnten, und doch geswannen sie diese entscheidende Schlacht, wozu die scheu gemachten Pferde der Sichelwägen, die sich gegen das Heer des Antiochus umwandten, nicht weuig bentrugen. Antiochus ließ ben 50,000 Mann zu Kuß, und 4000 zu Pferde, nebst 15 Elephanten auf dem Schlachtsfelde, ben 1500 Mann wurden gefangen, und er selbst rettete sich mit genauer Noth durch die Flucht nach

Sardes, wogegen die Nomer nur 325 Mann verloren haben. Es ware vielleicht nicht so arg ausgefallen, wenn Hannibal, der noch immer von den Rhodiern in dem Hafen in Pamphylien bloquirt wurde, in der Schlacht gewesen ware, Livius XXXVII. 39—45. Polyd us Legat. 22. 23. Uppian in Syriac. XXX. 50—XXXVII. 65. Justin XXXI. 8. veryl. Dan. 11, 18—19.

Dun bat Untiodus burch eine Gefandtichaft fehr bemutbig um Frieden, und war froh, benfelben unter ben, porbin gu bart gefchienenen Bedingungen gu erhalten. Er tratt alles tieffeits bes Taurus ab, mo die Gries difden Cradte von den Romern die Frenheit erhielten. Rarien und Lecien den Dihobiern, und bas' ubrige bem Cumenes, fur die, ben biefem Rriege geleifteren Dienfte geichenft murbe. Die Rriegefoffen betrugen 15000 Zas lente, welche Untiodus nach bem Cuboifchen (b. f. fdmereften) Gemidte in Attifden (b. i. feineften) Gile ber bezahlen mufite, und zwar 500 Talent fogleich benm Abichluß ber Unterhandlung, 2500 ben ber Rati= fitation des Friedenschluffes, und bie übrigen 12000 Talent burth die folgenden 12 Jahre, alle Jahre 1000 Talent; nebft bem noch 400 Talent an Eumenes, und alles Rorn, meldes Untiodus bem Bater bes Cumenes Schuldig mar. Untiodius mußte fich auch noch verpfliche ten , feine Elephanten und nicht mehr als 12 Schiffe an halten. Bur Gicherheit alles beffen mußte er 12 Geifel ftellen, wie fie bie Romer verlangten, unter welchen felbft fein Cohn Unticone war, der bernach Epiphanes zugenannt worben. Er hatte auch feine be-Gen Telbherren , Sannibal , Thoas aus Metolien , Dinas fimachus ans Akarnanien, Philo and Chalcis, und Eubulides an die Romer ausliefern sollen; allein diese Herren waren so vorsichtig gewesen, sich sogleich bestem Anfange der Unterhandlungen aus dem Staube zu machen, Livius XXXVII 45. XXXVIII. 38. 21ppianus in Syriac. XXXVIII. 70—XXXIX. 24. Diodor aus Sicil. Fragm. XXVI. 46. Sieronymus Comment. in Dan. 11—vergl. Dan. 11, 19.

Durch biefen fosispieligen Rrieg und nun noch burch Me großen Zahlungen an die Romer maren die tonigli= chen Finangen gang erschöpft , baber Untiochus 187 vor Chr. in die bftlichen Gegenden jog, um, wo immer moglich, Geld aufzutreiben, und ba er ben Tempel gu Elymais plundern wollte, fo wurde er famt den Gol= baten , bie er ben fich hatte, in einem Auffiande von bem Bolte erichlagen , Diobor aus Sicil. fraum. XXVI. 30, 49. Juffin XXXII. 2. Strabo S. 744. Sieronymus Comment, in Dan. 11, 20. - vergl. Dan. 11, 20. Auf Antiochus dem Groffen, der bis in fein gotes Jahr ein gerechter und fluger Gurft , aber nach feiner Berehlichung mit dem Madchen Gubia gang verkehrt mar , folgte fein Sohn Seleutus III. , bem er ben feiner Abreise in die offlichen Provinzen die Regierung übergeben hatte.

# §. 90.

Die Juden bon 221 bis 187 bor Chr.

Josephus sagt Archaol. XII. 3, 2., daß die In: wohner von Juda und Colesprien in den Ariegen des

Antiochus III. mit dem Könige von Aegypten Ptolomäus Philopator, 219 bis 216 vor Chr., und mit Ptolomäus Spiphanes, 202 bis 197 vor Chr., viel gezlitten haben, und ihr Land sehr verwüstet worden ist, indem sie immer, auf welcher Seite der Sieg sonn mochte, übel behandelt wurden; er setz Archäol. XII. 4, 1. hinzu, daß zur Zeit, als Antiochus seine Prinzessin Rleopatra an Ptolomäus Spiphanes verheirathete, 197 vor Chr., auch die Samariter die Mecker der Juzden verwüsteten, und viele Juden durch List singen, welche sie dann zu Stlaven verkauften. Ziehen wir die 7 oder 8 Jahre dieser zwen Kriege ab, so waren die übrigen 26 oder 27 Jahre dieses Zeitraumes für Judak ganz ruhig.

Rach bem Giege bes Ptolomaus Philopator über Untiochus ben Großen 211 por Chr., da alle Stadte biefer Gegenden Gefandte nach Raphia Schickten, um thren Monarchen aufs neue zu huldigen , fo find wohl hierinfalls die Juden nicht die letten gemesen, baber Philopator unter andern Stadten auch Gerufalem in eigener Perfon besuchte, nach dem Gefete Opfer brach: te, und bem Tempel ansehnliche Geschenke machte. Veral. Sangai 2 , 7 - 8. Alls aber Philopator auch in bas Beilige und Allerheiligste geben wollte . und fich durch die Borftellungen bes hoben Priefters Simon II., welcher nach der Alexandrinischen Chronit, nach Josephus Urchaol. XII. 4, 10. und nach Bufebius in der Chronik eben in diefem Jahre 217 vor Chr. auf Onias II. gefolgt war, nicht zuruckhalten ließ, fo wurde er, wie 3 Maff. 1 - 2. ergablet wird, ploblich mit einem aufferordentlichen Schrecken überfallen; er ging ellends aus dem Tempel, und fehrte nach Megype ten gurud, wo er feine Rache an den Juden gu Ale= zandrien üben wollte. Diefes alles ift fehr zweifelhaft. ba mir ben feinem andern Schriftfteller eine Ermahnung bon einer fo wichtigen Begebenheit finden; denn mas Josephus wider Apion II. 5. erzählet, gehort in die Beiten bes Ptolomans Physton. Bielleicht hat ber Berfaffer nur dasjenige entstellet, mas Eusebins in der Chronit G. 185 auführt, und hier eine Ermabnung verdient, daß nahmlich 213 vor Chr., da sich die Ale= gyptier gegen Philopator emporten, auch 40,000 Jus ben niedergemacht wurden, welche allem Unfehen nach en ber Emporung Theil genommen hatten.

In bem lettern Rriege bes Untiodus III. mit Ptolomaus Epiphanes icheinen die Inwohner diefer Gegenden und besonders die Juden weit mehr bon ben Alegnptischen Rriegsheeren als von ben Syrern gelitten gu haben; vermutblich hatte Ctopas, ein, wie Polys bins XVII. 36. bezeugt, febr habsüchtiger Mann, in bem vorigen Rriege manche Erpreffungen verübt, und, um feine eigenen Plakerenen ju becken, auch bie Golbaten nach ihren Willen plundern laffen. Die Juden Inobefondere mochten auch noch eingedent fenn, daß Philopator 217 ins Allerheiligste eingedrungen ift. Doch dem fen, wie ihm wolle, so ift doch gewiß, daß die Ruben in bem lettern Rriege bem Ptolomaus Epipha= nes abgeneigt, und Untiodus bem Großen mehr gua gethan maren , indem fie fich ihm nach dem Giege uber Chopas ben Paneas, und nach ber Eroberung von Abis ta, Batanaa, Gatara und Samarien, wie Polyblus ben Josephus Urchaol. XII. 1, 3. bezeugt, fremwillig

unterwarfen, und, wie Josephus ang. St. binzusetzt, nicht nur die Armee des Antiochus mit Lebensmitteln versahen, sondern auch noch die Alegyptische Besatzung aus dem Kastell Zion vertreiben halfen. Dieses Verhalten der Juden gegen ihren alten Herrn, unter welchem sie nun schon über 100 Jahr mit manchen Begünstis gungen gelebt hatten, wird von Josephus mit Beysall erzählet, aber Dan. 11, 14. ward es schon im voraus als die That einer Käuberbande und als Meineid gesbrandmarkt.

Fur biefe Buneigung ber Juben bezeigte fich Uns tiochus ihnen febr gunftig, wozu er um fo viel mehr Urfache hatte, ba er ichon auf feinen orientalischen Rriegezugen, 211 bis 204 bor Chr., die in Offen gerftreuten Juden fehr getreu und bienftfertig gefunden hatte. Josephus fubrt Archaol. XII. 3, 3. eine Berordnung an, welche Untiochus ber Große gur Gunft ber Juden an feinen Statthalter Ptolomaus ergeben ließ. Den Juden, heißt es da, follen Thiere, Bein, Dehl, Wenbrauch, Dehl, Weigen und Galg bis auf eine gewiffe, ziemlich boch bestimmte Menge, ju ben Opfern bargereicht werben; ber Tempel foll ausgebef= fert, und alles, mas hierzu vom Libanon und aus anbern Gegenden herben geführt werden muß, bom Boll fren fenn; es foll nicht nur die Religionsfrenheit ges fchutt, fondern auch alle, welche dem Tempel bienen. auch der hohe Rath von Ropfsteuer und Arongelde frep fenn; ja es werden fogar, um Gerusalem mehr zu bes bolfern, bie Burger, bie fich mabrend bes Rrieges gefluchtet hatten, guruck berufen, und fomohl diefe Bluch= tigen als alle andere Juden, welche fich binnen einer

gewiffen Beit in Jerufalem anbanen werben, auf bren Jahr von ellen Abgaben, und nach Berlauf der dren Jahre von dem dritten Theile der vorhin gewöhnlichen Steuer fren gesprochen. In einer andern Berordnung, welche Untiochus ben Josephus Ardiaol. XII. 3, 3. in fein ganges Reich ergeben lagt, wird allen Richtjuden verbothen, innerhalb des Gebaudes des Judifchen Tem= pels zu Jerusalem (in ben Worhof ber Joraeliten) ein= judringen (welches auf die Unmaffung bes Ptolomaus Philopator ju zielen icheint), ja auch nur unreines Fleisch nach Jerusalem zu bringen, ( wie vielleicht die Alegyptischen heere thaten), ben Strafe von 3000 Drachmen, welche ben Prieftern ber Juden gufallen follen.

Untiochus hatte gegen biese Nation ein folches Butrauen gefagt, bag er, als er von Unruhen in Ly= dien und Phrygien Nachricht erhielt, an feinen Feld= herrn Zeures Schrieb, 2000 Jutifche Familien aus Babylonien und Defopotamien, auf fonigliche Roffen in Die festen Plate von Ludien und Phrygien gut verpflangen, und ihnen dort Landerenen, mit der Frenheit von Steuern auf gehn Sahre anguweifen, um fich, durch Die Treue Diefer neuen Juwohner, jener Gegenden mehr au versichern, Josephus Urchaol. XII. 3, 3.

Der hohe Priefter Shnon II. verwaltete bas 21mt von 217 bis 195 vor Chr., und hatte, ba er diefes Jahr farb, feinen Gobn Onias III. jum Rachfolger, einen wurdigen Mann, ber aber traurige Beiten erlebte, wie wir hald feben werden , Josephus Urchaol. XII. 4 , 10. Allerandrinische Chronif. Busebius in der Chronif. Um das Jahr 187 vor Chr., schickte Joseph der Pachter der Abgaben, seinen Sohn Syrkan an den König Ptolomäus Epiphanes, um ihm zur Geburt eisnes Prinzen zu gratuliren. Was dieser junge Mensch vorgenommen, und welches Ende er gehabt, kann uns hier nicht interessiren, man mag es ben Josephus Urachäol. XII. 4, 7—10. nachlesen. Was uns aber wichtig seyn muß, ist, daß aus dieser Geschichte erzhellet, die Juden seyn durch die Verehlichung der Prinzessin des Antiochus mit Ptolomäus Epiphanes, wenigssens sogleich nach dem Tode des Antiochus, wieder ganz unter Aegyptische Herrschaft gekommen, auch wiesder gut behandelt worden.

### §. 91.

#### 186 bis 175 bor Chr.

Von Seteukus III., Philopator zugenannt, welscher nach dem gewaltsamen Tode Antiochus des Großen, 187 vor Chr., in Elymais den Thron bestieg, wissen wir nichts, als was Appianus in Syriac. XLV. 60—65. sagt, daß er seinem Varer im Reiche gefolgt ist; denn Justinus übergehet diesen König mit Stillschweisgen, und die Nachrichten des Polybius sind verloren.

Um die Zeit, da Seleukus III. zur Regierung kam, zwang Ptolomaus Spiphanes feinen getreuen und klusen Minister Aristomenes, um nicht durch die Erinnerrungen dieses weisen Mannes in seiner Ausgelassenheit ferner gestöret zu werden, den Giftbecher zu trinken, und wurde nun ein Mutherich. Die Vornehmen ver-

fuchten es daber 185 vor Chr., fich feiner zu entledts gen; allein die Berichworung murbe entbedt und unters brudt, und der Ronig war fo weit entfernt, fur fich hieraus die nothige Lehre gu gieben, bag er im Ges geutheil die Berfchwornen, welche fich auf fein Bort ergeben hatten , bart behandelte ; ja nachdem von feis nem Minifter Polyfrates eine neue Emporung mar gebampft worden, fo ließ er vier vornehme Mitschuldige. welche fich auf die Buficherung feiner Gnade ergeben hatten, nacht an feinen Wagen binden, und nachdem er fie fo geschleppt hatte, binrichten, Diodor aus Sie. Gragm. XXVI. 35. Polybius in Excerpt. Valefii XX. p. 87. ed Vindob. 1763. Endlich schafften bie Migvergnügten, 180 vor Chr., ben nun einmahl fo berhaften Ronig im 24ten Jahr feiner Regierung mit Gift aus dem Dege, ba er eben mit Rriegeruffungen gegen feinen Schmager Seleufus Philopator beschäftigt war. Der Nachfolger mar fein fechejahriger Gohn Dtos Iomaus Philometor unter ber Vormundschaft seiner Mutter Rleopatra, der Schwester des Geleufus Philos pater, Zieronymus Comment, in Dan. 11,

Aus ben eben erwähnten Ariegerüftungen bes Ptoslamaus Philometor gegen das Sprische Reich scheint sich zu ergeben, daß Seleutus Philopator, ben Gelezgenheit der Empörungen in Alegypten, Colesprien und Palastina, welche Provinzen Antiochus der Große mit Worbehalt der Halfte der Cinkunste, seiner Tochter Kleopatra zur Aussteuer gegeben hatte, weggenommen habe, wenigstens sinden wir Palastina im Verfolge unter der Herrschaft von Sprien, ohne daß die Gezschichte von einem andern Ariege Meldung macht. Denn

ba 176 bor Chr. Simon, ein Benjaminite, welcher nach bem Pachter Joseph, Schutherr bes Tempels gn Berufalem geworden war, einige Reuerungen machen wollte, und den hohen Priefter Onias III. hierzu nicht bewegen fonnte, fo ging er zu Apollonius bem Statt= halter des Geleufus Philopator in Colefprien , und verrieth ihm die großen Schabe, welche in bem Teme pel ju Gernfalem lagen; biefe Gegenden fanden bems nach unter Sprifcher herrschaft, 2 Matt. 3, 4-5. Apollonius berichtete Die Sache an Geleufus Philopas tor, welcher fonft ein Freund der Juden mar, und nach der Anordnung feines Daters, die Auslagen gu ben Opfern in dem Tempel ju Jerufalem immerfort ber= abfolgen ließ, 2 Matt. 3, 3.; ba er aber noch ims mer jahrlich 1000 Talent an die Romer gahlen mußte, fo maren feine Finangen eben nicht in bem beffen Buftande , und in der hoffnung , denfelben einiger Dafen aufzuhelfen , fchicte er Beliodorus nach Gerufalem . um biefe Schabe bes Tempels zu erheben , 2 Maff. 3 , 6 - 7. Der Tempelranb murde aber , wie 2 Maff. 3. 8 - 40. vergl. Joseph von den Mattabaern 6.4 ergablet wird, auf eine außerordentliche fehr auffallende Art verhindert, worauf vielleicht Polyblus zielet, wenn er ben Josephus Archaol. XII. 3, 3. fagt, er habe von dem Tempel gu Gernfalem und von ber Genen: wart Gottes in demfelben manches zu fagen, mels ches er aber an einem andern Orte ergablen wolle, nur ift diefer andere Drt mit fo vielen Buchern biefes fo auberlagigen Geschichtschreibers ein Raub ber Beit geworden. Diefer Beliodorus ift allem Unfeben nach ber Erpreffer, welchen Gelentus Philopator nad Ian. 11, 20. burch die Pracht bes Reiches (Palaffing) fenden murbe.

Gelenkus Philopator Schickte im eilften Sahr feinen Regierung, Demetrius feinen einzigen Gobn als Geifel nach Rom, und ließ feinen Bruder Untiochus, der nun fcon 12 Sahr in Rom jugebracht batte, jurudfom= men. Bahrend diefer Beit, ba fein Erbe ber Rrone in Sprien mar, fuchte fich eben jener Beliodorus, von bem wir erft geredet haben, auf den Thron zu ichwin= gen, und vergab dem Ronige mit Gift, Appian in Syriac. XLV. 60 - 70. Gr erhielt einen großen Un: hang, und es schlug fich am Ende auch noch biejenige Darthen zu ihm , welche fich dem Ronige von Megnpten. beffen Mutter Rleopatra', eine Tochter Untiochus des Großen und Schwester bes Seleufus Philopator mar, hatte unterwerfen wollen. Antiochus Epiphanes war auf feiner Rudreise eben zu Athen, als er hiervon Rache richt erhielt; er gewann mit leichter Mube Gumenes, den Konig von Pergamus, und Attalus den Bruder beffelben , daß fie , mit Benhilfe eines Thefis ber Gn= rer , Beliodorus vertrieben. Auf diefe Art beffieg dann Antiochus 175 vor Chr., 136 der Gelencibichen Mera gang ruhig den Thron , welcher eigentlich Demetrius, bem Sohne bes Geleufus Philopator, ber nun in Rom war, gebubrt hatte, worauf Dan. 11,21. gezielt wird, Maff. 1, 10. Uppianus in Syriacis, XLV. 65-70. Sieronymus Comment, in Dan. 11.

Unter die Regierung bes Selenkus Philopator fetet Josephus Archaol. XII. 4, 10. den Brief des Arius oder Darius oder Onairus, Königs ber Spartaner, an den hoben Priester der Juben Onias III., der 1. Makt. 12, 20. ff. ans geführt, und 1 Makt. 12, 5—18. beantwortet wird. Diefer unbekannte König wollte in einem Buche gesunden haben, daß die Spartaner von Abraham abstammen, und

folglich Briiber ber Juben fenn. Dief ift gang nach bem Gefdmade jener Beiten , mo man gern bem Urfprunge und ber Bermanbichaft ber Bolfer nachfpurte, nur findet fich in ber Geschichte unter ben Ronigen ber Spartaner weber ein Urius, noch ein Darins, noch auch ein Ongirus: auch ift bie Untwort auf biefen Brief gar richt fo be-Schaffen, wie fie wohl an die Sparmner beschaffen fenn mifte. Es ift bemnach febr mabriceinlich, bag ber mabre Mahme diefes Wolfs burch bie Abschreiber febr geiclich eniftellet und untenntlich gemacht worden ift. Dichaelis hat Unmerk. 311 dem ersten Buch der Makk. 12, 5. 5. 263. ff. bermuthet, baß es onapolarai Spardaner heissen follte, und bag das Land 7750 Obad. 20. gemeint fen, beffen Lage aber unbekannt ift, Sieronymus hat unter 7750 ben Bofphorus oder die Krimmische Tare taren berftanden, wo in biefen Zeiten gar wohl ein fleiner Ronig iiber eine Colonie bon Sebraifden Erulanen batte fenn fonnen.

# Zehntes Kapitel.

Untiochus Epiphanes und die Makkabaer bis zu der Unabhängigkeit der Juden.

§. 92.

Untiochus Epiphanes.

Untiochus, ber besagter Magen 175 vor Chr., im 6ten Jahr bes Ptolomaus Philometor, ben ihm nicht gebuhrenden Scepter übernahm, erhielt den Bennahmen

Epiphanes, weil er, wie Appian in Syriac. XLV. 70 -75. nicht febr mahrscheinlich vermuthet, als einer bon dem toniglichen Saufe eben zur Zeit erfchien, ba ein Fremder das Reich an fich geriffen hatte. Sonft führte er auch, wie man auf den Dungen fieht, ben Mahmen 9505, Problich Annal. Syr. Tab. VI. et VII. - Polybins ben Athenaus V. 5. 8. 193. ff. X. S. 438. , Livius XLI. 20. und Diodor aus Sicilien Bragm. XXVI. 65. u. XXXI. 7 - 8. schildern ihn fo, daß er den Bennahmen enimang mabnwigig, den thm feine Unterthanen anftatt eniparne gaben, gar wohl verdiente. Denn er jog oft, gleich einem Miffigganger, mit zwen oder dren Bedienten auf den Baffen zu Un= tiochien herum , ichwaste mit den Goldschmieden und Silberarbeitern in ihren Beriftatten, fab die Borneb. men nicht au, tieg fich mit ben Geringfien vom Bolle in nichtige Gesprache ein, und mischte fich haufig in Die Gefellschaft fremder, schlechter und niedriger Menichen. Er ichamte fich nicht, mit einer Flote und mit Liedern in die Bufammenkunfte junger Leute zu tommen. und mit ihnen zu zechen und zu fchmaufen. Er erschien bftere in den gemeinen Babern unter bem Bolle, und gab da allerlen Thorheiten vor, ohne feine Majeftat im geringffen in Ucht zu nehmen. Dicht felten mar er betrunten auf den Gaffen zu feben, ba er bann Gelb auswart, und verschiedene Gaufelegen bornahm. Bisweilen ging er auch wirklich als ein wahnsinniger , in einem langen Rleide, mit einem Rrange bon Rofen auf bem Sannte, durch die Straffen der Stadt, und trug Steine unter bem Rleibe, mit welchen er auf diejeni= gen warf, welche es fich bengehen lieffen, ihm nachgufolgen. Wenn es ihm einfiel, fo zog jer eine weiffe

Romifche Rleidung an, ging ju Untiochien, wie die Candidaten ju Rom, berum, grufte die Burger, die ihm begegneten, faßte fie ben ber Sand, umarmte fie, und bath um ihre Stimme zu einem Romifchen Umte, welches die Untiochenfer nicht einmahl dem Nahmen nach fannten ; hatte er nun die Stimmen gu bem Umte eines Tribunus oder Medilis erhalten, fo fette er fich nach Romijcher Gitte, auf bem Martte gang ernfthaft auf einen elfenbeinenen Stubl, borte mit aller Aufmertfamteit die geringften Streitigkeiten an , und fprach Darüber mit Romifcher Gravitat bas Urtheil. Dagegen bielt er es fonft nicht fur zu niedrig , fich offentlich mit Schandbuben und mit gemeinen Luftdirnen abzugeben. Seine Frengebigfeit mar Berichwendung ohne Granzen, und nicht felten lacherlich ; benn wenn er bisweilen , be= fondere Stadten, große Gummen ichenfte, fo gab er auch bisweilen bem nachften Unbefannten, bem er be= gegnete, Gold, einem andern aber Datteln ober fonft eine Rleinigfeit. In der Pracht, die er ben den Rampf= fpielen zu Daphne zu Ehren bes Jupiter Dlympius. gab, übertraf er alle feine Borfahrer, betrug fich aber baben fo albern, bag er bon ben anwesenden Fremben wirklich fur mahnfinnig gehalten murde, doch mar er baben fehr ftreng, das weibliche Geschlecht von dem Schanplage auszuschlieffen , Dan. 11 , 37. Er achtete alle andern Gotter menig, nur bem Jupiter Dlympins baute er pradrige Tempel, brachte ihm mit einem un= erhorten Aufwande Opfer, und wollte alle feine Unter= thanen, und mithin auch die Juden gur Berehrung defe selben zwingen , Dan. 11, 37. Doch ohne auf diese Berfolgung der Judifchen Religion gurud gu feben, find wohl die übrigen Buge feines Charafters hinreichend Jahn's Urch. II. Thi. I, B. @ c

402 f. 93. Untiodus Epiphanes bon 175 bis 171 bor Chr.

um den Nahmen des Berächtlichen, welcher ihm Dan. 11, 21. bengelegt wird, zu rechtfertigen, vergl. Bieronymus Comment, in Dan. 11.

## \$. 93.

Untiochus Epiphanes von 175 bis 171 vor Chr.

Die Griedischen Sitten , Renntniffe und Biffenfchaften waren nun unter ben Juden, die fchon fo lang unter der Berrichaft Griechischer Ronige ftanden, febr befannt; viele fanden Gefdmack an denfelben, und gogen die Gerechischen Sitten , ja felbft die abgottische Griechische Religion ihrer vernünftigen Berehrung bes einzigen Gottes vor. Ein folder war Jefue, bes bo= ben Priefters Duias III. Bruder, ber feinen Dah= men in bas Griechische Jafon verwardelt hatte, und fich ben Antiochus Epiphanes gleich im Anfang feiner Regierung um Das bobe Priefterthum bewarb. Er ver= sprach dem Konige, nicht nur 360 Talente mehr Ab= gaben, ale fein Bruder bezahlte, folglich im Gangen 3600 Talente, Josephus von den Matkab. 4., und noch überdieß 80 Talente wegen anderer Einfunfte gu bezahlen, sondern both noch andere 150 Talent fur die Bollmacht an, ju Gerufalem nach Griechischen Sit= ten einen Rampfplat oder ein Gymnafinn zu errichten, und ben Juden nach feinem Gutbefinden, bas Antiochienfische Burgerrecht, welches, wegen ber bamit berbundenen Borguge, fehr gesucht murde, zu verleihen. Untiochus Epiphanes, melcher, megen ber Abgaben feines Borfahrers an die Romer, die Schatzkammer nicht reich gefunden hatte, und doch zu seiner Frengebigkeit viel Geld brauchte, bewilligte ohne Unsstand eine Bitte, welche ohnehm mit seinen Gesimnungen übereinstimmte, 2 Mark. 4, 7—10. 1 Makk. 1, 11—14. Joseph von den Makkab. 4. vergl. Sachar. 10, 2. 11, 3. So verschwendete Jason große Summen, um die Privilegien der Nation, nach ihrem eigenen Gesetze leben zu dursen, vernichten zu dursen, die doch so viele Bemühungen gekostet hatten, und noch jüngsihin durch Eupolemus von Seleukus Philopator waren ausgewirkt worden.

Sason fam demnach als bober Priefter nach Sea rufalem, und ber gottfelige bobe Priefter Onias, fein Bruder, mufte auf Befehl des Ronigs nach Untiochien. gleichsam ins Exilium wandern, damit er den Menerun= gen fein Sindernif in den Beg legen fonnte. 2 Maff. 4, 11-17. Josephus von den Mart. G. 4. Die graciffrende Stimmung eines großen Theils ber Nation. und die Soffnung , das Burgerrecht von Untiochien gu erhalten, verichaffte den Unternehmungen Jafons ei= nen großen Unbang, und fein Gomnafium erhielt einen folden Bulauf, bag felbft die Briefter, um Diefen Leibesübungen benzuwohnen, ihren Dienft im Tempel verlieffen, und viele Juden die Borhaut, Die fie durch die Beichneidung verloren hatten, auf eine funftliche schmerzbafte Urt wieder berftellten, um nut auf dem Rampfplate nacht, den Griechen vollkommen abnlich, ericheinen zu tonnen, 1 Mett. 1, 15. 2 Matt. 4 13. Josephus erzählet die Sache Urchaol. XII. 5. 1. nicht bentlich, und ift bier überhaupt nicht genau; und ba er feine andere Quellen batte, als unfere Bu:

der der Makkabaer, so werden wir uns im Berfolg mehr an tiefe als an Josephus halten, ohne feine Nachläffigkeiten und Abweichungen immer zu erwähnen.

Es ichien zwar mit ben Rampfipielen gunachft nur auf die Uibung tes Leibes und ber Starte abgefeben au fenn, die wirkliche Absicht ging aber boch auf bie aumablige Bertauschung bes Judenthums mit bem Bei= denthume, wie icon die herstellung der Borhaut giem= lich deutlich verrath. Es murden aber auch diefe Spiele fouft gewohnlich ju Chren einer beidnischen Gottheit gefenert ,' und maren alfo ichon mit Abgotteren verbun= ben. Daber maren diefe Meuerungen dem beffer benten= ben Theile ber Ratton außerft verhaft, und felbft die Anbauger des Jason wollten, noch nicht in alle Abfich= ten beffelben mit einftinmen. Denn ba bas folgende Sabr 174 bor Chr. ju Enrus, in Gegenwart bes Un= tiodue Epiphanes, ju Ehren bes Berfules Rampffpiele gehalten murden, und Jafon einige Juden von feiner Parthen , die er mit dem Untiodienfischen Burgerrechte beehrt hatte , ju diefer Kenerlichkeit mit einem Gefchen= te von 300, oder beffer nach der Arundelifchen Sand= fdrift 2300 Talenten, ju einem Opfer fur Bertules abschickte, fo ubergaben es diefe beffer denkenden 216= gefandten gum Daue der Rriegsschiffe, 2 Matt. 4, 18 - 20.

Indessen starb das folgende Jahr 173 Rleopatra, die Bormunderin des jungen Konigs Ptolomaus Philometor, und Schwester des Antiochus Epiphanes, und die Regierung siel auf die Erzieher des Prinzen, den verschnittenen Culaus und den Staatsbeamten Lennaus.

Diese liesen sogleich von Antiochus die Abtrettung von Colesprien und Palastina fordern, weil diese Provinzen in dem Bundnisse von 301 vor Chr. dem Prolomans Lagi waren zugesichert, und selbst von Antiochus dem Großen seiner Tochter Kleopatra, Königin von Aegupsten zur Ausstatung mitgegeben worden. Antiochus Episphanes wollte hiervon nichts hören. Bende Theile schiefteten Gesandte nach Rom, die vor dem Senat über das Recht auf diese Provinzen sprachen, polybius L. g. 72 u. 82. Sieronymus Comment, in Dan, 11, 21,

Da Ptolomans Philometor nun eben 14 Jahr alt war, fo wurde er fenerlich auf ben Ihron erhoben, und es tamen bon allen Geiten Gefandte gu biefen Unakleterien, wie biefe Fenerlichkeit genannt murbe, um dem Ronige zu gratuliren, polybine Lem. 78. Untiodus fdicte Apollonius, ben Cohn des Minefthens nach Megypten, um bem Ronige feine Theilnahme gu bezeigen , mehr aber , um die Gefinnungen bes Megnpti= fchen Sofes auszuforichen. Als der Gefandte ben feiner Burudfunft berichtete, bag Untiodus Epiphanes in Me= gupten als ein Feind angesehen werde, so ging er zur See nach Joppe , um bie Granzen gegen Megypten gu befichtigen , und in guten Ctand gu' feten , 2 matt. 4, 21. Er fam auch nach Gerufalem, murbe von Jafon und bon dem gejamten Bolfe mit aller moglichen Pracht und unter Beleuchtung ber Stadt empfangen, und ging bann burch Phonicien nach Untiochien gurud, 2 Maff. 4, 22.

Alls Jason das dritte Jahr daran arbeitete, die Judische Berfassung und Religion zu untergraben, fo

Schickte er 172 bor Chr. feinen jungern Bruder Onige. welcher nach Griechischer Sitte Menelaus beiffen wolls te, mit ben Abgaben und einigen andern Auftragen gu bem Ronige nach Untiochien. Allein Menelaus fant es beffer, anstatt ber Gache Jasons, feinen eigenen Dortheil zu beforgen, versprach dem Ronige 300 Talente mehr Abgaben, und erhielt die Ernennung gum hoben Priesterthume, 2 Matt. 4, 23 - 24. Josephus 2fr= chao'. XII. 5, 1. Alle er mit feiner Auftellung nach Gerufalem fam, fo tratten gwar viele, und unter an= bern auch die machtigen Cobne bee Tobias auf feine Seite, er fonnte aber boch Safon nicht vertreiben, und mußte wieder nach Untiodien gurudfehren. Da er aber nun mit feinem Unbange, vor dem Konige nicht nur die Rudifche Religion ganglich abschwor, sondern fich auch ausbrudlich anheischig machte, Die Juden inegesamt gu eben biefem Echritte zu bewegen, und die Griedische Religion einzuführen, fo murbe ihm eine binlangliche Macht mitgegeben, welcher Jason weichen mußte, ba er fich benn zu ben Ummoniten fluchtere 2 Matt. 4. 25. Joseph Archaol. XII. 5, 1-pergl. Sachar. 

Mewelaus hatte mehr als sein Bruder zu zahlen versprochen, und zahlte jetzt gar nichts. Nachdem er pun von Sostratus, dem Besehlshaber des Kastells zu Serusalem, ber zugleich die Steuer einzutreiben hatte, öfters vergebens war erinnert worden, so wurden bende nach Antiochten vorgeladen. Den ihrer Aufunst war Antiochus in Silicien, um einige Uuruben zu stillen, und so gewann Menelaus Zeit, durch Lysimachus, den er als seinen Stellvertreiter zu Jerusalem gelassen hatte,

einige koftbare Gefdirre aus dem Tempel nehmen , und ju Eprus bertaufen ju laffen, wodurch er fo viel Geto erhielt, taffer nicht nur jeme Echuld abiragen, fons tern aud) noch dem Andronifus, melchem Antiodus inteffen die Verwaltung bes Reichs übergeben hatte, anfebnliche Gefchenke maden fonnte. Diefer Tempelranb koffete aber nicht nur bem. Lufimachus, fondern auch bem Quias III., und felbft bem Undrouifus bas Leben. Denn ju Jerusalem entftand uber diese Gutweihung und über einige andere Rauberenen bes Lufimachus, eine Aufrubr, in welcher Lufimadus, ob er gleich goo Mann in Waffen batte , boch im Tempel ben dem Schatt= kafen getodter murte. Enias III. aber, welcher gu Antroction ale ein Berwiesener lebte, und wegen fei= ner Rechtschaffenheit allgemein geschäft murbe, machte feinen ungerathenen Bruder Menelaus megen des Zem= pelraubes Porftellungen, und murde dafur von Undronifus, auf Auftiften bes Menelaus, aus ber Frenftatte Dapine, mobin er fich geflüchtet hatte, beraus geledt, und getobtet, welches felbft ber Ronig ben feiner Unfunft fo ubel nahm, bag er ben Undronifus hinrichten ließ, 2 Maff. 4, 33 - 38.

Onias III. bat nach ber Alexandrinischen Chronif das hobe Priesterchum 24 Jahr verwalter, nelche ich mit diesem Juhre seines Todes endigen, und hieraus ergiebt sich, daß wir S. 82. die Jahre Simons des Gerechten nach Eusedus ricktig bestimmet haben, weil der Tod des Onias III., ohne gegen die Bücher der Moffabäer und gegen Josephus anzustoffen, nicht tiefer herakzeieht werden kann. Siebe Prideaux 21. n. W. T. im Jusaumenhang mit der Juden und benachbarten Völferhistorie II. Th. E. 146.

Feldzüge bes Untiochus Epiphanes gegen Aegypten 171 bis 167 bor Chr.

Mittlerweile ruffete fich Untiodus Epiphanes, ber ben Ptolomaus Philometor famt feinen zwen Minifiern berachtete, jum Rriege gegen Megypten, an die Rbmer aber, als Bundegenoffen oder Schusherren bes Rbnigs bon Megnyten, ichidte er eine Gefandtichaft, um feinen Rrieg zu rechtfertigen. Er gog bann 170 por Chr. , 141 ober nach der Zeitrechnung bes erften Buches ber Maffabaer 142 ber Geleucibifchen ober Griechischen Beitrechnung, mit feiner Urmee an ben Ruften burch Palaffina und burd das fteinige Arabien , und fchlug Die Megnytier zwischen dem Berge Raffus und der Stadt Pelufium. Er befette hierauf diefe Grange, und ging nach Tyrus in die Binterquartiere, Diodor aus Sicil. Braum. XXVI. 79. Livius XLII. 29. Polybius Legat. 71. Juftinus XXXIV. 2. Sieronymus Comment. in Dan. 11, 22.

Hier kamen dren Albgeordnete des hohen Rathes von Jerusalem zu dem Könige, und klagten Menelaus wegen des Tempelraubes und anderer Gewaltthätigkeizten an, die er durch Lysimachus hatte verüben lassen. Nach der Untersuchung der Klage und der Vertheidigung ward zwar Menelaus für schuldig erkannt, aber doch losgesprochen, und dasür wurden die dren ganz unschuldigen Kläger hingerichtet. Dieß hatte Menelaus durch Ptolomäus Makron bewirkt, der, weil er, als Negyptischer Statthalter, dem Könige die Insel Cypern

treulos übergeben hatte, viel galt, und alles auswirken konnte. Die Strafe der Unschuldigen war aber selbst den Tyriern so anstößig, daß sie die Leichen auf ihre Rosten mit aller Ehre bestatten liessen, 2 Makk. 4, 43—50. 1 Makk. 3, 10. ff. In eben diesem Winter wird die Erscheinung gesetzt, welche 2 Makk. 5, 2. 3. erzählt wird.

Im Frubling 169 bor Chr., 142 ober 143 ber Gr. Beitrechnung, unternahm Antiochus ben zwenten Feldzug, und griff Megypten gu Baffer und gu Lande an. Er fcblig bas Megnptische Beer an ben Grangen, und nahm Pelufium weg. Diodor aus Sicilien XXVII. 77. und Josephus Urchaol. XII. 5, 2. erwähnen hier eine niedrige Lift , der fid Untiochus bedient hat , ohne zu fagen, worin fie bestanden fen, wenn es nicht bie Berftellung ift, daß er als Freund des Philometor tomme, wovon wir bald reden werden, vergl. Dan. 11, 23. Er hatte nach biefem Giege bas gange Mes anptifche Beer in die Pfanne hauen tonnen, aber er ritt felbft allenthalben berum, und that ber Buth feiner Soldaten Ginhalt, wodurch er fich die Gunft ber 2leguptier erwarb, Diodor aus Sieil. gragm. XXVI. 75. Daber ergab fich bann alles fremwillig, und er nahm mit wenig Bolt fast ohne Schwertstreich Mem= phis und gang Alegnyten ein, bis auf Alexandrien, 2 Matt. 5, 1. 1 Matt. 1, 17-18. Sieronymus Comment. in Dan. 11, 24, 25 - vergl. Dan. 11, 4500 300 300 300 3 22 , 25 , 40,

Da Spiphanes in Megypten vorrudte, fo gerieth ber Konig Ptolomans Philometor in feine Sande. Ber-

muthlich hat er sich fremwillig an ihn ergeben, ba er ohnehin, wenigstens in biefen Zeiten, gar fein Beld mar. und diefes ift auch daraus abzunehmen , daß Antiochus ihn nicht als Gefangenen, fondern als Ronig und als feinen Bluteverwandten behandelte, und mit ihm über eine Tafel fpeifte. Epiphanes gab fich fogar bas Anfe= ben, daß er bloß jum Beften des Ronigs Ptolomaus Philometor, um bas Reich fur ibn in Ordnung ju brin= gen ; gefommen fen. Philometor betrug fich bagegen fo, als ob er ton wirklich fur feinen Freund bielte, ob er es gleich nicht glaubte, zumahl ba er fab, daß Untiochus auf die Beute nirgends vergaß, und Megnpten allenthalben beraubte; Juffin XXXIV. 2. Diodor aus Sieil, Fragm. XXVI. 76. 1 Maff. 1, 19. Steronomus Comment. in Dan. 10, 25 - vergl. Dan. 311, 23, 24, 27, 42.

Mahrend die zwen Könige als Freunde einander zu hintergeben suchten, verbreitete sich in Palästina ein Gerücht von dem Tode des Antiochus Epiphanes, und nun kam Jason mit 1000 Mann von den Anmwonitern zurück, bemächtigte sich der Stadt Jerusalem, und kichtete unter denjenigen, welche ihm nicht geneigt waren, ein großes Plutbad au, indessen Menelaus sich in das Kasiell-Bion zurück gezogen hatte, Makk. 1., 20—25. 2 Makk. 5, 5—6. Die erste Nachricht, welche hiervon nach Aegupten zu Antiochus kam, vergrößerzte die Sache, als ob alle Juden in Ausstand wären, und sich über den vermeinten Todessall sehr freuten. Antiochus eilte nun aus Aegupten zurück, und nahm Jerusalem, wie Dieder aus Scicitien XXXIV. 1., der Versasser des II. Buches der Makk. 5, 11, und

Rosephus Rr. I. 1, 1. 2. u. VI. 10, 1. bezeugen, mit Gewalt ein. Dbgleich Josephus Urchaol. XII. 5, 2 von Lift redet, und fo fich felbft widerfpricht, fo ift boch eine Eroberung burch Gewalt fcon barum mabricheinlicher, meil Untiochus die Stadt plundern, 80,000 Menfchen, auch Weiber und Rinder niederhauen, 40,000 als Gefangene wegführen, und eben fo viele in die Stlaveren verkaufen ließ. Dieg alles mar aber noch nicht genug, er ging auch, unter ber Unfuhrung bes boben Driefters Menelaus mit Lafterworten in bas Beiligthum , lieft alles Gold und Gilber , ben goldenen Tifch , Altar und Leuchter famt allen golbenen Gefchir= ten wegnehmen; er burchsuchte, um ja nichts zurnct gu laffen . auch die unterirdifche Gewolber , und brachte auf diese Urt 1800 Talente Gold gusammen , fo er mit fich fortführte, i Matt. 1, 18- 28. vergl. Sach. 13, 8, 14, 1 - 2. Dierauf ließ er auf bem Altare ein Schwein opfern , ein Studt deffelben fieden , und mit der Brube ben gangen Tempel besprengen. Derni. Dan. 11, 28. Er fette bann Philippus, einen Phrygier, gum Statthalter von Indaa, Undronifus und Menelaus ernannte er zu Statthaltern über Samarien. und beftattigte Menelaus im boben Priefterthume, 2 Matt. 5, 11 - 23. Jason hatte fich vor der Unfunft bes Ronigs , gu Aretas, einem Furften oder Ronig der Araber nach Ammonitis geflüchtet, und nachdem er auch hier verbachtig wurde, fo floh er nach Megnpten, und tam am Ende ju ben Lacedamoniern , 2 Matt. 527-10.

Meil nun ber Konig von Aegupten Ptolomaus Phis lometor in ber Gewalt bes Konigs von Sprien Antio:

**%**I

dus Epiphanes mar, fo fetten bie Alexandriner feinen Bruder Ptolomaus Physion, b. i. ben Dickleibigen auf den Thron, welcher den Nahmen Lvergetes II. annahm, porphyrius bey Skaliger in Graec. Eusebiat. p. 60. 68. Polybius Legat. 81. Dief gab dem Untiochus Gelegenheit, 168 por Chr., und 143 oder 144 ber Griech. Beitrechnung, ben dritten Feldzug gu unternehmen , um dem Scheine nach , Prolomaus Phis Tometor gegen feinen Bruder gu unterftugen, in ber That aber, um Alegopten fich felbst ganglich gu unterwerfen. Er fcblug die Alexandriner ben Delufium gur See, und ruckte mit feiner Landarmee vor Alexandrien. Ptolomans Physton fchictre eine Gefandtichaft nach . Rom, um Unterfiubung oder Schut ju erhalten, und ließ indeffen mit Untiodus Epiphanes über ben Frieden unterhandeln, mogu fich die eben gegenwartigen Gefandten einiger fleinen Griechischen Staaten gebrauchen lieffen Livius XLIV. 19. Juffin XXXIV. 2. Polybius Legat. 81, 82. Der Bersuch mar fruchtlos, und eben fo scheiterte ein zwenter Bersuch burch bie Gefandten der Rhodier, Polybius Leg. 84. Da aber Antiochus fah, daß die Eroberung Alexandriens nicht leicht gu hoffen fen, fo ging er nach Memphis, übergab bas Reich , dem Scheine nach , bem Ronig Philometor , behielt fich aber Pelufium, den Schluffel des Landes bepor, legte eine farte Befatung in diefe Grangfeftung, und fehrte nach Antiochien gurud, Livius XLV. 11.

Die Absicht des Antiochus Spiphanes ben dem Vorbehalte von Relusium, konnte dem Ptolomaus Phistometor unmöglich entgeben, und er kam daher mit seinem Bruder Ptolomaus Physkon überein, daß sie

bende regieren, und fich bem Antiochus aus allen Rraf= ten widerseben wollten ; fie. lieffen daber Dliethtruppen aus Griechenland fommen, Dolpbine Legat. 89. Mun gog Untiochus die Larve ab, zeigte fich als Feind von benden Brudern , und bereitete fich zu dem vierten Feld= auge gegen Megnoten, Livius XLV. II. Er schickte 167 vor Chr., 144 oder 145 der Griechischen Beit= rechnung, feine Flotte nach Eppern, um fich diefer Infel zu verfichern , und zog mit feinem Rriegsheere gegen Megnpten, um bende Bruder zu unterdrucken, und bas gange land mit feinem Reiche zu vereinigen. Ben Rhinotolura begegnete ihm eine Gefandtichaft von Ptolomaus Philometor, fie murbe aber mit dem furgen Bescheide entlaffen, dag ihm nicht nur Cypern , sondern auch die gange Gegend von Pelufium auf immer mufte abgetretten werden, Livius XLV. 11. Da auf die= fen Bescheid an dem bestimmten Tage feine Untwort erfolg= te, fo rudte er an den Ruften durch das fteinige Urg= bien por, und nahm wieder alles weg bis auf Alexan= brien, gegen welches er endlich anruckte, um es zu belagern, Livius XLV. 12.

Als aber Antiodus zu Leusine, 4 Römische Meilen, oder  $\frac{1}{2}$  einer Deutschen Meile von Alexandrien war, begegneten ibm die Römischen Gesandten, Cajus Popillius Lanas, Cajus Decimius und Cajus. Hostilius, welche der Römische Rath auf die Gesandtschaft des Ptolomaus Physion an Antiochus abgefertigt hatte, mit dem Auftrage, das ganze Reich von Aegypten samt Expern in Rube zu lassen, oder einen Krieg von den Römern zu erwarten, Polybius Legat. (o. Antiochus kannte, von seinem 23 jährigen Ausenthalte in Kom

ber, den Popillius als feinen Freund, und reichte ihm, fo baid er ibn erblickte, freundschaftlich die Sand; allein ber Gefandte wollte feinen Freund Des Popillius erkennen, und überreichte bagegen die S brift des Ro= mifchen Rathes. Alls nun der Ronig erwiederte, er wolle die Sache mit feinen Rathen überlegen, fo jog. Popilling, die Banptperson ber Gefanotichaft, mit feinem Stabe in dem Sande, auf welchem fie ftanden, rings um den Ronig eine Linte, mit den Worten : Du mußt, ebe du aus diefem Accife trittir, eine Untwort geben, die ich dem Rathe beingen funn. Antiochus hieruber gang erstaunt, befann fich ein menig, und antwortete, er wolle thun, mas der Romi= fche Rath beschloffen bat. hierauf erft reichte Popillins bem Ronige als feinem Freunde Die Sand. Die Momer hatten fid fo eben burch ben Gleg über Perfeus, ben Ronig von Macedonien, burch welchen Macedonien gange lich erobert, und zu einer Romischen Proving geworden mar, febr furchterlich gemacht; baber maren die Ro= mifchen Gefandten, welche auf der Infel Delos geflif= fentlich den Ausgang des Macedonischen Rrieges abges wartet hatten, Livius XLIV. 29., fo übermuthig, und Antiochus dagegen fo biegfam, Livius XLIV. 14. 41 - 45. XLV. 10, 12. Polybius Legat. 92. Valerius Maximus VI. 4, 3. S. 315. Musg. Zweys bruden. Juftinus XXXIII. 1-2, u. XXXIV. 3. Dellejus Parereulus I. 10. Plutarch Apophtheym. 22. Diodor aus Sicil. Fragm. XXVI. 78 - 80. 86. Sieronymus Comment. in Dan. 11, 27. vergl. Dan. 11, 29 - 30.

Berfolgung und Aufstand der Juden 167 bis 166 vor Chr.

Da nun Untlodus Epiphanes mit Schanbe aus Megnyten gurudtam, fo fchicte er, gleichfam um fei= nem Unwillen über bieje Schmach Luft gu machen, eine Abtheilung feines Beeres von 22000 Maun , un= ter bem Befehle des Apollonius, welcher uber die Steu= ern gefett war, die Stadt Gerufalem gu verheeren. Er tam gerabe zwen Jahre nach ber letten Groberung und gewaltthatigen Behandlung ber Stadt burch Un= tiochus Epiphanes felbft, 167 por Chr., etwan im Juny an, und ichickte am erften Gabbath, ber eintratt, feine Mannschaft aus, mit dem Befehle, alles, mas fie antreffen , niederzuhauen , und Weiber und Rinder gu Stlaven zu machen. Dun floffen in allen Gaffen pon Berufalem Strome von Blut, die Baufer wurden ge= plundert, und die Stadtmauern niedergeriffen : bas Raftell auf bem Berge Bion aber wurde von den Da= terialien ber nad,ften Saufer, die niedergeriffen wurden, ftarter befeftigt , und mit einer guten Befatung ver= feben, welche Apolioning unter feinem Befehle behielt; und ba biejes Raftell wegen feiner Sohe auch ten Tem= pel beherrichte, fo war auch biefer in feiner Macht, baf bie Guben benfelben nicht besuchen konnten. Es horten baber im Juny 157 bor Chr. die taglichen Opfer auf; und felbst die Stadt Jerufalem mar leer bon Menschen , indem fich alles geflüchtet hatte , vergl. Gary. 1., 8. 14, 1-12, und Inn. 11, 30-31.

Josephus, welcher in diesem ganzen Zeitraume sehr nachläßig ist, läßt Archäol. XII. 5, 4. den König selbst diese Execution vornehmen, allein die Urkunden i Makk. 1, 29—40. und 2 Makk. 5, 24—27. sind ihm weit vorzuziehen, und machen von der Gegenwart des Königs keine Meldung.

hierauf erging eine konigliche Berordnung von Untiochien in alle Provingen, daß alle Inwohner bes gan= gen Reichs ben Lebenoffrafe die Gotter des Ronigs ver= ehren, und feine andere Religion, als die Religion des Ronigs haben follten, 1. Maft. 41 - 64. 2. Matt. 6. Josephus Urchaol. XII. 5. 4. Rrieg I. 1. 2. Sieronomus Comment. in Dan. 8. et. 9. Die Beis fonnten nach ihrer Denkungsart in der Befol= gung diefer Berordnung feine Schwierigfeit fublen. Bey ben Madejesnans oder Anhangern ber Lehre 30= roafters in Armenien und Perfien aber werden wir balb die Rolgen dieser Berordnung feben; vermuthlich bezieht fich auch die Tradition diefer Feuerverehrer, daß ihre Bucher von Alexander fenn vertilgt worden, nicht auf Alexander, fondern auf diese Befehle des Untiochns Epi= phanes, nach welchen ihre bh. Bucher gewiß eben fo wie die bh. Bucher der Juden mighandelt murden, nur werden fie in Medien und Baftrien, wo Epiphanes nichts zu befohlen hatte, unangetaftet geblieben fenn. Die Samariter, welche unter Alexander Juden fenn wollten, bewiesen nun dem Ronige in einem Briefe, daß fie Bidonier fenn, und erbothen fich, ihren Tempel auf bem Berge Garifim bem Griechischen Jupiter gu weihen, 1. Matt. 3. 10. Josephus Archaol. XII. 5. 5. Tacitus Hift. V. 8. Auch viele Juden unterwar= fen fich dem Befehle aus Furcht ber Strafe, und ein

großer Theil, der vhnehin schon Griechisch gesinnet war, ergriff gern diese Gelegenheit, sich vollends zu erklären, und ging zu den Sprern über; der bessere Theil der Nation aber entstoh, und hielt sich verborgen, 1. Makk. 1, 52. 53. 6, 21. 27. Iosephus Archäol. XII. 5, 4.—vergl. Dan. 11, 32.

Alls Athenans, ein betagter Mann, welcher bie Sendung erhalten hatte, die Juden in der Griechischen Religion zu unterrichten und zu leiten, nach Jerufalem fam , fo weihte er den Tempel dem Jupiter Dlympius ein , und erbaute auf bem Altare einen andern fleinern Altar, auf welchem nun die Opfer der neuen Gottheit gebracht murden, 1 Matt. 1, 44. - 64 2 Matt. 6, 1 - 9. Diefer neue Altar, von einem Bermufter er= bauet, ift bas Bdedugua eenuwsews, Greuel der Der= wustung, שקין משמם ubscheulichkeit eines Der= wuffers, Dan. 11, 31 - 32., wozu fich bas Wort bauen weit beffer fchicket als zur Aufftellung bes Bildes bes olympischen Jupiter, den andre unter bem erwähnten Ausdrucke verfteben, welches nicht nur gegen Josephus 2lrchaol. XII. 5, 4., fondern auch felbst gegen : Matt. 1, 59. streitet, wo ein βωμος auf dem Sugiagneior bor= Fommt. Darum ift aber doch nicht zu laugnen, daß auch ein GoBenbild bes Jupiter aufgestellt worden , indem es die heldnische Religion fo mit fich brachte. Dieses geschah am 15. des Mondes Riblev (December), und die heid: nischen Opfer fingen ben 25. eben biefes Mondes, an, 1 Matt. 1, 54. 59. 4, 54. 2 Matt. 10, 5. Der Tempel der Samariter auf Garifim wurde von Athes naus, Jupiter bem Befchuber ber Fremden eingeweihet, weil die Samariter fich fur Fremde im Lande ausgege-Jahn's Urch, II. Th. I. B.

ben hatten, 2 Maff. 6, 2. Tofephus Urchaol, XII. 5 . 5. Mun waren die Beschneibung , die Gabbathofener und bie gange Bevbachtung bes Gefettes todesmurdige Berbrechen , und die Abschriften bes Gefetes murben allenthalben weggenommen, entstellet, zerschnitten und berbrannt. Dafur murden in allen Stadten Saine ange= legt, und Gobenaltare errichtet, auf welchen bie Inmobner monathlich an bem Geburtetage bes Ronigs opfern, und Schweinfleisch genieffen mußten Un bem Refte bes Bachus muften fie insgesamt mit Ephen befrangt, Pro= ceffionen halten, 2 Mat . 6, 7. 1 Matt. (1, 47. Diejenigen, die fich weigerten, dem Befehle bes Ro= nige nachzutommen, wurden ohne Rachficht gur Strafe gezogen. Ju Gerufalem wurden unter andern gwen Krauen mit ihren Rindern auf den Urmen, weil fie fels. bige beschnitten hatten, von der Binne des Tempels über die hohe Mauer gegen Guben in bas tiefe Thal hinab= gestürzt, 1 Matt. 1, 60 - 63. 2 Mattab. 6, 10. Jojeph. Ar baol. XII. 5, 4. Es wurden in alle Stade te Sauptleute mit Coldaten gefandt, um den Befehl bes Ronigs mit Gewalt in Ausübung zu bringen.

So schlimme Zeiten hatten die Hebraer noch nie erlebt, sie waren aber jekt auch in ihrer Religion so befestigt, daß sie allen Drohungen und Martern wisderstehen konnten, wie wir bold sehen werden. Denn als Apelles, ein königlicher Offizier, in diesem Geschäfte nach Modeim, Dryffy, eine Stadt von Ferusalem in Westen, nicht gar weit vom Meere, kam, und unter den Inwohnern zuerst den ansehnlichsten, Matthathias, der ein Sohn Jochanans, Enkel Simons und Urenkel Hasmons, aus der 4ten Priesterklasse Fojarib i Chr. 24, 6, war, mit ansehnlichen Verheissungen aussorbers

te, bem Befehle des Königs gemäß, dem Abgotte zn opfern, so lehnte er mit lauter Stimme, damit es alle umstehende Juden hören könnten, auf eine edle und unserschrockene Art den Antrag ab, und machte nicht nur den ersten Juden, welcher herzutratt, um zu opfern, als einen Empörer gegen Jehova nach dem Gesetze Mosis nieder, sondern vergriff sich im Eiser auch gegen den Offizier und sein Gefolge, und tödtete sie durch die Beyhilfe seiner Sohne und einiger andern, die ben diesem Anblicke kühner wurden. Hierauf ermunterte er alle Gutzgesunte, ihm zu solgen, und flüchtete sich in die Wüsse fle Juda, wo sich bald viele andere flandhafte Juden zu ihm sammelten, 1 Makt. 2, 1 — 30. Josephus Urchäol. XII. 6, 1 — 2. vergl. Dan. 11, 32.

Diefe gutgefinnten Ifraeliten bingen aber ichon gu fehr an bem Buchftaben bes Gefetes, ohne ben Geift beffelben zu faffen, und gingen auch hierinfalls immer weiter, um fich von ben lodern gracifirenben Juben gu unterscheiben. Gie verstanden daher das Gefet bon der Ruhe am fiebenten Tage fo buchftablich , daß fie es fur unerlaubt hielten, am Gabbath, auch nur um fein Leben zu vertheibigen, die Maffen gu ergreiffen. So lieffen fich ben 1000 Mann, die fich in einer Soble nicht weit von Jerujalem verborgen hielten, von dem Statthalter Philippus bem Phrygier, an einem Sabs bath ohne Gegenwehre niedermachen, 1 Maff. 2, 31 -38. 2 Mart. 6, 11. Diefe traurige Begebenheit off: nete aber bod bem Matthatias und ben Seinigen die Augen über biefen Difverftand bes Gefetes, und fie wurden einig, den Feind gwar am Sabbath nicht ans jugreiffen, aber boch ben Angriffen ohne Bebenten gu

120 9. 95. Verfolgung und Aufft. ber Juben 167 bis 166 bor Effe.

widerstehen, 1 Matt. 2, 39 - 41. Joseph Archaol. XII. 6, 2.

Es scheint, daß Antiodyns, als er von der Widere fetilichkeit der Juden horte, 166 vor Chr. selbst nach Judan fam, da dann jener ehrwardige Greis Cleasar und jene gottesfürchtige Mutter mit ihren sieben Sohnen gemartert wurden, wie das lite Buch der Maktabaer 6 und 7 R. und Joseph. v. den Makt. S. 3 — 14 erzählem

Indeffen verfammelten fich immer mehrere gu Dat= thathias, nicht nur Undaer ober Chafidaer, welche mehr thun wollten, als im Gesetze vorgeschrieben war, fon= bern auch Badbifder, bie fich bloß an das geschtiebene Gefetz hielten. Gie waren insgesamt fest entschloffen, fur ihre Religion alles zu magen, und ihre Zahl warb bald fo groß, daß fie ein tleines heer ausmachten, 1 Matt. 2, 42 - 44. Matthathias brach mit diefen ents Schloffenen Leuten aus feinen Ginoden hervor, burchzog Die Judifchen Stadte, rief die G Benaltare nieber, ließ die Anaben beschneiden, todtere sowohl die abtrus nigen Juben, ale die foniglichen Beamten, nahm bie Abschriften bes Gelebes, welche die Beiden weggenoms men hatten, und that überhanpt bem Keinde machtigen Albbruch, 1 Meff. 2, 44 - 48. Joseph Urchaol. XII. 6, 2 vergl. Dan. 11, 34. Aber er ftarb auf biefen Bugen 166 vor Chr. , nachdem er Judas, feinen brittgebohrnen und tapferften Cohn, welcher von feinen Heldenthaten den Zunahmen ach fämmerer erhalten bat, jum heerführer ernannt, und feinen zwentgebohr= wen Sohn Simon , als den klügsten , mit dem 995. Berfolgung und Mufft. der Juden. 167 bis 166 bor Ehr. 420

Bennahmen Thaffi, myn er wächst, ihm zu seinem Mathe bestimmt hatte, 1 Makk. 2, 49. 70. Josephus Urchaol. XII. 6, 3 — 4.

Um diefe Beit gab Antiochus Epiphanes ju Ehren Des Dinmpifchen Jupiter prachtige Rampffpiele zu Dapho ne, wogn er viele Fremde eingeladen hatte, und große Summen verschwendete. Er beging aber baben auch folde Thorheiten, daß viele Gafte aus Miffallen fich entfernten. Er ritt auf einem elenben Dferbe neben bem fenerlichen Bug ber, befahl einigen fortzugeben, andern fteben zu bleiben, und noch andere ftellte er nach feinem Gutbefinden , fo daß biejenigen , bie ihn, fonft nicht gekannt batten, ibn ohne bas Diabem, gewiß nicht fur den Ronig gehalten haben murden, weil er im auferlis den nicht einmahl einem mittelmäßigen Stlaven abnlich fah Ben bem Gaftmable tratt er felbft an die Thur, führte einige ber Ankommenden binein , bieg andere fich legen, ober ftellte die Diener, welche die Speisen auftrugen, in Ordnung. Diefem gemaß ging er bann balb ju diefem bald ju jenem Gafte; bald fette er fich, bald legte er fich zur Geite bin. Che man fiche verfah, marf er ben Biffen ober ben Becher aus ber Sand, fprang auf, ging ba und borthin, und lief um die gan= ge Tafel herum, indem er die ihm gugetruntenen Becher ftebend annahm, und mit ben Dufifanten icherzte. Rachdem bas Gaffmahl bis fpat in die Racht gedauert hatte, und die meiften fich icon wegbegeben hatten, fo ließ er fich von ben Schauspielern , in ein Inch gehullt , beraustragen, und auf die Erde niederlegen. Mann bann die Mufit ihn bagu aufforderte, fo fprang er mit einmahl nadt auf, und tangte ichergend mit ben Schau422 \$. 96. Formlicher Rrieg b. Jub. geg. die Sprer 165 bis 163

spielern die lächerlichsten und possierlichsten Tange. Po-Lybius bey Uthenaus V. 4. S. 194. f. X. 12. S. 438. f. Diodor aus Sieil. Fragm. XXXI. 7 — 9. vergl. Dan. 11, 21, 38. 39.

Während daß diese Poffen zu Daphne vorgingen, fuhr Judas nach dem Beyspiele seines Vaters fort, mit seinen Leuten die Judischen Städte von Göhendienern zu reinigen, und sing schon an. Städte zu befestigen, und sie mit Besahung zu versehen. Er schlug nicht nur Apollonius den Statthalter von Samarien, welcher mit seinem Heere herangezogen war, sondern auch Seron den Unterstatthalter von Solesprien unter Ptolomäus. Makron, welcher mit seiner ganzen Macht bis an die Anhöhe ben Bethhoron vorgerückt war, 1 Makt. 3, 1—26. 2 Makt. 8, 1—7. Josephus Urchäol XII. 7, 1. Durch diese Gesechte wurden die Leute des Juda zum Kriege gewöhnt, faßten mehr Muth, und erhielten von den gesallenen Feinden bessere Wassen.

### 8. 96.

Förmlicher Krieg ber Juben gegen bie Sprer 165 bis 163.

Als Antiochus von diesen Siegen der Juden Nacheicht erhielt, so beschloß er, die Nation ganzlich zu vertilgen, und ihrem Lande audere Inwohner zu geben,
1 Matt. 3, 27, 28. Josephus Urchaol. XII. 7,
2 — vergl. Dan. 11, 39. Da er aber seine Schähe
auf die Kampsspiele und Geschenke verschwendet hatte,
so hielt es schwer, ein großes Heer aufzubringen, zus
mahl da eben Nachrichten einliefen, daß Artaxias, der

ginebare Ronig von Armenien , und auch Perfien teine Abgaben mehr bezahle; bieß maren die Fruchte feines Religionszwanges, welchen fich bie Dabejesnans nicht gefallen laffen tonnten , 1 Matt 3, 9-31. vergl. Dan. rt , 44. Er mußte nun das Seer, welches er aufammen brachte, burch bie Theilung ichmachen. Gine Abtheilung fchickte er unter bem Befehle bes Lyfias . ber bon toniglichen Geblute berftammte, nach Judaa; mit der andern aber jog er felbft 165 por Chr., nach= bem er Lyfias jum Reichsvermalter bieffeits bes Gu= phiats gemacht, und ibm feinen 7 jahrigen Pringen übergeben hatte, nach Armenien, übermand ben Artagias, und ging bann mit feinem Beere nach Perfien , 1 Maff. 3. 31 - 36. Josephus Urchaol. XII. 7. 2. Porphyrius bey Sieronymus Comment. in Dan. 11, 44. Uppian in Syriac, XLVI. 80. vergl. Dan. 41 , 44 - 45.

Nachdem Philippus, Stattbalter von Judaa, wies berholte Berichte von den Fortschritten des Judas an Ptolomäus Makron, den Stattbalter von Eblesprien, und dieser wieder an Lysias geschickt hatte, 2 Makk. 5, 22, 8, 8. . . ; so kam endich eine Armee von 40,000 Mann zu Fuß, und 7000 zu Pferde, veryl. Sachar. 10, 5. Mit der Hälfte zog Nikanor voraus, welcher von Gorgias, einem erfahrnen Arieger, begleitet wurde, mit der andetn Hälfte stieß Ptolomäus Makron, der Beschlöhaber des ganzen Heeres, ben Emmaus zu Nikanor, wo sich noch viele Sprer und Philister anwerden liessen, auch über tausend-Kauskente eintraffen, um die Juden, die besiegt oder gefangen würden, zu kausen, wie denn die Sklavenhändier damabls, nach dem Bes

richte des Polybins III. 83. überhaupt den Ariegszügen ju folgen pflegten, 1 Matt. 3, 38 - 41. 2 Mott. 8,9-11. Josephus Urchaol. XII. 7, 3. Judas hatte bagegen nur 6000 Mann, welche er, nachdem fie fich zu Migpha Gott empfohlen hatten, in bren Abs theilungen schied. Diese geringe Bahl fcmolz aber noch mehr, als er, nach dem Gefete Mofis, die Frenheiten bom Rriegedienfte verfundigen lief, indem viele, burch die Menge ber Reinde geschreckt, entliefen, und es scheint, baff nur 3000 Mann übrig blieben, 1 matt. 3, 42-60. 2 Matt. 8, 12. 113. 21-22, Josephus Urchaol. XII. 7, 2. Deffen ungeachtet war Judas, im Bertrauen auf Gottes Bilfe, bereit, ben Beind am folgenden Tage anzugreiffen, als er eben erfuhr, daß Gorgias mit 5000 zu fuß und 1000 zu Pferde, ihn in der Racht überfallen wolle. Judas ergriff diefe Gelegenheit, verließ Abends fein Lager, und überfiel in der Macht bas Lager der Gyrer, mo, meit man einen Uiberfall gar nicht erwartete, fogleich alles in Unordnung gerieth, und mit Burucklaffung bes gang gen Lagers die Alucht ergriff. Es wurden 3000 nieber: gemacht, und viele, auch Gilavenhandler, gefangen. 216 Gorgias frube Morgens pon feinem vergeblichen Buge gurudtam, und bas Gprifche Lager in Klammen fabe, fo nahmen auch feine Golbaten Die Alucht, und die Juden fetten nun den Gluchtigen erft recht eifrig nach , daß die Bahl der Getodteten auf 9000 flieg, und noch welt mehr bermundet murben. Diffanor entfloh in Stlavenfleidern nach Antiochien, und befannte, daß den Juden ein machtiger Gott bens ftebe. Die Juden fanden in dem Lager der Syrer noch wiel Gold und Gilber, und bielten ein Dantfeft fur §. 96. Förmlicher Rrieg b. Jud. geg. die Sprer 165 bis 163. 425

biesen herrlichen Sieg, 1 Maff. 4, 1—26. 2 Maff. 8, 16—29. 34—36. Josephus Urchaol. XII. 7, 4. — Veryl. Sachar. 9, 10, 12.

Herfon ein Heer von 60,000 Mann zu Fuß, und 5000 zu Pferde, nach Joumaa, und brach von da nach Judaa ein. Da er aber die Gränzfestung Bethzur, die von Ferusalem in Westsüden lag, belagerte, so wurde er von Judas mit 10,000 in die Flucht geschlagen, und ließ 5000 Todte zurück, veryl. Sach. 10,5. Diese Heldenthat des Judas machte die Soldaten des Lysias so muthlos, daß er nach Antiochien zurückhehrte, und zu einem nenen Feldzuge Werbungen im Auslande ausstellte, 1 Makt. 4, 25—35. Josephus Archaol. XII. 7,5. Rrieg K. 1,5.

Da Judas durch diesen Sieg Herr im Lande blieb, so wurde man einig, nach Ferusalem zu ziehen, und den Tempel, welcher nun schou ganz verödet war, herzustellen und zu reinigen. Es wurden neue Geräthschaften zum Dienste des Tempels versertigt, und der Altar ward ganz neu erbauet. Die Opfer füngen den 25 des Mondes Kislev (Dezember), also an eben demselben Tage, an welchem vor 3 Jahren 167 vor Ehr., der Tempel dem olympischen Jupiter war geweihet worden, wieder an, und es waren nun 3 und ein halbes Jahr verslossen, daß die Stadt, 167 vor Ehr im Juny, war verwüstet worden, 1 Wakk. 1, 59. 4, 54. — vergl. Sachar. 6, 13—15. 8, 3. Das neue Einweihungssfest wurde, mit innigster Dankbarkeit für die Siege, durch acht Tage sehr stöhlich begangen, und es ward

426 9. 36. Formlicher Rrieg b. Jud. geg. bie Sprer 165 bie 163.

beschlossen, dieses Fest zum Anderken jährlich zu seyern, 1 Makk. 4. 36—59. 2 Makk. 10., 1—7. Iosephus Archaol. XII. 7.6—7. u. Krieg I. 1.
4. vergl. Joh. 10., 22.

Die Frende der Juden über den wieder hergestellsten Gottesdienst wurde aber noch oft gesidret, indem die Feinde in dem Kastell auf dem Berge Zion, bes sonders die abtrünnigen Juden, die sich bew denselben befanden, oft Ausfälle machten, und die, zu dem Tempel wallfahrtenden Juden tödteten, 1 Makk. 1°, 36.
37. Da Judas nicht so viel Mannschaft entbebren konnte, um das Kastell bloquirt zu halten, so befestigte er den Ismpel, gab ihm eine hohe starke Mauer mit Thürmen, vern! Sach. 6, 13—15., und legte eine hinreichende Besatzung hinein, um die Wallsahrter gegen die Syrische Besatzung des Kastells zu schützen. Während bessen ließ er zugleich die Gränzsestung Bethe zur in guten Stand setzen, 1 Makk. 4, 60—61. In sephus Urchäol. XII. 7, 7.

Mit diesem Glude ber Juden maxen die benachbarten Bolter, welche in dieser Nation nun nicht nur Feinde ihrer Götter, sondern auch noch Feinde des Ronigs erblickten, schlecht zufrieden, und singen daher Feindseligkeisen gegen biejenigen an, welche in ihre Macht geriethen, 1 Makk. 5, 1. Die Joumaer indsbesondere, welche den südlichen Theil von Judaa bea saffen, und die Bajjaniten, vermuthlich ein Stamm von Arabern, lauerten den Juden auf den Straffen auf, und tödteten alle, deren sie habhaft wurden. Judas unternahm daher einen Feldzug gegen diesen Feinde, Aberwand sie, und steckte ihre Thurmer in Brand, to Makk. 5, 3—5. Dieß ist eben der Feldzug, welscher 2 Makk. 10, 15—23. aussührlicher beschrieben wird. Er griff dann die eben so feindlich gesinnten Ammoniter an, deren Ansührer Timotheus war; er schlug sie samt ihrem Gehilsen Bachides, und eroberte die ganze Gegend um Jaeser, t Makk. 5, 6—8. 2 Makk. 8, 30—33. Die Schlacht 2 Makk 10, 24—38., nach welcher die Juden Gasara erobert, und Timotheus getödtet haben, ist eines von den mehrern Tressen, die nach 1 Makk. 5, 7, zwischen Judas und Timotheus vorgefallen sind.

Da die Benden jenfeits bes Jordan in biefen Ries berlagen unter der Unfuhrung bes Timotheus viele Freunde und Bermanbte verloren hatten, fo machten fie fich uber die Juden , welche in ihren Gegenden wohnten , erichlugen fie , plunderten ihre Guter , und machten ihre Beiber und Rinder ju Ellaven. Im Lans be Tob war bem Blutbabe fein einziger Jude entron= nen, aus andern Gegenden aber hatten fich wiele in Die Festung Dathema gefluchtet, wo fie bann unter ber Unführung eines andern Timotheus belagert wurden , 1 Matt. 5, 9-13. Bu eben ber Beit wurden auch Die Juwohner von Ptolomais, Thrus, Bibon und ans bern Statten jener Gegenden einig, die Juden in Gas lilaa zu vertilgen, 1 Maff. 5, 13 - 14. Die Syris iden Statthalter, wenn fie ja diefe Auftritte nicht felbft veranftaltet haben, begunftigten fie, indem alles gu ber, bon bem Ronige beschloffenen Bertilgung ber Juden bentrug.

Auf die Rachricht von der Roth der Juden in Silead und in Galilaa, ichicte Judas feinen Bruber Simon Thaffi mit coo auserlefener Truppen nach Galilaa, welcher die Feinde in mehrern Treffen fchling, und bernach die Juden biefer Gegenden mit Weib und Rind nach Judaa fuhrte, weil er ihnen in Galilaa auf bie Bufunft nie Sicherheit verfprechen founte, 1 Matt. 5. 21 - 23. pergl. Sachar. 10, 6 - 10, Judas felbft aber jog in Begleitung feines jungften Bruders, Jonathan Apphus, wit 3000 Mann nach Gie lead. Rach dren Tagrafen jenfeits bes Jordan erhielt er burch die freundschaftlich gefinnten Rabathaer , nabere Alustunft bon ber Lage der Sachen; er borte, baf in mohrern Grabten bie Juden gefangen gehalten werben, und er griff baber auch biefe Stadte an. 1 Maff. 5. 24 - 25. very . 2 Matt. 12, 10 - 12. Bogra über= fiel er unverfebens, und fectte es in Brand. Er marfdirte hierauf die gange Racht, und fiel frube Morgens ben Belagerern von Dathema in Rucken; fie ges riethen bierauf in Unordnung , und ergriffen bie Flucht , wo die nachsehenden Juden 7000 Mann niedermachten. Judas nahm hierauf Migpha, Rafphor, Maked, Bo= gor und andere Stadte mit Gewalt ein, tobtete alles mannliche, gab die Saufer ber Plunderung preis, und ftedte fie in Brand, 1 Matt. 5, 24 - 36. Bu biefen Unternehmungen gehort auch bie Eroberung ber Stadt Rafpis, 2 Maff. 12, 13 - 16.; diefe Stadt Rafpis ift aber allem Unfeben nach mit ber erft ermabnten Stadt Rafphor einerlen. Run Pam Timotheus mit els nem gablreichen Deere, aber die Juden fchlugen auch Diese Reinde, eroberten bann Rarnein oder Rarnion, und verbrannten die Stadt famt bem Tenwel ber Atam

gatis, 1 Matt. 5, 37 — 44. Diefes ift ohne Zweifel eben diefelbe Gefdichte, welche 2 Matt. 12, 17-31. anofuhrlicher beidnieben ift. - Die Feinde waren nun gwar gedemuthiget , aber die Juden in diefen Wegenden wurden boch bald neuen Seindfeligkeiten ausgefett gewefen feyn; Judas führte' fie alfo insgefamt mit Beib und Rind nach Juban, wodurch ber hauptfit der Da= tion mehr bevolfert, und die Rraft mehr concentrirt wurde, Dergl. Sachar, 10, 6-10. Auf bem Rude marfche wurde noch bie Stadt Ephron, welche ben Durchzug verweigerte, erobert. Judas fam bann bep Bethichan oder Scothopolis uber ben Jordan, banfte biefer Stadt fur die gute Behandlung ber Juden , die in derfelben wohnten, und langte gludlich in Jerufalem an, 1 Matt. 5, 45 - 54. perul. 2 Matt. 12, 29 - 31.

In Judan hatten indeffen Joseph und Afaria, welche Judas als Befehlshaber zu Ferusalem zuruck geslassen hatte, gegen den ausdrücklichen Befehl, sich ruhig zu halten, und nichts zu unternehmen, doch einen Bersuch auf Jamnia gemacht, waren aber von dem Sprischen Statthalter Gorgias mit einem beträchtslichen Berluft geschlagen worden, i Makk. 5,55 — 63.

Vermuthlich war es um diese Niederlage zu rächen, daß Judas, nachdem er von den Jdumäern. Hebron samt der ganzen Gegend erobert hatte, in das Land der Philister einstel, und ob er gleich einigen Nachtheil erlitt, doch die Stadt Azotus oder Aschdod wegnahm, 1 Makk. 5, 65—68. Im 2 Makk. 12, 32—45. wird diese Unternehmung wirklich als ein Feldzug gegen

430 S. 96. Formlicher Arieg b. Jub. geg, bie Sprer 165 bis 163.

Gorgias vorgestellt, welcher den Joseph und Afaria geschlagen hatte.

Die Radrichten von ben Nieberlagen ber Sprifden heere, und von bem Glude ber Judijchen Waffen er: bielt Untiochus Epiphanes in Elymais, und ba er hier eben burch einen Aufftand bes Bolles von ber Beraubung des berühmten Tempels, ben welchem fein Bater Untiochus der Große bas Leben verloren, verhindert worden, fo empfant er um fo viel mehr Berdruff, 1 Matt. 6; 1 - 4. 2 Matt. 9, 1 - 2. Polybius in Excerpt. Valesii de virt. et vit. XXXI. gleich im Unfang. Uppian in Syriac XLVI. 80. Josephus 2frd. XII. 9, 1. Er ging jurud mit bem Entschluffe, alles, aufzühleten, um die Suben gn bertilgen, er fiel aber auf ber Reife in eine Rrantheit, in welcher er große Schmerzen und eine bittere Gemiffensangft wegen feiner Tempelrauberenen ausstand, und endlich gu Taba in Varatatene, an ben Grangen bon Perfien und Babylouien, nachdem er 11 Jahr regiert hatte, feinen Geift aufgab, 163 por Chr., 147 ober 148 ber Griechischen Zeitrechnung. Dungen finden fich noch von ihm mit der Griechischen Mera 147, gröblich Annal. Syr. p. 38. et Tab. VI. VII. 1 Matt. 6, 4.6-16. 2 Matt. 9, 5-30. Josephus Urch. XII. 9, 1. Polybius Excerpt. Valetii de virtut. et vitiis XXXI. pleich im Unfang S. 111. des III. Bandes edit, Vindob. 21ppian in Syriac. XLVI. 80.

Die Geschichte bes Untiochus Spiphanes ift febr untollftandig; benn was Rallinifus Sutoritus, Diobor aus Sicil., Hieronymus der Geschichtschreiber, Polybius, Posidonius, Claubius Thron und Andronifus Alppius von biefen Beiten aufgezeichnet haben, ift verloren bis auf wenige Uibers bleibfel, die wir noch baju nur aus ber zwepten und britten Sanb haben. Was Porphyrius im 3ten Jahrhunderte aus biefen Schriften ausgezogen , und in ben 15 Buden gegen bie Chriffen , befondere in bem taten Buche , wo er Doniel banbelt, angeführt bat, um bie Uibereinftimmung ber Gefchichte mit Dantel ju jeigen , und ju beweifen, bas Buch Daniel fen erft nach ber Gefchichte ge= fdrieben worben, ift bis auf die Fragmente, welche Sietonumus Comment, in Dan, anführt , gleichfalls verlo. ren. Much bie Biicher bes Apollinarius, Gufebius und Methobius gegen Porphyrius find ju Grunde gegangen , bis auf einige Stude, welche Johannes Damascenus und Micetas aufbewahrt haben. Der Berluft bes Upollinarius ift befonde s au bedauern , weil er , wie Philostorgius VIII. 14. fagt, ein febr genauer Forfcher gewefen fenn foll-Batten wir alle biefe Edriften ober wenigstens bie 15 Bucher bes gelehrten Dorobprius übrig, fo murbe uns Daniel noch beutlicher werben; benn hieronymus Praef. Comment, in Dan. fcbreibt bon blefem Graner bes Daniel : cujus impugnatio testimonium veritatis est, tanta enim dictorum fides fuit, ut propheta incredulis hominibus non videretur futura dixisse, ed narraffe praegerita.

## \$. 97.

# Antiochus V. Eupator. 164 — 163 vor Chr.

Antiochus Epiphanes hatte seinen Tischfreund Phis Tippus zum Reichsverweser und Vormund seines Sohnes Unciochus, der erst 9 Jahr alt war, ernannt, und ihm die Reichsinfignien übergeben; allein da Lysias, der dem jungen König mit dem Beynahmen Eupacor

in seiner Gewalt hatte, von seinem hohen Posten nicht weichen wollte, so floh Philippus nach Aegypten, um Unterstützung zu suchen, und nachdem er sah, daß hier die zwey uneinigen Brüder selbst einen britten zum Schiedbrichter bedürften, so ging er nach Persien, woher wir ihn im Verfolge mit einem Kriegsheere werden zurücksommen sehen, Uppian in Syriac XLVI. 80—85. Eusedius in der Ehronik i Wakt. 6,17.

2 Makt. 9, 26. 29. 10, 10. 11. Ioseph Urchäol. XII. 9, 1.

Much Demetrius, der Sohn bes Geleufus Philopator, ber als Geiffel an die Stelle des Antiochus Epiphanes nach Rom mar geschickt worden, und nun 23 Jahr alt war, machte auf die Nachricht von dem Tobe bes Antiochus Epiphanes Bewegungen, und fuchte in fein vaterliches Reich eingesett zu werben. Da aber ber hochweise Senat es fur die Romer vor= theilhafter fand, daß ein unmundiges Rind auf dem Throne von Gyrien fige , als der fluge Demetrius, fo schling er das Gesuch ab, und schickte En. Octavius, Sp. Lucretius und L. Aurelius als Gefandte nach Sys rien, um Untiochus Eupator auf den Thron gu beftat= tigen, und jest erft alles nach den Friedenspunkten, bie Antiochus ber Große hatte annehmen muffen , ein= gurichten, Polybins Leg. 107. Juffin XXXIV. 3. Appian in Syriac, XLVI. 80 - 95.

Bas die Juden betrifft, so wnrden sie zwax nach bem Tode des Antiochus Spiphanes, von Ptolomaus Matron dem Statthalter von Colesprien, freundschaft- lich behandelt, allein dieses nutte wenig, und dauerte

auch nicht lange; benn ba blefer Mann, ber vormahls, als Megyptifcher Statthalter , Die Infel Eppern treulos bem Untiochus Epiphanes übergeben batte, nun bott allen als ein Berrather verachtet murbe, fo nahm er fich felbft burch Gift das Leben, 2 Matt. 10, 12-13. Bald darauf 103 vor Chr., kam Lysias mit 80,000 Mann gu Ruf, vieler Reiteren und 80 Glephanten nach Judaa , und belagerte Bethjur; mard aber bon Judas mit einem Berlufte bon 11000 gu Bug und 1600 gu-Pferbe geschlagen, und fein ganges Beer murbe ger= freuet, veral. Sachar. 10, 5. Lyfias mertte nun daß alle Bemuhungen gegen biefe Selben vergeblich waren, und machte mit ihnen auf billige Bedingungen Frieden , wogu die Romlichen Gesaudren R. Memmius und I. Manlius vieles bengetragen haben, 2 Maff. 11, 1 - 38. · 100 01

Aber Die Sprifche Befatung, welche noch immer in bem Raftell Afra auf bem Berge Bion blieb , machte den Juden noch immerfort viele Ungelegenheiten. Jadas nahm baber eine formliche Belagerung vor, um bas Schloß, wo moglich, ju erobern. Allein einige von ben abtrunnigen Juden, welche ben ber Sprifchen Befatung im Raftell maren, und ben der Eroberung feinen Pardon gu hoffen hatten , magten fich aus der Feftung , und tamen gludlich nach Antiochien , wo fie Lyfias und den Ronig zu einem neuen Rriege zu bewegen mußten. Das Rriegeheer, das 163 por Chr. anrudte, bestand aus 100,000 Mann zu Buß, 20,000 zu Pferde, 32 Gles phanten und 300 Sichelmagen, mirtlich eine fehr große Macht fur jene Beiten, wo wegen ber Sobe des Gol= des fonft taum über 80,000 Diann unterhalten merden Jahn's Urch. II. Ch. I. B. Œ e

fonnten. Die Juden konnten auch gegen diese allzugroße Uibermacht nicht bestehen. Judas übersiel sie zwar in einer Nacht, da sie Bethzur belagerten, und machte, ehe man wußte, wer im Lager angekommen sen, bis 4000 Mann nieder, zog sich auch ben anbrechenden Tage glücklich zurück; da es aber am Morgen zur Schlacht kam, so mußte sich Judas, um nicht von den zahlreichen Feinden überslügelt zu werden, nach Jerusalem zurückziehen, weldes er auch in guter Ordnung bewerkstelligte. Er hatte aber in diesem Tressen seinen tapfern jüngern Bruder Eleazar Auran, port verloren, der in der Aussührung einer besondern Heisdenthat geblieben war, 1 Mas. 6, 19 – 51. 2 Makk.

Mun geriethen Die Juden in Die miflichften Umftanbe. Bethaur mußte fich ergeben, und Jerufalem wurde belagert , und auf das außerfte gebracht. Alle bisher durch fo vieles Blut erfochtenen Dortheile fchienen auf immer verloren ju fenn, als jum Glude ber Belagerten , Lyfias die Rachricht erhielt , daß Philippus, ber bon Untiodjus Epiphanes ernannte Reledvermefer, mit einer Armee aus Medien und Perfien angefommen, und die Refibengfiadt Untiochien meggenommen bat, wodurch Luffas genothigt mar, mit den Juden Frieden gn machen. Er geftand ihnen zwar alles zu, was fie forderten, als er aber hierauf in die Stadt eingelaffen wurde , fo ließ er gegen ben beschwornen Bertrag , die Stadtmauer nieberreiffen, und ging nach Eprien gurud, wo er mit feinem fiegreichen Beere ben Philippud fehr bald veririeb , 1 Maff. 6, 48 - 65. 2 Matt. 13 , 8 - 23. Josephus Ar gaol. XII. 5, 6, 7. Dienelaus

ber abtrunnige hohe Priefter, ber ben Ronig in biefem Feldzuge gegen bie Juden begleitet hatte, murbe nun ben dem Ronige, ale ber erfte Urheber aller biefer uns gludlichen Rriege gegen bie Juden , angegeben , und auf toniglichen Befehl zu Berda im Afchthurmie binges richtet, 2 Matt. 13, 3-8. Josephus Urchaol. XII. 9. 7. Bum hohen Priefter aber ernannte ber Ros nig Allfimus oder Jafimus, ben wir in ber Folge als einen gottlofen Mann werden fennen lernen, 2 Matt. 14, 3. Josephus Archaol. XII. 9, 7. Da nun bas bobe Priefterthum burch einen Mann befett mar, mel= der nicht aus der Familie der hoben Priefter herftammte, fo ging Dnias, ber Gohn bes hohen Priefters Dnias III., der zu Untiochien ben Daphne mar ermordet mor= ben, nach Megypten, weil er teine Soffinng batte, jemahls bievat erliche Burbe gu erhalten; mas er in Megopten unternommen, werben wir bald feben, Jog sephus 2lrchaol. XII. 9, 7.

Das folgende Jahr, 162 vor Chr., kamen die vorhin erwähnten Römischen Gesandten Octavius, Lueretius und Aurelius nach Antiochien, um jest, da ein
Kind von 11 Jahren den Scepter führte, und das
Reich sehr geschwächt war, die Artikel des Friedenss
schlusses nach der Schlacht ben Sipplus, in Ausübung
zu bringen. Sie liessen demnach alle Schiffe dis auf
zwölf verbrennen, und alle Elephanten tödten, welches
die Sprer sehr ausbrachte, so zwar, das Leptines den
Octavius, die Hauptperson der Gesandischaft, einem
Vorsahrer des Octavius Casar Augustus, zu Lagdicea,
va er sich eben in dem Gymnassum falbte, ermordete.
Lysias, der in den Berdacht kam, die Thatveranstaller

au haben, schickte sogleich, um sich und den König zu entschuldigen, Gesandte nach Rom, welche aber der Senat ohne Antwort zurück schickte, Polybius Legat.

114. u. 122. Uppian in Syriac. XLVI. 90 — 100. Cicero Philippica IX. 2, 4—5.

In Alegopten murbe indeffen ber Streit gwifchen den zwen Brudern Philometor und Phyeton immer heftiger. Der Romifche Senat hatte gwar an bie Ges fandten Octavius, Lucretius und Aurelius gefchrieben , Diesen Zwist benzulegen, aber ehe ber Brief ankam; wurde Philometor von feinem jungern Bruder Physton vertrieben. Philometor fegelte hierauf nach Stalien; und ging , um den Genat mehr zu ruhren , in einem elenden Aufzuge zu Fuß nach Rom; baber er fich auch bie toniglichen Jufignien und Gerathschaften verbath welche ihm Demetrius, der Pring bes Seleufus Philos pator, ber noch immer als Geißel gu Rom mar, an= gebothen hatte. Der Sengt empfieng ihn fehr gnabig , und fertigte Quintus und Canulejus als Gefandte nach Alexandrien ab, ben Ronig Philometor in fein Reich einzusetzen. Diefe Gefandte verglichen die Sache bahin, daß Physkon fich mit Libnen und Enrene begnugen , Philometor aber Aegypten und Eppern behalten follte, Diodor aus Sieil. XXXI. 10. Porphyrius in Graec. Eusebian. Scaligeri p. 60. 68. Polybius Leg. 113. Livius Ppitome des XLVI, Buches. Es entftand aber zwischen diesen zwen Brudern fogleich ein neuer Streit über ben Befit der Infel Eppern. Phoston ging defihalben nach Rom, und ber Genat Schidte eine Ges fandtschaft nach Aegypten; aber vergebens, indem Phis lometor ben dem erften Bergleiche ftandhaft beharrte. Polybius, welcher diese Gesandtschaften Leg. 113.115. u 117. erzählet, merke hierbey an, daß durch solche Thorheiten die Gelegenheit zur Nergrößerung der Romisichen herrschaft gegeben wurde.

### §. 98,

### Demetrius 162 bis 154 bor Chr.

Da bas Romifche Rathhaus bem Untiochus Cupa= sor megen ber Ermordung bes Gefandten Octavius abgeneigt war, fo suchte Demetrius, noch einmahl die Cinfetung in fein Ronigreich zu erhalten ; als ihm aber auch diefer Berfuch fehl folug, fo nahm er auf ben Rath feiner Freunde und befonbere bes Gefdichtichreis bere Polybius auf einem Rarthaginenfischen Schiffe fo geheim die Flucht , daß es in Rom erft ben funften Zag hernach fund murbe; baber man ihm auch nicht nach= feten ließ , fondern blog einen Gefandten nachschicfte , um feine Unternehmungen ju beobachten, Polybius Leg. 114 Uppianus in Syriac. XLVII, 1-5. Juffinus XXXIV. 3. Kaum war Demetrius zu Ty= zus angelangt, fo lieg er allenthalben aussprengen, ber Romische Rath habe ihn als Ronig in feln vater= liches Reich gefandt Dieg that die gewünschte Bir-Tung; benn bie Golbaten gingen nicht nur baufig gu ihm über, fondern lieferten ihm auch Lyfias und Un= tiochus Eupator aus, die er fo fort bende todten lief, und hiermit war er Befiger bes Thrones, 1 Maff. 7, 1 - 4. 2 Maff. 14, 1 - 2. Josephus Urchaol. XII. 10, 1. Uppianue in Syriac. XLVII. 1-10. Jus finus XXXIV. 3.

Demetrius vertrieb nun Timardus und Berallibes dus Babylonien , wo fie fich unabhangig ju maden fuchten, und erhielt bon ben Babploniern ben Bennab: men Goter, welchen er auch fo fort führte. Timarchus wurde getobtet , Beraflibes aber batte fich burch bie Blucht gerettet, und wir werden ion balb wieder aufs tretten jehen. Demetrius wollte nun auch von den Romern als Ronig anerkannt werben, und fcbickte in bie: fer Abficht eine Gefandtschaft mit einer golbenen Rrone gum Gefchent an ben Romifchen Rath, auch Leptines, ber Morber bes Gefanbten Octavius, mußte mit nach Rom wandern. Der Rath nahm zwar das Gefchent an , ließ aber ben Morber fren , weil man ben Dord ben Gelegenheit an bem Reiche felbft rachen wollte, polybius Leg. 1226 2 prian in Syriac, XLVII. 5 == 10.

Den Juden bereitete inbessen der, von Antiochus Eupator ernaunte hohe Priester Alkimus, der von ihnen nicht war angenommen worden, neue Drangsalen vor; denn er verklagte mir seinem Anhange die Chasidaer und vorzüglich den Judas ben dem Konige, daß ste den königlichen Besehlen immer ungehorsam waren, 2 Mark. 14, 3—11. 1 Mark. 7, 5—7. Iosephus Archaol. XII. 10, 1. Demetrius schiefte 161 vor Chr., 151 der Gr. Zeitr. eine Armee unter dem Besehle des Bakchides nach Judas, um den Alkinus mit Gewolz in sein Amt einzusezen. Bakchides und Alkinus kamen unter dem Scheine der Freundschaft; als ihnen aber einige zu viel tranten, so zurden sie hingerichtet. Bakchides zog bierauf mit seinen Truppert zurück, und ließ dem einzesehren hohen Priester so viel Mannschaft,

als nothig fchien , fich zu behaupten. Dun brach aber Budas, ber fich por Batchides gurud gezogen hatte, mit feinen Leuten hervor, durchzog bas Land, und ftrafte die abtrunnigen Juben. Allimus tonnte biefes nicht hindern, er ging alfo wieder nach Antiochien, und verklagte Judas abermahl' ben bem Ronige. Demetrius fandte nun Difanor mit einem Seere nach Judaa, um Judas zu todten oder gefangen zu nehmen , und Alleimus in ben rubigen Befit feines Umtes gu feten. Dir fanor zeigte fich Unfange wieder ale Freund , jog aber bald bie Larve ab, und fuchte fich bes Judas gu bemådtigen, ber fich noch gludlich rettete; hiermit gingen bie Feindseligkeiten wieder an , indem Rifanor mit ei= nem Rriegsheere berangog, um bas gange Bolt gu bertilgen, 1 Maff. 7, 25 - 26.2 Matt. 14, 11-25-Josephus Urchaol. XII. 10, 4.

Es kam noch eben biefes Jahr 161 vor Ehr., ben Chapharsalama zum Gefechte, in welchem Nikanor zwar nur 500 Mann verlor, sich aber doch in das Rasskell Zion zurück ziehen mußte; er wollte nun Razis, einen von Rechtschaffenheit sehr berühmten Juden, aufscheben lassen, allein diefer entleibte sich lieber auf eine sehr grausame Art, um nicht in die Sände der Feinde zu kommen, 1 Makk. 7, 26—32. 2 Makk. 14, 37—46. Hierzug verlangte Nikanor mit Lässerungen und Drohungen, ihm Judas und sein Heer auszuliefern, er wurde aber in der folgenden Schlacht gleich Ansangs getöbtet, und sein Heer, 2500 Mann stark, ergriff die Flucht, und wurde gänzlich niedergemacht. Seinen Ropf und die rechte Hand ließ Judas abhauen, und zum Siegeszzeichen nach Fernsalem bringen. Der Tag, an welchen

var den Juden so erfreulich, daß sie ein Attanorasses einsührten, 1 Makk. 7, 25—50. 2 Makk. 14, 31—36. Is a 1—36. Josephus Archaol. XII. 10, 4—5.

Mach biefem Giege genoffen bie Juben einige Beit Rube, in welcher Judas, Safon den Gobn Cleazars und Eupolemus, der vormable ben Seleufus Cupaton bie Beftattigung ber Gubifchen Privilegien ausgewirft batte , 2 Matt. 4, 11., nach Rom Schickte, um Freunds schaft mit Diesem machtigen Bolte gu fcblieffen. Die Romer, welche die Bundniffe zu einem entfernten Dittel ber Unterjochung zu machen wußten, gingen mit ihnen ein folches Bundniff ein, welches den Romern nichts fchaben, ben Juden aber boch etwas nuben fonnte, 1 Maff. 8, 1-30. Jesephus 2irchaol. XII. 10, 6. Die Romer fchrieben auch an Demetring, bie Juden fren und in Rube ju laffen. I' Matt. 8 . 41 - 42. Justinus ichreibt von biefem Freundschafts: fluce ber Romer XXXVI. 3. 2 a Demetrio, cum defevissent Judaei, amicitia Romanorum petita, primi omnium ex orientalibus libertatem receperunt facile tunc Romanis de alieno largientibus.

Ebe aber der Brief ber Romer anlangte, schickte Demetrius, unter der Auführung des Bakchides, eine große Armee nach Judak, welche auf ihrem Marsche die berühmte Höhle Messalch ben Arbela in Galilaa, eroberte. Hierauf lagerte sie sich 160 vor Ehr., im Nisan ben Jerusalem, und von hier zog sie, 20,000 Mann zu Tuß und 2000 zu Pferde stark, nach Beera.

Judas stand mit 3000 Mann ben Eleasa, und, ob sich gleich diese geringe Anzahl noch bis auf 800 verlief, so wagte er boch einen Angriff, in welchem er sein Leben berlor, 1 Matt. 9,1—22. Josephus Urchaol. XII. 10,6.

Run hatten bie abtrunigen Juden unter bem Schute ber Sprer wieder freges Feld, und hoben ihre Baupter gewaltig empor, zumahl ba Bafchides lauter abtrunnige Juden gu Borfteber eingefeht batte. Bum Unglud ereignete fich auch noch eine große Sungerenoth , in welcher die Abtrunnigen die Lebensmittet auffauften , und ben Juben nichte gutommen lieffen. Batchides ließ noch überdief die Unhanger bes Judas allenthalben gum Tobe auffuchen, t Maft. 9, 23-27. Josephus Archaol. XIII. 1, i. Da nun die Noth fur bie Gutgefinnten aufe hochfte geftiegen mar, fo versammelten sie sich zu Jonathan Apphus, wing, bem jungfien Bruder bes Judas, mablten ihn gu ihrem Feldheren , und gogen fich in die Buffe Thetog, wo fie fich ben ber Cifferne Usphar lagerten. Rach einigen Gefechten mit Arabifden Stammen, fchickte Jonathan bie Beiber und Rinber feines heeres famt ben beften Sabfeligfeiten unter einer Bedeckung , die von feinem alteften Bruber Jochanan ober Johann Gabbi, 373 jangeführt murbe, ju ben Rabathaern, es murbe aber auf bem Wege babin alles ein Ranb bes Arabifchen Stams mes Amri von Medaba, und felbft ber Befehlshaber Johann blieb im Gefechte. Diese unvermuthete Reinds feligfeit murbe bernach ben Gelegenheit eines hochzeit= lichen Buges diefer Araber geracht, 1 Matt. 9, 35-42. Josephus Urchaol. XIII. 1. 2. 4.

Jonathan gog fich bann , um eine befto fichere Stels lung vor bem machtigen Feinde zu nehmen, in Die Bumpfe gurud, welche der übergetrettene Jordan ge= macht hatte, wo ihm nicht leicht bengutommen war. Allein Bafchides überwältigte doch an einem Gabbath burch Sturm ben Pag, ber jum Lager bes Jonathan führte. Die Juden wehrten sich zwar tapfer, wurden aber von der Menge übermannet , fprangen in ben Jordan, und schwammen an bas andere Ufer, wohin ihnen Bakdides nicht folgte, 1 Matt. 9, 43 - 49. Josephus Urchaol. XIII. 1, 3. Batchides ließ hier= auf bas Raftell auf bem Berge Bion in beffern Stand feten, und legte die Gobne der bornehmiten Juden als Geißel hinein; er lief auch andere Stabte befeftigen, und mit Besatzung berfeben, um bas Land in Geborfam zu erhalten, 1 Matt. 9, 50 - 53.

Alltimus war nun zwar in das hohe Priesterthum eingesetz; da er aber 159 vor Chr., den In oder die niedrige Mauer, welche den Borhof der Heiden von dem Borhofe der Föraeliten trenute, wegnehmen ließ, um den Heiden den Weg in den Tempel zu öffnen, so wurde er mit dem Tetanus behaftet, und starb unter großer Qual. Vergl. I. Th. II. B. dieser Urchäol. K. 235. S. 507. f. Weil nun Bakchides nach dem Tode des Mannes, für welchen er den Feldzug unternommen hatte, in Judaa nichts mehr zu thun hatte, so zog er ab, und die Juden hatten hierauf zwen Jahr Ruhe, i Makk. 9, 54—57. Vermutblich sind erst um diese Zeit die Briefe des Römischen Senats an Demetrius, die Juden als Kömischen Sundesgenossen nicht zu beunruhlgen, eingelausen, woraus dann zu erklären

ift, warum weiter nichts gegen Jubaa unternommen wurde ; benn Demetrius that alles, um fich die Gunft ber Romer gu erwerben , und bon ihnen in feinem Reiche bestättigt zu werben ; baber er auch Menochares als Gefandten an ben Sof Ariarathes, bes Ronigs pon Rappadocien , wo fich eben dren Romifche Gefandte befanden , ichidre , um ihre Freundschaft gu erhalten; und ba fie hiervon nichts boren wollten, fo fchichte er ihnen eine zwente Gefandtichaft nach Pamphylien, und noch eine britte nach Rhobus nach, berfprach alles, mas fie gu fordern beliebten , und bath und bath , und bath abermahl, bis er fich endlich ihre Bermittelung erbath, und durch biefelbe von ben Romern anerkannt murbe. Mus Dankbarfeit ichickte er noch eben diefes Sahr 150 bor Chr., eine goldene Rrone, 10,000 Goldftude am Werthe, nach Rom, und lieferte fowohl Leptines ben Morder bes Octavius, ale Ifofrates ben Bertheibiger bes Morbes, aus, die aber bon ben Romern, aus ber schon berührten Urfache wieder, wie vormable, fren entlaffen wurden, Polybius Leg. 122. Appign in Syrisc, XLVII. 10 - 15. Diobor aus Sieilien XXXI, 29. 1111/2 : - , 3.1

Noch in eben bem Jahre 159 vor Chr., fing Des metrins ein anderes sehr unnothiges Geschäft an, welsches ihm hernach viel zu thun machte, und zum Theik Ursache seines Untergangs war. Er vertrieb Ariarathes, den rechtmäßigen König von Rappadocien, und sehte Holophernes ober Drophernes, den porgeblichen altern Bruder bes Ariarathes zum Konig ein Als Ariarathes.

157 vor Chr., zu Rom seine Klage hieraber andrachte, mußte Demetrins, obgleich seine und des Holophernes

Gefanbte bie bofo Sache fehr gut bertheibigten, et boch geschehen laffen, bag ber Spruch des Romischen Rathes, Ariarathes: follte mit holophernes, gemeins, fcaftlich regieren; in Queubung gebracht wurde, Dos lybius Legat. 126. Uppignus in Syriac. XLVII. 15 - 20. Livius Ppitome des XLVH, B. Soloa whernes murde bald barauf, weil er fich burch Schwelgeren feine Unterthanen abgeneigt gemacht batte, von Ariarathes mit Silfe bes Attalus, welcher zu Pergamus feinem Bruder Gumenes in ber Regierung gefolge war, vertrieben, und floh nun zu Demetrius, Polys bius III. 5. Er war ihm zwar nicht zur Laft, indem er bon feinen großen Summen lebte, welche er in Jos nien in der Stadt Priene niedergelegt hatte; er fcblug. fich aber bernach zur Gegenparthen feintes Boblthaters, und wurde ihm gefährlich, Polybius in Excerpt, Vales, de virt, et vitiis XXXI. p. 171. ober edit. Vindobon, 1763. p. 131. T. IH.

Indessen konnten die abtrunnigen Juden die Ruhe shres Landes nicht vertragen, und luden 158 vor Ehr. Bakchides ein, Jonathan und seinen Anhang zu übersfallen, woben sie selbst das Meiste thun wollten. Bakschides rückte mit einer Armee heran, aber Jonathan erfuhr den Anschlag der Misvergnügten auf seine Persson, ließ 50 Hauptpersonen der Verschwornen greissen und hinrichten, wodurch die übrigen von ihrem Borhasben, sich Jonathans zu bemächtigen, abgeschreckt wurzben Jonathan mußte sich aber doch, weil er dem seinda lichen Heere nicht gewachsen war, in die Wüsse nach Bethvoss zurückziehen, welchen zerstörten aber sehr aut gelegenen Ort er mit so guten Festungswerken versah,

Daß Bakchives, deffen Armee in Juda durch ein Aufsgeboth verstärkt wurde, benselben nicht erobern konnte, zumahl da Simon, der die Besahung unter seinem Bessehle hatte, öfters glückliche Ansfälle machte, und Jonathan in Streiszügen den fouragirenden Syrern viel Abbruch that. Bakchides ließ ben seinem Abzuge diesenigen abtrünnigen Juden hinrichten, die ihn zu diesem Feldzuge eingeladen hatten. Fonathan aber schiekte ihm Abgeordnete mit Friedensanträgen nach, und Bakzchides ließ sich die vorgelegten Bedingungen gefallen; der Bertrag ward von benden Seiten beschworen, und die Gefangenen wurden entlassen, 1 Makk. 9,58—73. Iosephins Archäol. XIII. 1,5 u. 6.

In Alegypten brachen 156 bor Chr. zwischen den gwen Brubern neue Zwiftigkeiten aus. Denn ba ber fcwelgerifche und graufame Prolomaus Physton in Enrene von Berfchwornen überfallen, fart verwundet ; und als todt verlaffen murbe, fo ging er, als er gehele let war, nach Rom, und verflagte feinen Bruber Phis Tometor, als ob derfelbe biefe Morder ausgefandt batte. Der Cenat ftellte feiner Ungabe Glauben gu, obne Die Einwendungen des Gefandten des Ptolomans Dbie tometor ju ermagen, und ichicte funf Gefandte, melde bem Physton, mit Silfe ber verbundeten benach: barten Botter, die Infel Eppern einraumen follten , Polybius Legat. 132. und in Excerpt. Valesii de virt. et vitils XXXI. am Ende. Ptolomand Phus= ton landete 155 bor Chr. mit ber Armee, die er qu= fammen gezogen hatte, auf bet Infel, murbe aber ges fchlagen und gefangen. Philometor, weit entfernt fich ju rachen, hielt feinen Gefangenen febr gut, entlief

ihn nach Eyrene, schenkte ihm auch noch einige Striche Landes bazu, und beschämte auf diese Art den Römisschen Rath, Polybius in Excerpt. Valesii de virt. et vit. XXXI. am Ende Diodor aus Sieil. Fraym. XXXI. 27. Philometor håtte aber doch hald darauf beynahe Cypern verloren; denn sein Statthalter Archias war im Begriff, die Insel dem Könige von Syrien Demetrins für 500 Talent Silber zu übergeben; die Sache wurde aber ben Zeiten entdeckt, und der Meinzeidige erhenkte sich, Polybius in Excerpt, Vales, de virt. et vit. XXXI, P. 170. oder edit, Vindob, T. III, p. 131.

#### \$. 99.

## Alexander Balas 154 - 146 bor Efr.

Demetrins Soter hatte sich um das Jahr 154 vor Chr., ganz der Schwelgeren und den Wohlusten ergeben, lebte in seinem nenen Schlosse versperret, und war selten nüchtern, Diodor aus Sicil. Fragm. XXXII.
6. Uthenäus X. p. 440. Iosephus Urckäol. XIII.
3, 1. Da nun diesenigen, welche Geschäfte hatten, nicht vor dem König kommen konnten, so entstand Missvergnügen und endlich eine Verschwörung, in welche sich auch sein Gastfreund Holophernes einließ; er wurde aber verrathen, und zwar nicht gerödtet, aber doch gefangen gesetzt, um ihn ben Gelegenheit gegen Uriazrathes lossassen zu können, Justin XXXV. 1. Die Verschwörung griff dessen ungeachtet inwer weiter um sich, und wurde sowohl durch Ptolomäus Phisometor, weil ihm Demetrius Eppern hatte wegnehmen wollen,

ale burch Ariarathes ben Ronig von Rappadocien, und Attalus den Ronig von Vergamus befordert. Diefe Belferehelfer bedienten fich dazu besjenigen Beraflides. ben Demetrius famt Tlinarchus aus Babylouien ver= trieben hatte. Er hatte bisber gu Rhodus gelebt, und richtete nun auf Unftiften ber eben erwähnten Ronige einen gewiffen Balas von niedrigen Berfommen ab, fich fur ben Gohn bes Untiochus Epiphanes auszuge= ben, und bas Reich bon Oprien in Unfpruch zu nehmen, Livius in Epitome des LII. B. Uthenaus V. S. 211. Juffin XXXV. 1. Nachdem Balas feine Rolle gut gelernt hatte, fo murbe er 153 por Chr. von Philometor, Ariarathes und Attalus fur einen achten Gohn bes Untiodus Epiphanes anerkannt, und von Beraflides famt Laodice einer wirflichen Tochter bes Untiodus Epiphanes, nach Rom por ben Genat geführt. Die Genatoren faben ben Betrug gwar ein , fprachen ihm aber, aus Unwillen gegen Demetrius, boch bas Reich von Sprien gu. Balas marb nun, unter bem Nahmen Alexander Ronig von Sprien, Trups pen, und fegelte nach Ptolomais, mo er unter ben Difvergnugten bald einen großen Unhang erhielt, Polybius Legat. 140. Justinus XXXV. 1. 1 Maff. 10, 1. Josephus Urchaol. XIII. 2, 1.

Nun ging endlich Demetrius aus feinem Schloffe hervor, und sammelte ein zahlreiches heer, aber auch Balas hatte schon eine ansehnliche Armee, 1 Matt. 10, 2. Bende Konige bewarben sich in diesen Umständen um die Freundschaft des helden Jonathan, welcher threr Parthey große Dienste leisten konnte. Demetrius trug ihm, um ihn fur sich zu gewinnen, die oberfie

Befehlshaberftelle über Judaa an, mit der Bollmacht , Soldaten gu merben, und verfprad, bie Judifchen Beifel aus dem Raftell zu Gerufalem fren zu geben. Jonathan las diefen Brief ber Befagung bes Raftells bor, und erhielt die Geißel. Die Sprifden Befagun= gen, welche Batchides in den feften Plagen gurud gelaffen hatte, jogen ab, nur bie in Bethaur und im Raftell zu Jerufalem, welche meiftens aus abtrunnigen Juden beftanden , blieben auf ihren Poften. Durch biefe Beranderungen wurde Jonathan fehr verftartt. zumahl ba er auch viele Golbaten werben, Maffen verfertigen , und die Mauern bon Berufalem herftellen ließ, und an biefer Stadt nun wieder eine fehr ftarte Festung erhielt, wo er sich nun auch eine Residens baute, 1 Matt. 10, 2-14. Josephus Urchaol. XIII. 22 1.

Allexander Balas suchte hierauf den Demetrius zu überdieten, und nannte Jonathan sogleich im Eingange des Briefes, den er an ihn schried, seinen Bruder, er ernannte ihn zum hohen Priester der Juden, ertheilte ihm den Titel und Rang eines Freundes des Königs, und schickte ihm eine goldene Krone und ein Purpurziele. Jonathan nahm auch dieses Amerbieten an, ohne sich noch zu erklären, auf welche Seire er tretten wolle; er tratt das hohe Priesterthum an, 1 Makt. 16, 15—21. Josephus Urchfol. XIII. 2, 2. So kam dieses Amtaus der ersten Klasse der Priester und aus der Familie des Jozodak, in welcher es seit Eprus geblieben war, auf die Familie der Hasmonåer aus der 2 ten Klasse, Josard genannt, in welcher es bis auf Herodes gesblieben ist.

Da Demerius von den Unbletungen des Balas borte, fo berfprach er, in einem neuen Schreiben an Jonathan, nicht nur, mas Balas auf eine fo edle Urt angebothen hatte, fondern noch viele andere Bor= rechte und Erleichterungen fur Die gange Ration , welche wir aus I Datt. 10, 21 - 47. anführen muffen, weil aus denfelben zu erfeben ift, welche Abgaben bie Juden bamahle leiften mußten. Demetrius erlagt ben Juden in biefem Briefe ble Galggefalle, Die goldenen Rronen, die Abgabe fur den britten Scheffel und fur die Balfte ber Baumfrutte, und zwar nicht nur von Judaa, fon= bern auch von ben bagu geschlagenen Provingen Samarien und Galilaen, die er gang ju Judaa gerechnet wiffen will; ber Stadt Gerufalem und bem bagu geho= rigen Diftricte verleihet er eine gangliche Frenheit von Abgaben, fogar auch mas bie Behnten und Schatun= gen betrifft; er tritt nicht nur bas Raftell auf bem Berge Bion ab , fonbern will auch allen Judifchen Gflawen in feinem gangen Reiche ohne Lofegeld Die Fren= heit ichenken; er verfpricht allen Juden die Frenheit von Angariat, den Cout fur ihre Cabbathe und Sefttage, baf fie an biefen Tagen niemand por Gericht forbern Durfe; er will 30,000 Juden in Gold nehmen, welche Dffiziere aus ihrem eigenen Mittel haben, und bie bor= wehmsten festen Plate befeben follen ; er ichenkt bem Tempel die Stadt Ptolomais mit ber umliegenden Gegend , und nebftdem noch jahrlich 1500 Schefel Gilber aus den koniglichen Renten, famt allem bemjenigen, was vorhin andere Bolter an ben Tempel abgegeben haben; er erläßt entlich die 5000 Schefel Gilber, welche jahrlich von bem Tempel genommen murben, verleihet bem Tempel Die Borrechte einer Frenftatte, Jahn's 2lrch. II. Thi, I. B. 8 f

und will benselben samt den Festungswerken von Jerussalem auf königliche Kosten herstellen lassen. Dieses als les verheißt Demetrius; wirklich zuviel, als daß es Josnathan und das Judische Wolf hatte glauben sollen, zus mahl da sie die Drangsalen noch nicht vergessen hatten, die sie von eben diesem, nun so großmuthigen und versschwenderischen Demetrius ausgestanden hatten. Jonathan und selbst das Wolf neigte sich daher auf die Seite des Alerander Balas, 1 Makk. 10, 21 — 47. Issesphus Urchaol, XIII. 2, 3 — 4.

Alerander Balas verlor zwar, 152 vor Chr., die erste Schlacht gegen Demetrius, er wurde aber sogleich von Philometor, Ariarathes, Attalus, Jonathan und selbst von den misvergnügten Sprern verstäfft, indem viele Soldaten des Demetrius zu ihm übergingen, Justinus XXXV. 1. Demetrius gerieth daher wegen des Ausganges in Sorgen, und schickte seine Sohne, Demetrius und Antiochus, samt den besten Schäfen nach Anidus, um auf allem Falle Rächer seines Unterganges hinter sich zurück zu lassen, Justinus XXXV. 2. Lis vius Episome des LII. Buchs.

Denietrlus hatte sich hierauf an den Romern, welsche ihm den Streich mit Alexander Balas wissentlich gespielt hatten, rachen konnen, indem Andriskus, der sich fürst einen Sohn Perseus, des Königs von Maces donien, ausgab, und seine Ansprüche auf das Reich Macedonien geltend machen wollte, zu ilm gestohen war; allein Demetrins wollte die Unredlichkeit des Romischen Senaus beschämen, oder er fürchtete sch zu seht eors den Kömern, und schickte den aus präten enten nach Rom. Es war dann die Schult der Nomer, daß

sie diesen gefährlichen Mann verachteten, und fren liessen, welches ihnen hernach einen blutigen Krieg und viel Geldauswand gekostet hat, Livius Epitome des XLVIII — L Buches, Entropius IV. 15. Florus Epit. Rer. Rom. II. 14.

Zwischen Demetrins und Alexander Balas tam es endlich 150 vor Chr. zu einer entscheidenden Schlacht, in welcher Demetrius zwar Unfangs zu siegen schien, aber endlich ganzlich geschlagen wurde, und er selbst, da er mit seinem Pferde in einen Sumpf gesprengt ward, wurde mit Pfeilen erschossen, 1 Mart. 10, 48 — 50. Justin XXXV. 1. Josephus Archaol. XIII. 2., 4.

Allerander Balas bestieg nun den Thron von Sperien, und nahm Kleopatra, eine Prinzessin des Ptoloa mäus Philometor zur Gemahlin, welche der Vater selbst nach Ptolomais brachte, und das Beplager wurde da sehr seperlich begangen. Jonathan machte beiden Königenzu Ptolomais seine Auswartung, und wurde mit einer solchen Auszeichnung ausgenommen, daß alle Klagen, welche Misvergnügte gegen ihn einreich ten. ohne Untersuchung abgewiesen wurden. Alexander beehrte ihn mit einem Purpurkleide, setzte ihn unter seine ersten Freunde, und machte ihn zum Feldherrn über Judaa und zu einem Meridarch, oder Regenten eisnes Theils des Reichs, 1 Mass. 10, 51 — 66. Ioss sephus Urchäol. XIII. 4, 1 — 2.

Sobald Balas fich auf dem Throne befestigt fabe, fo ergab er fich dem Wohlleben und den Weibern, und uberließ die Regierung feinem Gunftlinge Ammonius,

welcher , um feinem herrn ben Thron besto mehr au fichern , einen Sohn und eine Schwester des Demetrius Goter, und alle urrigen bon der toniglichen Samilie ; beren er habhaft werden fonnte, todten lief, und mande andere Graufamkeiten verübte. Als Demetrins, ber Sohn des Demetrins Coter, welcher zu Ritbus war , borte , daß die Sprer mit ihrem neuen Rouige eben nicht fehr gufrieden fenn, fo ließ er 148 bor Chr. durch feinen Wirth Laftbenes ein fleines Deer Kretenfer anwerben, und landete mit bemfelben, wie Jofephus fagt, in Ellicien, mo er bald einen großen Anhang er's hielt, und fich ber gangen Gegend bemadtigte, Livius Epitome des L. B. Inffinus XXXV. 2. 3c= fephus XIII. 4, 2, 1. Watt. 10, 67 - 69, Ale ranber Balas übergab bie Bermaltung ber Geschafte gu Untiochien dem hierax und dem Diodotus, der auch Trypho genannt ward, und jog mit feinem Seere gegen ben Demetrine ju Kelbe, Diodor aus Sicil Fragen. XXXII. 16. Indeffen ergriff Apolionlus, der Statt= halter von Colefprien , die Parthen des Rronpratendens ten , jog fein Beer ben Jamnia gufammen , und lieg Jonathan , welcher dem Alexander Balas getreu blieb , herausfordern, 1 Matt. 10, 69 - 70. Josephus Urchaol. XIII. 4, 4. Jonathan fam mit 10000 Maun, nahm im Angeficht bes Apollonius Joppe weg, befiegte ben Apollonins felbst in einem Troffen, eroberte Afchood; wohin fich ber Reind nath ber Miederlage gezogen hat= te, und feette bie Stadt in Brand. Afchtalon offnete Jonathan Die Thore, und empfing ben Gieger mit gro-Ber Pracht, worauf er mit vieler Beute nach Jerufalem gurudfebrte, 1 Matt. 10, 70 - 87. Auf bie Dach: richt von biefen Siegen fdicte Alexander Balas feinem. getreuen Bafallen Jonathan eine goldene Rette, wie

mur Prinzen trugen, und schenkte ihm die Stadt Ekron, bie mit Juden bevölkert wurde, oder die alten Inwohner nahmen die Beschneidung und die ganze Jüdische Religion an, und wurden, wie vor Alters die Jedusiter zu Jerusalem, mit den Hebraern ein Volk, wie es Sacharias 9, 6 — 7. angedeutet hatte, 1 Makk.
19, 88. 89.

In Megupten hatte fich indeffen Onias , bes bes ben Prieftere Dnias III. Gobn, ber 153. vor Chr. ba: bin ausgewandert mar, durch feine Gefchicklichkeit im Briegewesen und in politischen Geschäften, Die Gemos genheit bes Roulge Ptolomaus Philometor und feiner Gemahlin Rleopatra erworben, und war 149 vor Chr. jum oberften Befehlshaber ber Rriegsheere beforbert worden. Der Radfte nach ihm mar Dofitheus, gleich: falls ein Jude, Josephus wider Upion II. 5. Diefe gren Sebraer hatten nun, folange Ptolomans Philometor noch lebte, die Regierung von Megopten in Sanden. Dnias ftellte bem Ronige und ber Ronigin bor, baf es fur das Reich vortheilhaft mare, wenn die fo gablrei= chen Juben in Megopten und Cyrene ihren eigenen Tempel batten, und nicht genothigt maren, nach Gerufalem in das Gebiet eines fremden Monarchen gu wallfahrs ten, und daß hierdurch auch wohl noch mehr Suden ins Reich gelockt werden tonpten, jumahl da in Judaa noch immer die Rube nicht fest gegrundet mare. In diefer Rudficht erhielt er die Erlaubnig, in dem Se= liopolitanifchen Romos, wo er Ctatthalter mar, einen Tempel fur die Juden gu bauen, in der Stadt Leons topolis, wo fich noch Ruinen von einem Tempel der Bubaftis ober Ifis fanden. Ben ben Juben rechtfertigte Onias sein Unternehmen durch die Stelle Jes. 19. 18. 19., und der Tempel kam, nach dem Modelle des Jerusalemischen Tempels zu Stande; es wurden Aharomiten als Priester, und auch achte Leviten zum Dienste angestellt, und Onias verwaltete das hohe Priesterthum. Der Gottesdienst wurde von nun an hier eben so wie zu Jerusalem, durch 220 Jahr sort gehalten, die daß der Tempel unter dem Kalser Bespassanus, wegen der Unruhen der Juden, gesperret, und endlich zersidret wurde, Josephus Urchsol. XIII. 3. 1 — 3. XX. 10, 1. S. 1140 Ausg. Oberthür II B.

In dieser Zeit ist, wenn anders die Erzählung des Joseph Archiel. XIII. 3, 4. etwas Wahres enthält, der berühmte Streit zwischen den Juden und Samariztern in Negypten vorgefallen, ob Garisim oder Moria zu Jerusalem der rechtmäßige Ort des Gottesdienstes sep. Die Samariter sollen den Proces, der vor dem Könige selbst geführt worden, verloren haben, und ihze Sprecher sollen, nach der voraus verabredeten und sestgesetzten Strafe für die sallende Parthey, seyn hinz gerichtet worden.

#### §. 100.

Demetrius Mikator. 146 bis 144 bor Chr.

Ptolomaus Philometor, der 147 bor Chr. von Allerander Balad gegen Demetrius zu hilfe gerufen worben , zog 146 mit einer großen Armee und mit einer Fiotte an den Kuften von Palästina nach Syrien. Alle Eradte öffneten ihm, nach dem Befchle des Konigs Verander Balgs, die Thore, und Ptolomaus Philometor ließ fehr vorfichtig in allen Stabten Befatzung jus rud, 1 Maff. 11, 1-5. Josephus Urchaol, XIII. 4, 5. Bu Joppe traf er Jonathan an, empfing ibn fehr freundschaftlich, und wies alle Beschwerden ab, Die ihm wider diefen nun icon fo machtigen Mann, beffen Freundschaft er bedurfte, vorgetragen murben. Sie marschirten benbe freundschaftlich vereinigt bis an ben Kluß Cleutherus , mo Jonathan gurudtehrte, t Matt. 11, 6 - 7. Philometor, ber fich burch die gu= ruckgelaffenen Befahungen , aller Stabte bis nach Ce= leucis am Drontes, verfichert hatte, ließ nun gang uns vermuthet feine Tochter, die Gemahlin bes Allexander Balas, durch eine Gefandschaft dem Feinde bes Balas und Rronpratenden Demetrius zur Ghe anbieten, mit bem Berfprechen , ihm zu bem Throne von Sprien gu verhelfen, weil Allerander Balas ihm nach bem Leben geftrebt habe, welche Beschuldigung von Jofephus 24:= chaol. XIII. 4. 5 - 7. fur gegrundet gehalten, aber 1 Matt. 11. 8 - 12. für einen blogen Vorwand an= gegeben wird , vergl. Livius Epirome des LII. 3. Da nun Ptolomans Philometor fo nahe an ber Refi= denzstadt mar, fo standen auch die migbergnugten Untiochenfer auf, erschlugen ben verhaften Minifter Um= monius, ba er eben in Weibstleidern entfliehen wollte. öffneten tem Ptolomaus Philometor die Thore, und übergaben ihm das Reich. Philometor lebute den Untrag ab, und empfahl ihnen Demetrius als ben achten Erben bes Throns, 1. Maft. 11, 13 - 14. Jes ferhus Archaol. XIII. 4, 7. Allerander Balas rud's te zwar aus Cilicien, wo er gegen Demetrius zu Gelbe lag , mit feiner gangen Macht gegen Ptolomius Philometor heran, wurde aber gefchlagen, und floh mit

500 Reltern nach Aba in Arabien zu bem Emir Zabbiel, ober nach Diodor aus Sicilien, Diokles, zu
welchem er schon vorhin seine Kinder geschickt hat, er
wurde aber dort von seinen Vertrauten ermordet, nachbem er bis ins fünste Jahr über Sprien geherrscht hatte. Ptolomäus Philometor, der in der Schlacht im
Ropf verwundet worden, starb bald darauf unter der
Operation der Bundärzte, nachdem er 35 Jahr Aegypz
ten regiert hatte. Demetrius aber bestieg den Thron,
von Sprien, und nannte sich Nikator, Sieger, 1 Makk.
11, 15—18. Iosephus Archäol. XIII. 4, 8. Dioz
dor aus Sicil. Fragm. XXXII. 17. Polydius in
Excerpet Valesü XXXI. am Ende S. 194 ober S.
149. des III. B. der Wiener Lusy. 1763. Livius
Epitome des LII. B.

Das Todesjahr des Ptolomans Philometor und des Mexander Balas ist eben das Jahr, in welchem Scipio. Africanus der jüngere, nach dem drenjährigen Punischen Ariege Karthago, und L. Mumius Korinth eingenommen und zerstört haben. In dem Brande zu Korinth sids das Acrz von den Bildfäulen zusammen, und aus der Mischung von den verschiedenen Gattungen des Mexalls entstand das berühmte Es Corinthiacum. Mit eben diesem Jahre schloß Polydius aus Megalopolis in Arkadien, den die Kömer mit vielen andern Bornehmen, um den Achaischen Bund zu zerstören, nach Kom übersetzt hatten, sein 40tes und letztes Buch der Gesschichte, Livius Epitome des Lil. B. Justin XXXIV. 2. Pausanias in Achaic. VII. 16. Tom. II. p. 291 — 293. ed Facii. Plinius XXXIV. 3. Slos

eus II, 16. Uppianue in Punicis CXXVII - CXXXV. Vellejus Peterculus I.

In Alegopten fuchte Rleopatra, die Gemablin und. Schwester bes Ptolomaus Philometor, die Rrone auf thren Sohn zu bringen; weil er aber gu jung mar, fo riefen Undere Ptolomaus Physton, ben gantfüchtigen Bruber bes Diolomans Philometor , aus Enrene ber= ben. Die zwen Juden und oberften Befehlshaber, Dni= as und Dositheus, tamen gwar ber Mutter bes jungen Ronigs zu Silfe ; aber Thermus , der Romifche Gefandte , ber eben gu Allerandrien mar , verglich ben Streit babin , bag Physbon bie Ronigin Rleopatra feine Schwester beurathen, und Bormund bes jungen Ronigs fenn follte. Allein ber graufame Bormund er= morbete noch am Tage bes Beplagers ben jungen Ronig in ben Urmen feiner Mutter , behauptete ben Thron, und nannte fich Evergetes Wohlthater, mur= be aber von allen feinen Unterthanen Ratergetes, Uibelthater genannt, und et verdiente biefen Rahmen nur allgu fehr, indem er ber schlechtefte und graufamfte aus allen Ptolomaern war , wie vorzüglich ben Juftinus XXXVIII. 8. Bu lefen tft, vergl. Josephus wider Upion II. 5. Diodor aus Sicil. Fragm. XXXII. 24. 36. 37. Uthenaus IV. 25. p. 184. X. p. 549. Valerius Maximus IX. 1, 5. 2, 5.

In Sprien ging es nicht biel beffer; benn Demetrius Nifator, ein junger unerfahrner Pring, überließ die Regierung bem Lafthenes, beffen Werbungen und Bemuhungen er das Reich großen Theils zu verbanken hatte; biefer aber, ein gahzorniger Mann, ließ nicht nur die Besatzungen, welche Ptolomaus Philometor in ben Städten zurückgelassen hatte, niedermachen, sons dern anch alle diesenigen tödten, welche dem Demetrisus oder seinem Vater in den Kriegen entgegen gewessen waren; und, als ob er hierdurch dem Könige nicht schon allzweiele Feinde gemacht hätte, und daben gar nichts zu fürchten wäre, so dankte er nun auch noch alle Soldaten ab, die auf die Miethtruppen, welche er aus den Griechischen Inseln mitgebracht hatte, die aber sowohl den Syrern als den ältern Griechischen Inswahnern eben nicht die angenehmsten Gäste waren, Diosdor aus Sicil. XXXII. 22. 26. 1 Makt. 11, 38. Iosephus Urchäol. XIII, 4, 9.

Bey diefen Umffanden bes Reiches von Sprien belagerte Jonathan die Sprifche Befatung in dem Raftels le auf bem Berge Bion. Er murbe zwar beghalben ben Demetrius Mitator angeflagt , und nach Ptolomais beschieben, mußte aber ben feiner Unfunft bem Ronige die Sache fo vorzustellen, daß er nicht nur losgespro= chen , und im hoben Priefterthume beffattigt , fondern auch noch mit ben herrschaften von Apherema , Lybba und Ramatha, bie zu Samarien gehorten , beschenft , und mit bem erften Range unter den Freunden bes Ronige beehrt murbe, auch gegen Erlag von 300 Za= lenten bie Frenheit von allen Abgaben fur fein ganges Land erhielt, und fo machtiger und reicher nach Geru= falem zurud tam, als er weggereifet mar, 1. Marr. 11, 20-37. Josephus Urchaol. XIII. 4, 9. Belagerung des Raftells, die indeffen nicht mar unter= brochen morben, murbe nun besto eifriger fort geseit; aber ber Dre mar fo feft, und die Befahung mehrte fich

fo tapfer, bag man nichts ausrichten tonnte. Jonas than fchicete alfo Abgeordnete an ben Ronig, mit ber Bitte, Die Befatung berauszuziehen. Demetrins war bamable eben in ber Roth; benn bie Untiochenfer, ber Graufamteit ihres Monarchen mude , hatten fich gegen ibn emport, und ber bedrangte Ronig verfprach den Bubifchen Abgeordneten alles, wenn Jonathan ihm eilende Gilfe leiften wollte, 1 Matt. 11, 39 - 47. Jo= ferdus Urchaol. XIII. 5. 2. Jonathan schickte 3000 wohl bewaffnete Juden nach Antiochien, welche über die Untiochenfer, weil fie die Baffen nicht niederlegen wolllen, herfieien, ben 100000 niedermachten, und die Stadt in Brand ftecten , 1 Matt. 11 , 43 - 51 30fephus Urchael. XIII. 5, 3. Nachbem Demetrius Mitator auf diefe Art gerettet mar , jo jog er nicht nur bie Befatung nicht aus dem Raftelle ju Gerufalem, fonbern forberte anch noch bie Abgaben von bem gangen Lande ber Juden , welche doch Jonathan icon fur 200 Talente eingelbfet batte. hierburch machte fich Demetrius auch die Juden abgeneigt, 1 Maff. 11, 52-53. Josephus Urchaol. XIII. 5. 3. Diebor aus Sieil. Rrannia XXXII. 22.

## §. 1017

Tryphon mit Antiochus. 144 bis 143 vor Ehr.

Demetrius war kaum biefer Gefahr entgangen, fo jog fich ein anderes noch schwereres Ungewitter über sein haupt zusammen. Jener Diodotus, auch Erps phon genannt, welcher mit hierax unter Alexander Balas die Staatsgeschäfte zu Antiochien verwaltet hatte,

war zu bem Emir ober Konige ber Araber, Babbiel , gefommen, und hatte endlich, nach wiederholten Un: suchen und Vorspiegelungen Untiodius den Sohn des Allerander Balas, welcher bier erzogen murde, erhal= ten, Diobor' aus Sieil XXXII. 16. Mit diesem Prinzen tam nun Trophon 144 vor Chr. nach Sprien, um ihm zu bem vaterlichen Throne gu berhelfen. Sache mar taum tund geworben, fo tratten alle, von Demetrius entlaffene Soldaten, welche brodlos und ohne Berdienft maren, mit Freuden in den Dienft des Rron= pratenbenten, voll Muth fich an Demetrius zu rachen. Des metrins murbe gefchlagen, und gezwungen, fich nach Seleucien zurudzuziehen. Alle Elephanten, viele ausebnliche Stadte faint der Residengstadt geriethen in die Gewalt des Antiochus, welcher nun mit bem Bennahmen Seog ben Thron bestieg, 1 Matt. 11, 39. 54 - 56. phus Urchaol. XIII. 5, 3. Livius Epirome des LII. B. Strabo S. 752.

Antiochus 3eog ließ hierauf Jonathan einladen, zu ihm zu übertretten, und sicherte ihm unter dieser Bedingung nicht nur den Kang des ersten Freundes des Königs und das hohe Priesterthum der Juden zu, sons dern schenkte ihm auch noch eine vierte Toparchie oder Herzschaft, gab ihm auch das Recht ein Purpurkleid und eine goldene Kette zu tragen, und ernannte seinen Bruder Simon zum Besehlshaber der königlichen Trupspen von der Leiter Tyrus, d. i., von den Gebirgen ben Tyrus bis an die Gränzen von Aegypten, 1 Makk. 41, 57 — 59. Iosephus Archäol. XIII. 5, 4. Joenathan hatte eben keine Ursache, 1.31 Demetrius zusriesden zu seyn; er nahm also die Anträge des Antiochus.

hatte er einen großen Zulauf von mißvergnügten Syrern, mit welchen er in kurzer Zeit das ganze kand bis nach Damask, dem Untiochus unterwürfig machte, i Makk.

11, 60 — 62. Josephus Urchäol. XIII 5, 5. Die Truppen des Demetrins machten zwar einen Versuch, es zu verhindern, und sielen in Galiläu ein; Jonathan hätte auch wirklich in einem Hinterhalte der Feinde, benande alles verloren; da aber die tapfersten seiner Leute anhielten, so sammelten sich auch die andern wieder, und schlugen die Feinde glücklich zurück. Während diezser Unternehmungen Jonathans nahm Simon Bethzur weg, und besetzte diese Festung mit Juden, i Makk. 11, 63 — 74. Iosephus Urchäol. XIII. 5, 6 — 7.

Alls Jonathan nach Jerusalem zurück kam, und als ses ruhig fand, so schiedte er, um für die Abwechselungen in der Zukunft zu sorgen, Gesandte nach Rom, welche von dem Senat mit Ehren aufgenommen, und mit Freundschaftsversickerungen entlassen wurden; auf ihrer Rückschr sprachen sie, wie vormahls die Gestandten des Judas, den den Spartanern oder Sepharabenern ein, 1 Wakk. 12, 1—23. Josephus Archäol. 5, 8. In dieser Zeit macht Josephus Urchäol. KIII. 5, 9. die erste Erwähnung von den dren Secten unster den Juden, den Pharisaern, Sadducaern und Essenern, deren erste Ansänge wir im Vorgehenden anges merkt haben.

Alls Demetrius seine Armee nach jener Niederlage In Sakilaa, wieder vollzühlig gemacht hatte, so magte er noch einen Versuch gegen die Juden. Jonathan jog ihm bis nach Amathis (Chamath) an die außerssten Granzen von Canaan entgegen, und da er hier durch Kundschafter ersuhr, daß man ihn in der folgensden Nacht übersallen wollte, so setzte er sich in eine solche Stellung, daß der Feind nicht nur sein Borhamben ausgab, sondern auch so eilends zurückging, daß Jonathan des andern Lags ihn nicht mehr einholen konnte, ob er ihm gleich dis an den Fluß Euleutherus nachsetzte. Auf dem Rückwege unterwarf Jonathan auch die Araber, die es noch mit Demetrius hielten, dem Antiochus, und nahm Damask ein. Simon hatte indessen Joppe erobert, und mit seiner Mannschaft besetzt, und mit seiner Mannschaft besetzt.

Als die zwen Brüder nach Jerusalem kamen, so wurde man in dem Rathe der Aeltesten einig, sich auf künstige Fälle in den besten Stand zu setzen. Es wurzden nicht nur unter der Aussicht des Jonathan die Festungswerke von Jerusalem verbessert, und das Kastell mit der Syrischen Besatzung durch eine hohe Mauer von der Stadt getrennet, sondern auch mehrere kandstädte wurden unter der Aussicht Simons befestigt, und in Bertheidigungsstand gesetzt, und so die nächste Zubezreitung zu der künstigen vollkommenen Unabhängigkeit getrossen, 1 Makk. 2, 35 — 38. Josephus Archäol. XIII. 5, 11.

À,

Nun fing aber die Scene an, sich gewalkig zu beränz bern, und es offenkarte sich, baß jene Borsicht, die man gebraucht hat, jehr nothig war. Denn Tryphon, welcher ben Prinzen Antiochus blos barum erhoben hat te, um burch fein Blut, fur fich felbft ben Beg jum Throne ju bahnen, glaubte nun, bag es Beit fen, fein Borbaben auszuführen, nur furchtete er noch Jonathan. Er fam alfo mit einer Urmee nach Pelaftina, und flies ben Bethfean an Jonathan; ba aber diefer 40000 Mann ben fich hatte, fo gab er vor, ber 3wed feinet Unfunft fen, bem Jonathan gur Belohnung, Ptolomais ju übergeben. Er mußte die Rolle bes Betrugere fo aut zu fpielen , bag Jonathan ihm glaubte , und bon ben 3000 Mann, welche er mit fich fuhren wollte, nur 1000 Mann mit fich nahm, um Ptolomais gu bez fegen. Allein fobalb er mit biefer Mannichaft in der Stadt mar, murben die Thore geschloffen, und die 1000 Mann niedergemacht, Jonathan aber in Teffeln gelegt. Es ging auch eine Abtheilung von Eprern nach Galilaa, um Die, von Jonathan guruckgelaffenen 2000 Mann nieber= gumachen; allein diefe maren entschloffen, ihr Leben theuer zu verkaufen, und die abgeschickte Abtheilung wagte es nicht, fie anzugreifen, 1 Mart. 12, 29-52. Josephus Urchael. XIII. 6, 1 - 2.

Auf die Nachricht von diesem traurigen Worfalle war die Bestürzung der Juden allgemein; aber Simon vief das Bolk in den Tempel zusammen, ermunterte es, sich tapfer zu wehren, und erboth sich, anstatt Jonathan an ihre Spize zu tretten, welches mit Freuden angenommen wurde, 1 Makk. 12, 52, 13, 1 — 11. Josephus Archäol. XIII. 6, 3 — 4. Als nun Tryaphon mit zeinem Heere heranrückte, so ging ihm Simon mit einer so ansehnlichen Armee entgegen, daß Trophon keine Schlacht wagte, sondern vorgab, Jonathan sey wegen rückständiger 100 Talente Abgaben

gefangen; wurden diese bezahlt, und die Sohne Jonathans zu Geißeln gegeben, so sollte Jonathan sogleich
auf freyen Kuß gestellt werden. So beutlich auch Simon einsah, daß dieß eine neue List sey so ließ er doch
das Geld bezahlen, und die Shue Jonathans als Geissel übergeben, damit man nicht sagen mochte, er babe
etwas zur Rettung seines Bruders unterlassen. Aber
Trophon nahm das Geld, behielt Jonathan samt seinen
Sohnen, durchstreiste das Land, und suchte es zu verheeren, indessen Simon ihm immer zur Seite zog, und
seine Anschläge, soviel möglich, vereitelte, i Matk.

Die Befatung in dem Raftell gu Jerufalem ließ hierauf dem Truphon ihre große Roth, in welche fie durch die immermahrende Bloquade gerathen, melden, und er befahl feiner Relteren , jum Entfate bingueilen ; aber es fiel in ber folgenden Nacht ein fo tiefer Schnee , daß nicht nur ber Entfat nicht ausgefahrt werden fonnte. fondern auch Tropho nezwungen war, in die Winterquartiere nach Gilead zu ziehen, wo er zu Bastana 143 por Chr. , Jonathan tobeen lieg. Bald bernach ließ er auch den Ronig Untiodius insgeheim umbringen, und fprengte ans, er fen unter ber Operation bes Bund: arates gestorben , welches niemand glaubte, weil Ernwhon fich gleich blerauf Ronig von Sprien nannte, t Maff. 13, 31 - 32. Josephus Archaol. XIII. 6, 6. Juffinius XXXVI. 1. Livius Epitome des LV. 3. Simon lief die Leiche feines Bruders ben Bastana in bas paterliche Grab nach Modeim bringen, und ein pradtiges Grabmahl bauen, welches noch gur Beit bes Eufeblus porhanden mar. Dergl. Diefe 2lrchaol. I. Thl.

1. 102. Die Juben werben unabhängig 143 - 141 bor Ehr. 465

II. 3. 6. 245. S. 548. und X Aupfert. Aro. 8. Matt. 13, 25. — 30. Josephus Urchaol. XIII. 6, 6. Ευιεθία περι των τοπικών ονοματών.

Sobald Simon das hohe Priesterthum und die Befehlshaberstelle angetretten, so schickte er Gesandte nach
Rom, um das Schicksal Jonathans, und seine Nachfolge im Amte zu berichten, und das Bundniß zu erneuern. Die Gesandtschaft wurde nun in Rom mit grögern Ehren empfangen, und das Bundniß, in Rupfertaseln eingegraben, mit zurückgegeben. Auch diese Gesandten hatten Aufträge an die Spartaner oder Sepharadener und andere Freunde der Juden, 1 Makt. 14,
16—23. 40.

## Eilftes Kapitel.

Unabhängigkeit und Abnigreich ber Juden von 43 bis 63 vor Chr.

§. 102.

Die Juben werben unabhangig 142 - 141 b. Chr.

Indessen dauerte der Arleg zwischen Demetrius und Tryphon fort, obgleich Demetrius sich nicht viel um die Fortschritte des Tryphon bekummerte, und zu Seleucien sein wohllustiges Leben fortsetzte. Im Jahr 143 vor Jahn's Urch, II. Tyl. 1, B. 6 g

Chr. verlor fein Feldherr Sarpedon eine Schlacht ben Ptolomais, die aber nichts weniger als entscheibend war, Athenaus VIII. S. 333. Strabe. S. 758. Diodor aus Sieil. XXXII. 26. Die Juden aber, die von Ernphon fo grob maren beleidigt worden, fanden nun doch ben Ronig Demetrius weit erträglicher als biefen Beringer, und ichickten eine Gefandichaft mit einer gols benen Rrone an ibn , um Frieden mit ihm ju fchlieffen. Demetrius gefiand, um ben Benftand biefes Bolts gegen Trophon zu erhalten, alles zu, was die Gefandten verlangten; er grannte Simon ale ben hoben Prieffer und Garften ber Juden, that auf alle Abgaben, Stenern und Bolle von Judaa Verzicht, und fellte alles ver gangene in Bergeffenheit, 1 Matt. 13, 34 - 42. Josephus Urchaol. XIII. 6, 7. Dieses gab er ben Gefandten fdriftlich in einer orbentlichen Urfunde mit nach Jerufalem, und auf diese Art wurden bie Juden 14. por Chr. wieder ein selbstiffandiges unabhangiges Bolt; baber fingen fie mit diefem Jahre eine Mera an, und gablten einige Beit die Jahre bon ber Frenheit Jea rufglems, wie nicht nur aus i Datt. 13, 41. 42. und Too thus Ard acl. XIII. 6. 7. fondern auch auf den Mangen Simons gu feben ift. Siebe diefe Urchaol. I. Ebl. II. B. Aupfert. VI. und Befchreib. der Aupfer im I. Band. 8.56 - 61.

Der Fürst Simon suchte nun bas Land in einen guten Stand zu seizen, besserte die Festungen aus, und legte zu Joppe einen hafen an. Er eroberte Gaza (oder Jasara?), und zwang auch 142 vor Ehr. die Besatzung in dem Kastell auf bem Berge Zion zur Ubber

9.102. Die Juben werben unabhangig 143 - 141 bot Chr. 457

gabe, I Matt. 13, 43 - 48 - 52. veral. 14, 7. 27 - 34. Josephue Urchaol. XIII. 6, 7. Josephus behauptet Archaol. XIII. 6, 7., man habe bierauf aicht nur biefes Raftell, bamit ce nicht wieber in bie Sande bes Feindes gerathen mochte, gefchleift, fonder und ben Berg Bion . auf welchem es lag, weil berfelbe ben Tempelberg beberifchte, abgetragen, welche Urbeit in bren Jahren zu Stande gefommen fen ; allein ba I Matt. 13, 59. bieben feine Meldung gefchiebt, und 1 Matt. 14, 37. der Aussage bes Josephus ausbrücklich widerspricht, fo beruht wohl diese Erzählung auf ein Migverftand, fiebe Michaelis Unmert. zur 11 b . bes [ B. der Matt. bip 1 Matt. 13, 59. 11. 14. 37. 8. 265. u. 307. f. Simon befefigte nun ben Tempelberg noch mehr, und baute fich i Mill. 1 ,53. neben bemfelben eine Refideng, Baris, Bogue, Bugeis, שרקא, urfprunglich der Perfifthe Dabme bes tonialieben Palaftes, welche nach dem Zeugniffe bes hieronymis, Epist. ad Princip. T. II. p. 689. in Pataffina bis Burgerrecht erhalten hat, und nichts andere bedeutet, als jene großen, im Bierect gebauten Saufer, Die wir in bieser Archaol. I Th. 1 B. S. 43 - 47. S. 199 -219. beschrieben haben. Pergl. 1 Cor. 29, 1. 19. Meh. 1, 1. 2, 8. 7, 2. Eft. 1, 2, 5. 2, 3. 5. 8. 3, 15. 8, 14. 9, 6. 11. 15. Dan. 8, 2. 2 Chr. 17, 12. 27, 4. Simon ernannte feinen Gohn Johann Syrfan jum Feldheren, und wies ihm fein Grandquartier in der Festung Gasara an, 1 Matt. 13, 54.

Nun genoffen bie Juden einige Zeit Ruhe, i Matt. 14, 7 — 23. Indeffen tam die Erneuerung tes Bundsniffes mit den Romern und Spartanern oder Sepharas

benern an, und Simon sandte eine neue Gesandischaft mit einem goldenen Schilde, 1000 Minen schwer, nach Mom, um von bem Rathe als unabhängiger Fürst ans erkannt zu werden, x Makt. 14, 16 — 24.

Hierauf wurde ist bor Ch. zu Jerufalem ein allgemeiner Landtag gehalten, auf welchem die Nation
aus Dankbarkeit gegen das Haus des Matthatias, dem
Simon sowohl das hohe Priesterthum, als auch die Würte des Regenten und Fürsten der Juden erblich übergab. Man ließ hierüber eine Urkunde auf kupferne Tafeln eingraben, und an einem Denksteine im Tempel befestigen, 1 Makk. 14, 25 — 49. Wenn wir den Sagen der Juden und ihren jüngern Büchern, Juchasun, Schascheleth Hakkabala und Zemach David glauben, so sollen diese Zeiten auch noch durch die berühmten Lehrer Simon Ben Schetach und Juda Ben Tabbal, wels die damahls zu Ferusalem gelehrt haben sollen, ausgesteichnet sehn.

§. 103.

Simon Fürst ber Juden 141 bis 135 bor Chr.

In Parihien regierte nun schon der fünste oder sechste Arsaces, Mitbridates zugenannt, welcher während der eben erwähnten Unruhen im Sprischen Reiche alles bis an den Enphrat und bis nach Judien hin weggenommen batte, und nun sein vergrößertes Reich auch innerlich durch die Sammlung der besten Gesetze aller bezwungenen Wölfer blühend zu machen suchte, Justipus XLI. 5. 6. Tiodor a 18 Sicil. XXXII. 34. Orce sies V. 4. S. 295. Zusz. Savercamps.

Die, sin jenen dstlichen Gegenden ansäßigen Maces honier, wollten sich dlese Veränderung der Herrschaft wicht gefallen lassen, und luden den Kdnig Demetrins hurch wiederholte Bothschaften ein, mit einem Kriegs- heere zu kommen, da ihm denn alles sogleich zusallen werde. Demetrins ließ also Tryphon als Herrn von einem großen Theile Syrtens zurück, und zog über den Euphrat und über die Tiger, wo die Cimmaer, Perser und Saktrier zu ihm übertratten. Durch diese Wölker versiärkt schling er zwar die Parther in mehrern Tressen, wurde aber hernach, unter dem Borwande einer Fries densunterhandlung, gesangen, und sein ganzes Heer niedergemacht, 1 Mark. 14, 3 Iosephus Urchast. XIII. 7, 1. Justinus XXXVI. 1. XXXVIII. 9. Orossus V. 4. S. 275.

Mithridates führte den gefangenen Ronig in feis mem ganzen Reiche zur Schau herum, um die Migvers gnügten zu überzeugen, daß sie von dieser Seite keine Hulfe zu erwarten hatten, wornach er ihn nach Hyrkanien sandte, und ihn nicht nur gut halten ließ, sonbern ihm auch seine Prinzestin Bhodoguna zur She gab.
In diesem Justande blieb Deinetrius auch unter dem
Rachfolger Arfaces Phrahates, ob er gleich zweymahl
zu entstiehen versuchte, Justimus XXXVII. 1.
XXXVIII. 9. XLIV-1-20

Aleopatra, die Gemablin des gefangenen Konigs Demetrius, verschloß sich mit ihren Kindern 140 por Chr. in Seleucien am Drontes, und erhielt bald einen großen Unbang, indem viele die Harte und Graufam= teit des Erpphon nicht vertragen konnten, und zu der

Parthey der Konigin übertratten. Doch getraute fich Revpatra nichte zu unternehmen. Alls fie endlich bie Bereiligung ihres Bemahls Demetrius mit Rhodogung erfuer, fo ichidre fie an Uniodine, ten Bruder bes Demetring, ber fid auf ber Infel Rhobus aufhielt, und ileg ihm ihre Sand und das Reich anbieten . Jus finge XXXVI. 1. Josephus Urchaol. XIII. 7, 1. Diefer Antichus, ber Sidetes oder Zideten und Bus f bei zugenannt wurde, nahm hierauf den Titel bes Abrige von Sprien an, warb Golbaten, ichrieb auch an ben Burfien Simon, und berfprach ibm alle Freund= fwaft, 1 Matt. 15, 1 - 9. Im folgenden Sabre. 1 19 vor Chr., fam er mit einer aufehnlichen Armee nad Sprien, beirathete Mleopatra, vereinigte ihre Trups pen mit feiner Urmee, und jog gegen Trophon ju Felde, Josephus Archaol. XIII. 7, 2. 1 Matt. 15. 10. Die meifien Golbaten bes Trophon gingen zu ibm aber, wodurch feine Urmee bis auf 1:0000 Mann gu 3.3 und 3000 ju Pferde vermehret murde, und Ernphon maid gezwungen, fich nach Dora gurud ju gle: ben, mo er, von bem gablreichen Beere bes Untiodus, gu Waffer und zu Lande belagert, bald auf das auffeifte gebracht wurde. Er rettete fich gwar auf einem Chi le noch Orthofia, und floh bann in feine Bater= fadt Apamea, marbe aber bort gefangen und getob: tet, nachdem er dren Jahr über einen Theil von Sn= rien geberricht hatte. Go murbe Antiochne Berr von bem Gurifden Reiche, und blieb 9 Jahr im Befit , 1 Muti. 15, 11 - 14. 38. Joséphus Urchaol. XIII. 7, 2. Zustinus XXXVI. 1.

Do Antiodjus ben feiner Antunft in Sprien fab

baf er einen fo großen Unhang finbe, fo nahm er bon bem Furften Simon weber die 2000 Mann Silfetrup= pen, noch Gold und Gilber, noch auch die Daffen und Belagerungemaschinen an, welche ibm Simon gur Belagerung von Dora geschickt hatte; er hielt auch nichts. bon allen ben Derheiffungen , bie er Gimon in jenem freundschaftlichen Schreiben gemacht hatte, fonbern fcidte Athenobius zu Simon, und ließ Gafara, Joppe, bas Raftell auf bem Berge Bion und andere Der: ter, oder dafur 500 Talente, und nebft dem noch fur ben, im Sprifchen Reiche verurfachten Schaben, an= dere 50 Talente fordern, 1 Mott. 15, 26 - 32. Simon erboth fich fur Gafara und Joppe 100 Talente ju bezahlen, bas ührige aber, fagte er, fen bas Erbe ber Bater feiner Nation, welches benfelben ungerechter Beife ware genommen und borenthalten, nun aber wie: ber guruckgenommen worden, 1 Waff. 15, 32 - 36. Diefe Untwort fand feinen Gingang, 1 Mauf. 15. 32 bie '36. Josephus Mechaol. XIII. 7, 2. Auch bie Freundschaft ber Romer half nichts; benn ber Romis fche Senat hatte zwar auf die Befandischaft Simons, burch ben Conful Luc. Corn. Pifo, an alle verbunde: ten Ronige und Staaten Schreiben ergeben, bas Bund= niß mit den Juden bekannt madjen, und andeuten laffen, ben Juben teinen Schaben gugufugen, und überbaupt feine Urfache jum Diffvergnugen gu geben ; allein ber Brief bes Momischen Rathe an ben Ronig bon Sprien mar an ben nun in Parthien gefangenen Demes trlus gerichtet, und baber bon Untiochus nicht geachtet, I Mart. 15. 15 - 24. Geln Feldherr Rendebaus fam mit einem Rriegsheere in bie Wegend von Soppe und Jamuia, befestigte Ribron, terfah es mit einer

Besahung, und machte Streiszüge gegen die Juden, 1 Maff. 15, 40 — 41. Simon, der Alters halber die Beschwerlichkeiten eines Feldzuges nicht mehr ertraz gen konnte, schickte seine Shue Johann Hyrkan und Judas mit 20,000 Main und einiger Reiteren, welche den Kendebäuß schlugen, und zwangen, sich in die Feste Ridron zu wersen. Judas ward verwundet, Johann Hyrkan aber seizte den Flüchtigen nach, und verbrannts den Thurm ben Uzor ober Aschool, in welchem sich einige gezogen hatten. Kurz, die Syrer wurden aus diesser ganzen Gegend vertrieben, 1 Maff. 16, 1 — 10, Iosphus Urchäol. XIII. 7, 3.

Antiochus Bibetes hatte noch bas folgende Jahr , 137 bor Chr. , zu thun, um den Unhang des Trophon gu vertilgen, und fo hat gewiß Simon diefe Beit Friede genoffen, Josephus Mechaol. XIII. 7, 3. Da er bierauf bas Land bereifete, um alles nachzusehen und in guten Stand ju feten, und im Unfange des Jahra 13; por Chr. nach Jericho tam, fo murde er bon felnem Schwiegersohne Atolomaus, welcher Statthalter biefer Gegend mar, in fein Luftichlof eingeladen, und ben dem Gastmable, nachdem er 8 Jahre regiert hatte, famt feinen gwen Gohnen Matthathias und Judas er-Prolomans, ber bas Furftenthum an fich reif= fen wollte, ichicfte die Rachricht von dem Untergange Simons fogleich an Anthochus Bidetes, mit bem er fcon borbin beimtich verftanden feyn mochte. Er fandte fera ner, um fein Borhaben auszuführen, an alle Genera-Te, um fie durch Berbeiffungen fur fich ju gewinnen. Eine besondere Parthen tam nach Gafara, um auch Jo= bann Sprian, den Gobn Gimons, aus dem Wege ju raumen ; ba aber biefer bon ber Sache ichon unterrich= tet mar, fo ließ er ble abgeschickten Diorder hinrichten, ging nach Jerufalem, und murbe allgemein ale ber Nachfolger feines Baters im Priefterthume und im Gurftenthume angenommen. Prolomaus entfloh nach Phis ladelphia ju Beno Rotyla, und wird in ber Gefchichte nicht mehr erwähnet, 1 Maff. 16, 14 - 22. Jose= phus Urchaol. XIII. 7, 4. 8, 1.

Dhaleich die Meuteren bes Ptolomaus einen, ihm fo nachtheiligen Ausgang genommen batte, fo fant boch Untiochus Bibetes mit einem heere nach Judaa, permuftete bas Land, und belagerte Berufalem fehr beftig. Die Belagerten wehrten fich gwar tapfer , maren aber am Ende boch burch Snnger gur Uibergabe ge= gwungen worden, wenn nicht ein Weg jum Frieden mare geoffnet worben. Da nahmlich Johann Syrtan ben dem berannahenden Laubhuttenfefte von Untiochus nicht nur den angesuchten Baffenftillftand, fondern noch überdieß auch Opferthiere zu bem Refte erhielt, fo Schickte er nach einem folden Beweise ber Menschlichkeit und Billigkeit, eine Gefandischaft mit Friedensvorschlas gen , und Untiochus nahm ben Untrag an; feine Reld. herren riethen gwar, die, allen andern Bolfern abgeneigte Mation der Juden , ben Diefer Gelegenheit ganglich gu pernichten , er gab ihnen aber fein Gebor , vermuthlich aus Furcht vor den Romern ; daher er auch bald ber= nach an Scipio Ufricanus, ben jungern, ein febr foft= bares Geschent fchickte, Livius Epitome des LVII. B Die Juden mußten fich aber in ber großen Roth , in welcher fie maren, gefallen laffen, nicht nur fur Joppe und einige andere Stadte Abgaben zu bezahlen , fonbern auch bie Festungewerke von Jerufalem ju fchleifen, und bas Raffell auf bem Berge Bion wieder berguftellen; fie mufften noch froh fenn , unter fo leichten Bedingniffen bavon ju tommen, jumahl ba Bibetes fur bie Gerftels lung bes Raftells fich mit bem Erlage von 500 Talen= ten begnugen ließ. hiermit war im gten Mond nach bem Tobe Simons die Ruhe im Lande wieder hergestellt, Josephus Urchaol. XIII. 8, 2 - 3. Diodor aus Sieil. XXXIV. 1. Um aber diefes Geld, bon' welchem 300 Talente fogleich erlegt werben mußten, aufzutreiben, foll Johann Syrtan Die Grabhohle ober Gruft Davids geoffnet, und 3000 Talent herausges hohlet haben, wovon ich schon im I. Theil II. Band Diefer Archaologie S. 244. G. 541. f. meine Meinung gesagt habe, Josephus Urchaol. XIII. 8. 4. gens ift es von diefen bebrangten Umftanden ber Juben zu verstehen, was Justinus XXXVI. 1. von diefem Untlochus schreibt: "Judaeosque, qui in Macedoni-,co imperio sub Demetrio patre armis se in liber-.. tatem vindicaverant, fubigit,"

In Alegypten häufte indessen Ptolomäus Physton Evergetes Grausamkeiten auf Grausamkeiten, durch welche er den Beynahmen Rakergetes verdienet hat; doch suchte sein Minister Hierax, der mit Tryphon unster Alexander Balas das Sprische Reich verwaltet, und sich dann nach Alegypten gestüchtet hatte, den Unsuhen vorzubauen, Diodor. aus Sicil. Fraym XXX. 24. 28. 29. 36. 37. Von dem Jahr 136 vor Ehr. an aber gerieth alles in Unordnung; entweder weil hie. rax, wie Athenaus VI. S. 252. sagt, von Physkon getödtet worden, oder sonst die zu großen Fehler seines

Berrn nicht mehr gut machen kounte. Ptolomaus Phys= fon geffattete ben Miethfolbaten nach Belieben gu morben, und taglich floß allenthalben Blut. Er nothauch= tigte feine Stieftochter, und nahm fie zur Che, indeni er ihre Mutter, die feine Schwester mar, verfließ. Ben fold en Umffanden manderte bas Wolf großen Theils aus, und Allexandrien hatte viele Baufer ohne Inwohner. Die Gelehrten und Runftler gogen nach Rleinafien, nach Griechenland und in die Griechischen Sinfeln , wodurch die Biffenschaften und Runfte in bie: fen Geger ben wieder empor tamen, in Megupten aber gewaltig fanten, Uthenaus IV. 25. 9. 184. Physton Tochte gmar Frembe in die verlaffenen Saufer gu Allezandrien, aber auch biefe wurden feine Ansgelaffenheit und Grau amfeit balb mube. Die Romifchen Gefand= ten , P Cc. Africanus, Spur. Mummins und Luc. Metellus, welche geschickt worden, ben Buffand ber Bundesgenoffen zu untersuchen, und 136 bor Chr. nach Megnyten tamen, machten burch ihre maßige Lebensart und ihr ganges Betragen gegen ben wohlluftigen und granfamen Ronig einen fehr auffallenden Abftand, tonne ten aber ben elenben Buftand bon bem fonft fo gefegne: ten Alegopten nicht ungern feben, wo nach Theorritus Joph. XVII. unter Ptol. Philadelphus 33329 Stabte ger efen fenn follen; biefe Babl mag immerbin viel gu greff fenn, febet aber boch gewiß eine große mahre Bahl voraus, Dirgl. gume vermischte Schriften &. 277. Melden Begriff mudten fie fich von Phyekon machen, ber in feiner Schwelgeren und Graufamteit mehr einem wilhen Thiere als einem Menschen abnlich mar, und rod bagu feinen ungeftalteten Leib, und alles mas man fonft forgfältig zu bedecken pflegt, durch ein burchfichete

ges Kleib ben Augen darstellte. Physkon machte wahrlich eine eben nicht königliche Figur, klein von Person,
und daben so dick, daß ihn niemand umklastern konnte,
und man denke sich dazu sein durchsichtiges Kleid, —
Justinnus XXXVIII. 8. Urbenaus IV. 25. 3. 184.
VII. S. 273. XII. S. 549. Valertus Maximus IX.
1, 5. 2, 5. Cicero Soma, Scip. 2.

In Pergamus, fas feit 138 vor Chr. ein abnliches Ungeheuer auf dem Throne, Attalus Philometor, der Sohn bes Eumenes. Er ward gwar von feinem Dheis me Uttalus, ber indeffen Ronig mar, gut erzogen, als er aber nach beffen Ubfterben, bie Regierung antratt, fo lief er fogleich alle feine nabere Binteverwande und Freunde famt ihren Weibern und Rindern todten, unter dem Bormande, daß fie den Tod feiner Mutter befors bert hatten. hierauf trug er ein ichlechtes Rleid, lief. ben Bart und die Saare verwirret machfen, ging nicht aus, und bearbeitete in feinem Garten die Erde, ald ob er Bufe thun wollte; allein er faete baben giftige Rrauter unter bie guten, und schickte fie bann gemischt als Gefchent an feine Freunde. Endlich unternahm er es felbft, feiner Mutter eine Bildfaule ju gieffen, woben er von einem Fieber überfallen murde, und 133 bor Chr. ftarb. Diodor aus Sicil. Fragm. XXXIV. 14. Juffin XXXVI. 4. Strabo S. 624. Das mertwurdige fte bon biefem Ronige ift, bag er in feinem Teftamente bie Romer zu Erben feines Reiche einfette. fus, ein naturlicher Sohn bes Eumenes und Stiefbruder bes Attalus, bemachtigte fich zwar vieler Stadte, wurde aber burch einen pleriabrigen Rrieg in welchem bie Romer am Ende auch Brunnen vergifteten, ubers

wonden und gefangen. Hermit ward das Königreich von Pergamus, zu einer Römischen Provinz gemacht, und Usien im engsten Sinn genannt, Justinus XXXVI.

4 Strabo S. 624. Florius II. 20. Livius Epitos me des LVIII. B. ii. LIX. B. Butropius IV. 20. Orosius V. 10. S. 308. Lung. Lavercamp.

## 101.

Johann Dyrkan. 135 bis 106. vor Chr.

Johann Sprtan regterte nun fein Furftenthum rus big , und machte 13 t. vor Chr. ben Feldjug mit , wels then Untiodus gegen Phrahates, ben Ronig ber Parther, unternahm, weil er gehort hatte, daß die Pars ther feinen Bruder Demetrius nur darum fo gut bielten um ihn ben Gelegenheit gegen ihn nach Sprien zu fenz ben ; boch biefe Urfache bes Rrieges fagte er nicht offen beraus, fondern gab bor, er wolle feinen Bruber aus Der Gefangenschaft retten. Das Deer mar 80000 Mann fart, aber ber Trog betrug allein ben 300000 Men= fchen , und es herrichte baben ein unglaublicher Lurus. Deffen ungeachtet war Untiodus Bitetes im Anfang gladlich, er ichlug die Parther in dren Trefen, und ichrantte fie auf Parthien ein. Johann Syrfan ging ben herannahenden Winter mit feinem heer gum guten Glud noch mit Ruhm nach Judaa gurud, Mitolaus Damafcenus bey Josephus Urchaol. XIII. 8, 4. 11. 9, 1. Denn ba ble Menge Menschen , welche faft 400:00 ausmachten , in ben Winterquartieren woll ieben wollten, und fo ben Inwohnern beschwerlich fielen. baben febr meit von einander zerftreuet maren, fo per= fdworen fich bie Inwohner, machten fich über biefe

ungeladene Gaste her, und erschlugen sie ohne Ausnahlme. Antiochus eilte zwar mit der Abtheilung, welche et ben sich hatte, den Nächsten zu Hilfe, stieß aber an Phrahates, wurde geschlagen, und er selbst blieb auf der Wahlstatt, Iustinus XXXVIII, 10. Orosius V. 10. S. 310 J. Valerius Maximus IX. 1, 4. S. 444. Zweybr. Uusg. Urhenaus V. 13. S. 210. X. S. 439. XII. S. 540.

Da Phrahates in biefem Keldzuge fo in bie Enge getrieben mar, fo hatte er nicht nur die Schien gu Siffe gerufen, fondern auch den gefangenen Demetrius nach Sprien entlaffen, um fein Reich in Befit ju nehmen, und hierburch ben Untiochus Bibetes jur Ruckfehr gu zwingen. Da aber Antiochus mit feinen gangen Deere fo unverhofft zu Grunde gerichtet worden, fo ichicte Phrabates bem Demetrius nach, welcher aber burd feine Gilfertigkeit gludlich nach Sprien entfam, wo er, weil man neue Unruben befurchtete, febr gut aufgenoms men wurde, Josephus Urchaol. XIII. 8, 4. Juftis nus XXXXIII, 10. Mit den Scothen aber geriebh Phrabates, weil er fie inun nicht brauchte, und ihnen alfo auch ben verabredeten Gold nicht bezahlte, in tie nen Rrieg, in welchem er bie Unvorsichtigkeit beging; baff er bie, von bem Rriegobeere bes Untiochus Bibetes in Gefangenschaft gerathenen Griechen unter feine Gots baten vertheilte. Denn biefe gingen in ber erften Schlacht gu ben Schiben über, und tehrten ihre Maffen gegen die Parther. Phiabates erlitt eine große Riebers lage, er felbst wurde getodtet, und bas gange Land marb geplundert. Artabanus, fein Dheim beflieg mar ben Abron von Parthien, er blieb aber gleichfalls in ber

erften folgenden Schlacht mit den Thogarifchen Schthen. Dierauf folgte Mithribates ber Grofe, ber burch feine Rriege und Eroberungen fehr beruhmt geworden ift Juffinus XXXIX, 1. XLII. 1-2.

Sprien hatte nun gwar wieder feinen Ronig, mar aber burch die lette Miederlage fehr gefchmacht worden. Diefen Umftand wußte Johann Syrtan gut gu benuben. Sobald er die Rachricht von bem Tobe bes Antiochus Bibetes erhielt, fo ging er gu Felbe, eroberte Dabeba. Samega und verschiedene andere Stadte des Sprifden Reiche und machte fich von aller Abhangigfeit los; benn von biefer Beit an geftanden bie Juden ben Sprern gar fein Recht mehr über Judaa gu, und ihre Surften maren nicht mehr Lebensherren bon Gyrien, fondern gang unabhangig. Juftin schreibt XXXVI. 1, nguorum "(Judæorum) vires tantæ fuerunt, ut post hunc ..(Antiochum Sidetem) nullum Macedonum regem .tulerint, domeficisque imperiis usi, Syriam magnis bellis infestaverint." Vergl. Josephus Urchaol. XIII. 10, 1. Um das Jahr 129 bor Chr. eroberte Sprtan die Stadt Gichem , und gerftorte ben Tempel ber Samariter auf bem Berge Garifim, ber an der fadlichen Seite in einer geringen Entfernung von Sichem liegt. Die Samariter fuhren aber beffen unge: achtet fort, ihren Gottebbienft auf biefem Berge gu halten. Johann Sprtan bezwang hierauf die Joumaer, und gab ihnen die Dahl, entweder auszumandern, oder fich beschneiden zu laffen , und bas Gefetz Mofie angu= nehmen; fie mabiten bas lettere, und murben nun mit ben Juden ein Bolk. Josephus Archaol. XIII. 9. 2. - Denal. Sachar. 2, 14 - 17. 8, 20 - 23.

Indeffen trieb Ptolomans Physton, ber fogenann= te Evergetes, in Megupten fein Unwefen immer weiter. und ba er mertte, bag feine Graufamfeit auch ben neus en Imwohnern bon Alexandrien , die er verschrieben bats te , febr verhaft mare , fo Tieg er , um einem Aufftans De borgubengen , burch feine Miethtruppen alle ihre jungen Leute in dem Gnmnaffum niedermachen Aber eben hiedurch beforderte er die gefürchtete Emporung. Man flecte querft die konigliche Burg in Brand, in ber Soff= nung, ben Butherich zu verbrennen. Aber er rettete fich, und entfloh mit feiner jungen Gemablinn Rleopa= tra nach Copern. Die Megoptier übergaben die Regies rung feiner Schwefter und verftofferen Gemablin Rleo= patra, er aber warb indeffen in Eppern Truppen, um Die Regentin gu befriegen. Damit aber Die Megnptier nicht etwan feinen Sohn. welden er als Statthalter in Enrene gelaffen hatte , auf ben Thron erheben mochten, fo ließ er ihn 129 vor Chr. zu fich hoblen, und ohne eine andere Urfache gu haben, hinrichten, wodurch bie Allerandriner fo erbittert wurden, daß fie alle feine Statuen umwarfen. Physton meinte, dief mare auf Un= fliften ber Regentin, feiner ehemabligen Gemablin, ges Schehen, und lieft nun feinem Cohn Demphitis, ben er mit ihr erzeugt batte, por feinen Angen todten, ben Ropf ab. Sanen, den Rumpf in Grucke fchneiben, alles in eine Riffe einpacken, und ber Rleopatra in Alegypten an ib= rem Geburts Tefte unter den angestellten Fenerlichfeis ten überreichen. Sierdurch murden bie Meguptier noch mehr aufgebracht, und fie entschloffen fich, alles aufa Bubieten, um diefem Ungeheuer die Ruckehr nach Megnp= ten gu verwehren. In biefer Abficht brachte man eine ansehnliche Armee auf , welche unter dem Befehle bes

Marfpias bas Land bedte. Als aber 128 vor Chr. bie Urmee bes Physton unter bem Befehle bes Segelochus anlangte, fo wurde Marfpas gefchlagen, felbft gefangen , und zu Physkon gefdict, aber gegen alle Ermar= tung von ihm fren entlaffen , wodurch der Butherich die Gemuther wieder gewinnen wollte. In diefer Roth fchicte Rleopatra eine Gefanbichaft an Demetrius, ben Ronig von Sprien, welcher nun nach feiner Burudtunft aus Parthien, ihre altefte Tochter von Philometor , in ber Che batte. Gie lief ihm die Rrone von Megupten persprechen , wenn er ihr mit einem Rriegsheere gu Sils fe fommen wollte, Juffinus XXXVIII, 8. 9. XXXIX, 1. Livius in Epitome des LIX. B. Orosius V. 10. 3. 310. Diodor aus Gicil. Fragm. XXXIII. 28. 29. Græca Eusebian. Scaligeri p. 61. Valerius Marimus IX. 2, S. 449. f.

Demetrius fand bie Ginladung ju ber Rrone Megnptens nicht zu verachten, und fam mit einer Urmee burch Palaftina nach Megypten. Aber mahrend, daß er Pelus fium belagerte, emporten fich die Untiochienfer gegen ihn, und brachten bald die Inwohner ber fehr wichtigen Stadt Apamia und mehrerer anderen Stadte auf ihre Seite. Daher mußte Demetrius Megypten fahren laf= fen , und er fehrte wieder an ben Ruften von Palaftina nach Antiochten gurud, Juftinus XXXIX. 1. Jofe: phus XIII. 9, 3. Da nun Aleopatra verlaffen mar, fo padte fie ihre Roftbarteiten und Schape gufammen, und floh zur See nach Sprien zu Aleopatra ihrer Toch. ter von Philometor, Konigin von Sprien, welche zu Ptolomais lebte, und, nachdem fie bie Gemablin bes Alexander Balas, hernach bes Demetrius, bann feines Jahn's Urch. II. Thi, I. B.

Bruders Antiochus Sidetes gewesen, nun wieder Gemahlin bes Demetrius war. Ptolomäus kam hierauf nach Aegypten, und nahm ohne Wiederstand Besitz vom Reich, Justin, XXXIX. 1. Josephus Archaol. XIII. 9, 3.

Da Demetrius fein heer auf bem Buge nach Mes anpten und wiedet guruck an ben Ruften bes Meeres burch bas Land ber Sebraer geführt hatte, fo schickte Johann Sprtan eine Gefanotichaft nach Rom, nicht fo fehr, um von dem Cenat ale Machfolger Simons im Furffenthume von Judaa, anerkannt zu werden, als vielmehr fich zu beklagen, baf Untiochus Biberes die Juden , Bundesgenoffen der Romer , befrieget , und ibs nen Gafara . Joppe und einige andere Derter megge= nommen hatte , und Demetrius jest eben Rriegsbeere burch Judaa geführt habe. Der Romifche Rath erneuerte mit den Gefandten bas Bundnig, und erflarte, er werde ihr Unbringen ben Gelegenheit in Ermagung neh= men, Josephus Urchaol, XIII. 10, 2. Gleich bier= auf ichicte Johann Sprtan , Alexander den Gobn Jafond, Rumenius den Gobn bes Untiochus und Alexanber ben Gohn bes Dorotheus mit einem goldenen Schile be, 50000 Goldftude werth, in eben berfelben Unife: genheit nach Rom, die aber auch nicht mehr, als bie erfteren Gefandten, erhielten. Josephus führet gwar biefes erft Archaolog, XIV. 8, 5. unter Syrtan bem II. an , als ob es eine Erlaubniff gur Berffellung ber , von Dompejus niedergeriffenen Mauern ber Stadt Jerufa-Iem mare, allein bavon fieht im Decret tein Bort, nicht zu gebenten , bag jene Erlaubnif gur Berftellung ber Manern Jerufalems als eine Belohnung fur bie, von Hyrkan II. dem Cafar im Krieg gegen Aegypten geleisteten Dienste, erst nach dem 23ten Jahr Fre kan des II. gegeben senn muß, da jener Krieg geendigt wurde, dieses Decret aber im 9ten Jahr Hyrkand aussgesertigt ist; hierzu kommt noch daß, jene Erlaubniß zur Erbauung der Stadtmauer idibus Decembris, d. s., 13. October, dieses Decret aber in Panemos, d. s., Julius datirt ist; und endlich ist im Decret selbst Numenlaus der Sohn des Antiochus als Gesandter genannt, welcher schon unter Jonathan als Gesandter nach Rom geschickt worden, 1 Makk. 12. 16., und solglich nicht noch unter Hyrkan II., 100 Jahr später, ben Leben seyn konnte.

Als Ptolomaus Physton wieder Befit von Megup: ten genommen hatte, fo fuchte er fich an Demetrius, ber fich durch Benhilfe ber Rleopatra bes Reichs von Megnoten hatte bemächtigen wollen, ju rachen, und fiell= te Zebina, ben Cohn bes Protarchus, eines Raufs manns, als einen angefinderten Gohn des Untiodus ober Alexander Balas und ale Rroupratendenten pon Sprien auf, und fchicfte ihn mit einer Urmee gegen Des metrius, Juftinus XXXIX. 1. Josephus XIII. 9. 2. Diodor aus Sicil. XXXIV. 24. Go fehr ein folder Rronpratendent zu verachten fchien, fo brachte et boch ben Demetrius, der wegen feiner Sarte fehr vers haft mar, um Reich und Leben. Denn ba Demetrius 126 bor Chr. das Trefen , fo ihm Zebina ben Damast lieferte, verloren hatte, und fich nach Ptolomais fluchtete, fo lief ihm feine eigene Gemablin Rleopatra, wel che in der Stadt mar, die Thore versperren, und nd= thigte ibn auf biefe Art, fich nach Tyrus zu wenden,

wo er erschlagen wurde. Nun wurde das Syrsche Reich getheilt; einen Theil behauptete Kleopatra, und das übrige nahm Zebina, der Alexander zugenannt wurze, ein gerechter und leutseliger Mann, in Besitz, der sich, um seinen Thron desto fester zu gründen, mit Jozhann Hyrkan verband, Justinus XXXIX. 1. Josephus Urchaol. XIII. 9, 3. Livius Epitome des LX. B.

Seleukus, der erstgeborne Sohn des so eben getödteten Demetrius Nikator, sührte zwar den Nahmen
des Königs von Syrien, die Regierung aber war ganz in den Händen seiner Mutter Aleopatra, die ihn, sobald er im 20ten Jahr seines Alters merken ließ,
daß er selbst regieren wollte, 124 vor Ehr., eigenhändig mit einem Spiesse erstach, Livius Epitome des
LX. B. Justinus XXXIX. 1. Zedina blied indessen
auch nicht unangesochten; denn dren seiner besten Feldherren, Klonius, Aeropus und Antipater, sielen von ihm
ab, doch bezwang er sie zu Laodicea am Drontes, und
verzieh ihnen, Diodor aus Sicil. Fraym. XXXIV. 24.

Die Königin von Sprien Rleopatra rief im folgenden Jahr, 123 vor Chr. Untiochus Grypus, ihren zwenten Sohn von Demetrius, den sie zur Erziehung nach Athen geschickt hatte, zurück, und ließ ihn König nennen, die Regierung aber führte sie selbst. Justin XXXIX. 1. Josephus Archäol. XIII. 9, 3. Gleich im folgenden Jahr hatte die herrschsüchtige Kleopatra das Vergnügen, zusehen, das Ptolomäus Physion dem Alexander Zebina, der seine Oberherrschaft nicht anerkannte, abgeneigt wurde, und sich mit ihr verglich, seine Prinzessin Arpphäna ihrem Sohne Ans

tiochus Grupus zur Gemahlin gab, und zugleich eine große Urmee fandte. Alexander Bebina murde gefchla: gen, und, ba er fich eben aus bem Tempel bes Jupis ter gu Untiochten mit Gelb auf feine Blucht nach Gries chenland verfeben wollte, burch einen Aufftand vertrie= ben, und endlich getobtet. Go blieb Rleopatra Berrfcherin von Sprien, Juftinus XXXIX. 2. Diodor aus Sicil. Bragm, XXXIV. 26. Gie genoß aber bie= fee Glud nicht lange; benn ba Untiodue Gropus 120 por Chr. merten lief, daß er felbft regieren wollte , und fie ihm begwegen Gift bereitete, fo murbe er von ber Sache unterrichtet, und gwang feine morberifche Mutter, ben Giftbeder felbft auszutrinten, Juftinus XXXIX. 2./

Dren Jahr hernach, 117 bor Chr., farb Ptolomaus Physton, nachbem er von bem Tobe feines weit beffern Bruders Philometor 29 Jahr regiert hatte. Cho rene Bermachte er feinem Sohne Apian , den er mit einer Benichlaferin erzeugt hatte ; Megnpten aber binter= ließ er feiner Gemablin und Stieftochter Rleopatra, welche den Scepter nach ihrem Gutdunten einem aus ihren groen Sonen , Lathprus und Alexander , überreiden follte. Juftinus XXXIX, 3. Gie gog gwar Alles rander den jungern ber , murbe aber von bem Bolte gezwungen, Lathprus als ben erftgebornen, ber Philo: metor und Goter ju genannt murbe, auf den Thron gu feben; er mußte aber, nach bem Billen feiner Mutter, feine Geliebte Gemablin und Schwester Rleopatra von fich fcheiben, und feine jungere Schwefter Selene jur Gemablin nehmen. Justinus XXXIX. 3. Pausantu as in Atticis I. 9, 1 - 2. Bufebius in ber Chros nik Prolomaus im Ranon.

Untiodus Gropus batte noch einen Stiefbruber , welchen die gemeinschaftliche Mutter, die Ronigin von Sprien Rleopatra von Antiochus Sibetes, ber in Parthien ums leben gefommen ift, geboren, und ben ber Rucklehr ihres vorigen Gemahls Demetrius aus Par= thien, nach Angifus an Propontis geschickt batte, bamit er dort erzogen murbe. Diefen Pringen fuchte Grps pus aus ben Beg gu'raumen; weil aber bie angefliftes te Giftmifcheren perrathen murbe , fo fammelte ber Pring, ber Untiochus Rygifenus genannt murbe, eine Urmee, und jog 114 bor Chr. gegen feinen mor= berifchen Stiefbruber Antiochus Gropus nach Sprien , Josephus Urchaol. XIII. 10, 1. Justinus XXXIX. 2. Das folgende Sahr, 113. vor Chr., vermablte er fich mit ber, von Lathprus gefchiedenen Rleopatra, wel= de ihm eine , in Eppern geworbene Urmee als Mitgift mitbrachte. Ungeachtet diefer Berftartung wurde er boch bon Gropus aus dem Reibe gefchlagen, und gezwungen fich nach Untiochien gurud gu gieben. Da er bier feine Rleopatra gurudließ , um in andern Gegenden Truppen gu werben , fo bemachtigte fich indeffen Gropus der Stadt, und Aleopatra floh in ben Tempel. Der Sieger berichonte fie gwar , aber ihre Schwefter Ernphang die Gemablin des Siegers, ließ fie, weil fie fich mit bem Feinde ihres Reichs vermablet batte . wider ben Willen des Gropus greiffen , ihr die Sande , mit melchen fie ben Altar umfaßte, abhauen, und fie fo bin= richten, Juffinus XXXIX. 3. Aber im folgenden Sabr . 112 vot Chr. , fam Antiochus Rygitenus mit

einem Rriegsheere, schlug seinen Bruber Grypus, und bekam Tryphana gefangen, die er nun dem Schatten seiner ermordeten Gemahlm aufopferte Antiochus Grypus floh nach Aspendus in Pamphylien, Jutimus XXXIX. 3. Nachdem aber Grypus 111 vor Chr. Syrien abermahl erobert hatte, so kam es zwischen den zwey Bruoern zu einer Theilung des Reichs. Antiochus Ryzisenus bekam Eblesyrien und Phonicien, und residire te zu Damask; Antiochus behielt das übrige, und hate te seinen Sis in der alten Residenzstadt Antiochien, 3mm Unglud waren beyde Bruder lockere Schwelger, und die Zwistigkeiten, welche nicht ganz beygelegt waren, brachten endlich beyde um das Reich, Porphytisus in Græcis Euseb. Scaligeri p. 62. Diodor aus Sic.l. Fraym. XXXIV. 30.

Rleopatra, die Königin in Megypten, ließ sich das Schickfal ihrer zwen Tochter in Syrien nicht fummern, indem sie ganz damit beschäftigt war, sich in der Resgierung sest zu seizen, sie schickte daher ihren jungern geliebten Sohn Alexander als Statthalter nach Cypern, um in Nothfall hilfe von ihm zu erhalten, Pausanias in Actic. 1. 9, 1 — 2.

Johann Hyrkan nahm die vorhin erzählten Unruhen und Trennungen des Sprischen Reichs in Acht, um seine Macht zu vergrößern, und sein Land zu erweitern, In seinem 26ten Jahr, 110 vor Ehr., belagerten seine zwen Sohne, Aristobulus und Antigonus, die Stadt Samarien, weil die Inwohner, welche von Alexanders Zeiten her Macedonier waren, der Judischen Colonie zu Marissa, auf Besehl der Konige von Sprien, vielen Schaben zugefügt hatten. Untiochus Rngitenus fam amar mit einer Urmee gum Entfat herben, murbe aber geschlagen, und die Belagerung wurde 109 vor fortgefett, Josephus Archaol. XIII. 10, 2. 218 nun die Inwohner wieder ben Angefenus um Silfe ans fuchten, und er con Ptolomaus Lathyrus aus Meanpten 6000 Mann Silfetruppen erhielt, fo fonnte er boch nicht einmahl einen ernfihaften Berfuch machen, Die belagerte Gradt zu entfeten. Diefe Megyptifche Silfe nutte alfo bem Ronige Rygitenus wenig , und hatte ben Lathr= rus ben nahe um den Thron gebracht, indem feine Mut= ter Rleopatra, (durch Chelkias und Angnias, amen Sus ben , Gohne des Onias der ben Tempel ju Leontopolis erbauet hatte, gestimmt) es durchaus nicht zugeben wollte, Truppen gegen die Juden gu fenden. Strabo bey Josephus Urchaol. XIII. 10, 4. Rygitenus fonn: te mit Diefer Megnptifchen Berftarfung weiter nichts thun, als bas Rand ber Juden verheeren, um die Belagerungsarmee von Samarien abzugieben, und er wurde auch auf biefen Streiferenen burch fleine Gefechte mit ben Juden, und durch das Ausreiffen feiner Goldaten immer mehr geschwacht. Er ging endlich nach Tripolis, und ließ feine zwen Keldherren Rallimander und Epifrates mit dem Deere gurud, um biefen fleinen Rrieg fortgufeten. Aber Kallimander wurde nicht lange hernach mit feinem gangen Corps von den Juden niebergehauen, und Epifrates verfaufte ben Juden Scothopolis famt der gangen Gegend, welche bem Angitenus gehörte. Co murde endlich 100, bor Chr. Samarien erobert, ge= ichleift, und burd) dabin gezogene Baffergraben in eine gangliche Debung verwandelt . Josephus Urchaol. KIII. 10 . 4.

Sobann Sprkan, der nach Josephus Urchaol. XIII. 10, 3. 7. 13, 1, auch gottliche Offenbarungen gehabt baben foll, mar ein, Gerechtigfeit und Tugend lieben= ber Mann und ein eifriger Pharifaer; ba er aber gegen bas Ende feiner Regierung, etwan 108 vor Chr. Die Pharifder, Die er ben einem Gaftmable ben fich bat= te, aufforderte, ihm es anzuzeigen, wenn er vielleicht etwas von demjenigen, mas vor Gott moblgefällig, und gegen die Denichen gerecht ift, unterlaffen follte, fo erhielt er awar von allen Gaften große Lobeserhebungen, und Zeugniffe feines untadelhaften Betragens, bis auf ben einzigen Schwindeltopf Gleagarus, welcher for= derte, er follte fich mit dem Furftenthume begnugen, und bas hohe Priefterthum niederlegen, weil feine Mutter in der Gefangenschaft gewesen, und er alfo vielleicht von einem Seiden und nicht von einen Abaroniten ber= famme. Sprtan fand fich bierdurch um fo viel mehr beleldigt, da, wie Josephus fagt, die Angabe falfch mar. Die Gadducaer ergriffen biefe Gelegenheit, dem Strfan bie Pharifder verhaftl gu machen. Jonathan, ein Sabducaer und Bertrauter bes Syrtan , wußte ihn gu bereden, alle Pharifaer maren biefer Meinung, melches fich bald zeigen wurde, wenn fie gefragt wurden, welche Strafe Eleazarus verbiene , indem fie gewiß nur auf eine gelinde Buchtigung antragen murben. Fonnte Jonathan um fo viel zuverläßiger vorausfagen . weil die Pharifder in Strafen überhaupt nicht fo ftreng und hart maren, als die Sadducaer. Auf diefen Grund: fat der Secte mertte aber Sprtan jest in feinem Difpergnugen nicht, und ba er, auf diese vorgelegte Frage, die Pharifaer nur von Rerter und Geifelung nach bem Gefete Mofis, reden borte, fo fagte er fich von

ihnen ganzlich los, und hielt es von nun an mit den Sadduckern! daher die Pharifaer, welche in großen Anschen standen, und das Wolf nach Belieben lenken konnten, bernach dem Hause Hypkans viele Unannehms-lichkeiten verursachten. Hypkan selbst start im Geburtsziahre Pompejus des Großen und des M. T. Cicero, 106 vor Chr., nachdem er 30 oder bis 31 Jahr regiert hatte, Iosephus Urchäol. XIII. 10, 5 — 7. Vergl. Vellej. Parerculus II. 9. Lulus Gellius XV. 28. Olinius XXXVII. 2. Von ihm soll das Haus, wels ches Simon an der Nordseite des Tempels für sich erz bauet hatte, 1 Makk. 13, 53., in ein ordentliches Schloß seyn verwandelt worden, welches dann die Rezsidenz der Hasmoudischen Regenten geblieben ist, Iox sephus Urch, XIII- 11, 2.

## §. 105.

Aristobulus Ronig ber Juden. 105 bor Chr.

Johann Hyrkan hatte bas Fürstenthum seiner Gesmahlin hinterlassen, allein sein altester Sohn Urrstobus Lus übernabm sogleich die Regierung, und ließ seine Mutter, welche ihr Recht geltend machen wollte, ins Gefängnis wersen, und Hungers sterben. Bon seinen vier Brüdern steckte er die dren jüngern ebenfalls ins Gesängnis, den vierten aber, Antigonus, der ihm im Alter am nächsten war, konnte er gut leiden, und trug ihm manche Geschäfte auf, Iosephus Urmäol. XIII.

31, 1. Ir. I. 3. 1. Raum batte er auf diese gewalts same Art sich das bobe Priesterthum und das Fürstenthum gesichert, so trug er auch ein Diadem, und nahm ben

Ronigstitel an. So hatten bie Hebraer nun wieder einen König, der zugleich hoher Priester war, wie es Sacharias 6, 9 — 15. mehr als 400 Jahr vorher vorzgesagt hatte, Josephus Urchäol. XIII. 12, 1. Ar. I. 3. 1. Das vierte Buch der Matt. führt zwar im 22. Kap. ein Decret des Römischen Rathes an, in welchem schon Johann Hyrean König genannt wird, dazgegen sagt Strabo S. 762., daß erst Alexander, der Bruder und Nachfolger des Aristobulus, den königlichen Titel angenommen hat; allein Josephus wird hierinfalls ohne Zweisel mehr Glauben verdienen, als das vierte Buch der Matkader und Strabo.

Da Sprien noch immer burch bie 3wiftigfelten ber gwen leichtfinnigen Bruder, Grophus und Rygitenus'. voll Unruhen mar, fo ergriff Ariftobulus bie Gelegen= beit , fein Reich auf ihre Roften gu erweitern , und er= oberte Sturag. Die Inwohner, welchen er bie Dahl gab, entweder auszumandern, ober Juben ju merben, lieffen fich befchneiben, und murben biermit ber Sudis ichen Mation einverleibt. Vergl. Bach. 2, 14 - 17. 8, 20 - 23. Ariftobulus, ber in Diefem Relbauge Frant wurde, ging bor ber Beit nach Jerufalem gurud. und lieg burch feinen Bruder Untigonus alles in Sturaa vollende in Ordnung bringen. Alle aber Antigos nus nach vollendeten Geschaften eben am Ente bes Laub= buttenfeftes in voller Ruftung mit feiner Leibmache nach Berufalem fam , und geradezu in ben Tempel ging , fo wurde er ben Ariftobulus verleumdet, als ob er ibm nach bem Leben ftanbe , und bas Reich an fich reiffen wollte. Ariftobulus founte biefe Luge taum glauben, bod ließ er feinem Bruber im Tempel bedeuten, fich 492

fogieich ohne Ruftung vor dem Könige zu fiellen, ins bessen ließ er wohl bewassnete Leute in dem sinstern Gange, welcher aus dem Tempel in die Burg Baris führte, und wo Amigonus durchgehen mußte, anstellen, mit dem Befehl, den Antigonus, wenn er in seiner Rustung bome, zu todten. Der abgeschickte Bothe wurde aber von den Neidern der königlichen Enade verleitet, dem Antigonus zu sagen, er solle sich in seiner Rustung, welche der König sehen wolle, in die Burg begeben, und so wurde er in jenem unterirdischen dunkeln Gange niedergemacht, Iosephus XIII. 11, 1—3. Ar. I. 3, 2.

Aristobulus ward hierüber sehr bettroffen, und sein Gewissen machte ihm harte Borwürse, die durch die Erinnerung an den grausamen Mord seiner Mutter noch mehr verbittert wurden, und hierdurch wurde der kranzfe König noch kranker. Er starb bald darauf am Blutssturz, nachdem er ein Jahr regiert hatte. Er war den Griechen sehr zugethan, und wurde wieder von ihnen sehr geschäht. Strado führt ben Josephus Arch. XIII. 11, 3. Kr. I. 3, 6. den Timagenes an, welcher von ihm schrieb: er war ein billiger Mann, und den Juden sehn nüglich; er hat ihr Land erweitert, und einen Theil der Ituräer durch die Beschneis dung mit den Juden vereinigt.

Seine Gemahlin Salome, auch Alexandra ges nannt, ließ fogleich nach dem hinschelden des Aristo-bolus, seine bren jungern Bruber aus dem Gefängnist los, und der alteste aus ihnen, Alexander Jannaus, der seinem Pater Johann Sprkan von Geburt an nie

hatte unter die Augen kommen durfen, und in Galilaa war erzogen worden, bestieg 104 vor Ehr. den Thron, und ließ seinen nachsten Bruder, weil er Anstalten zu Unstuhen machte, hinrichten; sein jüngster Bruder Absallom aber lebte als Privatmann ruhig, Josephus Arch. XIII. 12, 1. Rr. I. 4, 10

In Negypten rächte sich indessen Kleopatra an ihren Sohn Lathyrus, weil er bem Ryzisenus wider theren Willen Historuppen gegen die Juden gesandt hatste. Sie nahm ihm ihre Tochter Selene, die sie ihm doch vorhin zur Gemablin ausgedrungen hatte; danu ließ sie ihre getreueste Verschnittene verwunden, und in der Versammlung der vornehmsten Alexandriner austsagen, daß ssie die Wunden in der Vertheibigung der Königin gegen Lathyrus, der sie zu ermorden versuchte, erhalten hätten. Hierauf mußte Lathyrus sich flüchten, er ging nach Eppern, und Kleopatra rief ihren geliebeten jüngern Sohn Alexander nach Legypten auf den Throu, Justinus XXXIX. 4. Pausanias in Attic. I. 9. 2.

## §. 106.

Alexander Jannaus. 104 bis 77 bor Chr.

Mahrend bag Antiochus Grupus und Antiochus Anzifenus in ihren Streitigkeiten und in ihrer unbetümmerten Lebensart fortsuhren, so suchten sich Bidon, Tyrus, Ptolomais, Gasa und andere Stadte, auch Theodorus zu Gabara und Amathus, Boilus zu Dora und Stratonsthurm und andere Statthalter unabhängig

494

ju machen, Josephus Urch. XIII, 12, 2. Ben bies fen Umftanden blieb Alexander Jannaus nicht muffig, und fuchte Ptolomais, Dora und Gafa an fich zu bringen. Er jog 104 bor Chr. gegen bie Ptolomgiber gu Felde, fchlug fie, belagerte die Stadt, und fcbicte inbeffen einige Abtheilungen feines Beeres gegen Boilus bon Dora und gegen Gafe , um ihr Gebiet ju verbee. ren , bamit die Ptolomaider bon baher feine Silfe erhielten. Die Ptolomaiber riefen nun gwar ben Ptolomaus Lathnrus, der in Copern berrichte, ju Silfe; fie faben aber bald felbit die Gefahr diefer Silfe ein , und lieffen fich feinen Benftand verbitten. Allein da Lathy= rus fcon 30000 Mann, und auch eine Alotte gum Transport biefes Rriegsbeeres in Bereitschaft gefett hat= te, fo tam er beffen ungeachtet nach Ptolomais, und gerieth, weil er nicht eingelaffen murbe, in einige Berlegenheit : es tamen aber bald Abgeordnete son Boilus und bon Gafa mit der Bitte, ihnen gu Silfe gu fom, men, und er mandte fich nun in biefe Gegenben, wos burch Alexander Januaus gezwungen murde, die Bela= gerung von Ptolomais aufzuheben, um ben Lathprus gu beobachten. Da er ihm aber nicht bentommen tonn= te, fo lief er beimlich Rleopatra, bie Regentin von Megypten, um Benftand erfuchen, und machte gum Schein mit Lathprus ein Freundschaftebundnig, wobnrch er fich verpflichtete, 400 Talente zu bezahlen, wenn er ihm Boilus und fein Surftenthum Dora übergeben woll-Der gutige Belfer half nun ben Boilus leicht von feinem Surftenthume, und bemeifterte fich auch ber Stadt Gafa; aber er erfuhr noch ben Beiten bie Unterhandlungen bes Jannaus mit Aleopatra, um die Uibergabe biefer Gegenben ju unterlaffen. Er belagerte

hierauf 103 bor Chr. mit einer Abtheilung Ptolomais, mit feinem übrigen Deere aber nahm er bem Alexander Jannaus Afochis in Galilaa meg, mo er bis 10000 Gefangene und viele Beute erhielt. Er machte bann einen Berfuch auf das nicht weit entlegene Sepphoris, woben er aber vergebens viele Mannichaft verlor. 2118 er bon bier wegtog, fo ftief er an Alexander Jannaus, welcher ihm mit so, ober, wie Timagenes fagt, mie 80 taufend Mann entgegen fam. Benbe Beere maren nur burch ben Jordan getrennt. Lathprus fette über ben Strom, und Jannaus verlor in diefer Schlacht 30, ober, wie Timagenes fagt, 50 taufend Mann, 30= fepbue Urhaol. XIII. 12, 2 - 5. Kr. f. 4, 2. Lathyrus verheerte nun bas Land weit und breit; er ließ, um mehr Schreden ju verbreiten, in einigen Bleden Weiber und Rinder niederhauen, ihre Leichen gerichneiden und fochen, um bas Gerücht gu verbreiten, baß feine Soldaten Menschenfreffer maren. Indeffen ergab fich auch Ptolomais an Lathprus, Strabo und Mikolaus bey Josephus 21rd. XIII. 12, 6,

Allerander Jannaus flüchtete fich mit dem Uibersberbleibsel seiner Armee, und ware allem Ansehen nach verloren gewesen, wenn nicht das solgende Jahr, 102 vor Ehr., Kleopatra mit einem Heere, unter der Ausführung der zwen Juden Chelkias und Ananias gekomzmen ware, indessen ihr Sohn mit einer Flotte in Phösnicien landete, und das kand besehte. Sie belagerte zuerst Ptolomais, Chelkias aber sehre dem Lathyrus, der sich nach Sprien zog, nach, und verlor das Leben, Iosevbus Urchaol. XIII. 13, 1. Hierauf schiffte sich Lathyrus ein, und eilte nach Aegypten, in der Hoss

nung, das Land wehrlos zu finden, und das Reich ohne Mühe in Besitz zu nehmen. Allein die Besatung von Alegypten hielt, 102 vor Chr., so lang aus, die die von Kleopatra aus Palästina abgeschickte Verstärzfung anlangte, welche den Lathrus aus Alegyten jagte, Iosephus Urch. KIII. 13, 2. Indessen eroberte Kleospatra Ptolemais. Alexander Jannaus besuchte sie, und wäre bennahe das Opfer des Sigennutzes geworden, indem einige Räthe der Königin vorstellten, den Janznäus zu tödten, und Judaa zu Negypten zu schlagen; aber der Jude Ananias, der Besehlshaber der Alegypztischen Truppen, brachte die Königin auf bessere Gezdanken, wornach sie mit Jannaus zu Schthopolis ein Bündniß schloß, Josephus Urchaol. KIII. 13, 2.

Da nun Lathurus, 100 vor Chr., sab, baf für ibm weiter in Palaftina nichts zu thun mare, fo machte er mit Untiodhus Rygifenus gu Damast ein Bundnig, ibm ben jeiner nachften Unternehmung gegen Megnoten Dilfe zu leiften , und fegelte nach Cupern. Mis Rleo= patra ben ihrer Burudtunft aus Phonicien biervon Dade richt erhielt, fo gab fie ihre Tochter Gelene, welche fie bem Lathprus genommen batte, bem Untiodus Gropus gur Che, ichicte ibin auch Silfsvoller, um feinen Bruber Rygitenus zu befriegen, und ihn zu verhindern, bem Lathurus bengufteben, wodurch bas gange Borbaben vereitelt murbe , Justinus XXXIX. Livius Epi= tome des LXVIII. B. Durch diese Bermablung wurz be Ptolomand Alexander, ber jungere Sohn, gegen feine Mutter aufgebracht, und ba er mertte, bag auch fein eigenes Leben ben ihr nicht ficher fen, fo entfloh er, und lief fich bernach. da bie Alexandriner mit einer Ronigin ichlechterbings nicht zu frieben waren, und einen Ronig forderten, lange bitten, wieder gurud zu tommen, Jufin XXXIX. 4.

Rach dem Abzuge der Rleopatra eroberte Alleran= ber Jannaus bie Stadt Gabara nach einer Belagerung pon 10 Monden, und nahm auch die febr ftarte Feftung Almathus nabe am Jordan weg, wo er zwar ben gangen Schaß, welchen Theodorus der Sohn Benons, hier niedergelegt hatte, eroberte, aber fogleich darauf bon Theodorus überfallen murde, und nebft diefem Schate noch 10000 Mann und feine eigene Bagage verlor. Deffen ungeachtet ließ Alexander den Muth nicht fin-Ben; er jog fich gwar uber ben Jordan nach Judaa gu= rud, mendete fich aber gegen die fubliche Rufte, Die nach dem Abzuge bes Lathprus gang entblogt mar. Er eroberte Raphia und Unthebon. Gafa machte ihm gwar , 97 por Chr. , mehr zu thun , er befam es aber am Ende, 96 vor Chr. , burch Berratheren , und jog bem Scheine nach friedfertig in bie Stadt, lief aber fogleich barauf bie Inwohner, weil fie es mit Lathorus gehalten hatte , ohne Unterschied niedermachen ; aber fie vertauften ihr Leben febr theuer, und todteten eben fo viele Soldaren bes Jannaus, als aus ihnen getobtet murben; viele gingen foweit, baf fie ihre eis genen Frauen und Rinder tobteten, und ihre Baufer felbft über ihren Ropfen angunderen, bamit bem Reinbe teine Beute ubrig bleiben mochte. Go gog Alleran= ber Jannans, nachdem er bie Stadt gefchleift hatte, mit leeren Sanden nach Jerusalem gurud, Jofephus Urchaol. XIII. 13, 3. Rr. I. 4, 2.

Dabrend bag Jannaus an Gafa eine Rache ubte . bie und ein Benipiel von ber Strenge ber Sabbucger giebt, fo murbe Untiochus Gropus, im geten Sabr feines Reiche, 96 bor Chr., von feinem Bafallen Bera-Bleon ermordet, und Antiochus Anzitenus, der fich nun bet ganges Reichs zu bemachtigen suchte, nahm Untiodien meg; allein Geleutus, ber altefte aus ben funf Cohnen bes Gropns, machte fich einen großen Ainhang, und war 93 vor Chr. fcon fo machtig , bag er ben Rngifenus besiegte, ibn gefangen nahm, und tobten lief. Da nun diefer Geleufus bas gange Reich in Befit nehmen wollte, fo tam Lintiochus Bufebes, ein Sohn des Anglienus, nach Arabus, und trieb ben Se= Teutus aus Sprien , ber bann ju Mopfuefita in Gilici= en, mo er übermäßige Abgaben forderte, von den Burs gern ber Stadt in feinem Saufe verbrannt murde. Un: tiochus, ber zwente Cohn bes Grupus, und Bruder bes Geleufus, befriegte zwar ben Eufebes, murbe aber mit feinem gangen Rriegsheere ju Grunde gerichtet. Inbeffen hatte fich Philippus, ber britte Cohn bee Gry= pus, eines Theils von Syrien bemeiftert. Eusebes hatte fich zwar durch die Bermablung mit Gelene , ber Bittme bes Grupus, die einen ansehnlichen Theil von Sprien an fich gezogen hatte, fehr verftartt, mar aber bem Philippus doch nicht gewachsen, und erhielt gt vor Chriffus, einen neuen Feind. Denn Lathprus, ber bormable Gelene in ber Che gehabt hatte, durch bies fe Bermahlung aufgebracht, schickte Demetrine Euta= rus, ben vierten Cohn des Gropus und Bruder bes Philippus, bon Rnidus, mo er erzogen murde, als Ronig nach Damast, ohne daß es Gufebes und Philippus, die gegen einander zu Felbe lagen, verwehren

konnten, und noch in eben diesem Jahre wurde Eusebes so geschlagen, daß er nach Parthien fliehen mußte. Josephus sagt, er sen in der Schlacht gegen die Parther umgekommen, da er Ladice, der Königin der Gasladener, beystand, welches aber viel später, nachdem er wieder nach Syrien gekommen war, geschehen ist. Philippus theilte unn das Reich mit seinem Bruder Eukarus, Josephus Archaol. XIII. 13, 4. Porphystus in Græcis Eusedian. Scalig. 67. Eusedius in der Chronik.

In Judaa fing 04 bor Cht. ber Saf der Phari: fåer an, gegen Alexander Jannaus, deffen Bater Jos hann Sprtan Diefe Secte verlaffen hatte, auszubrechen : denn da der bobe Priefter und Ronig Jannaus am Laub= huttenfest in der Verwaltung feines United benm Altar ftand, fo wurde er bon bem, burch die Pharifaer auf: gereiften Bolte, mit ben Citronen, welche man auf biejem Tage in ben Sanden trug, beworfen, und mit bem Gefchrene begruft, er fen ein Stlave, aus-einer Gefangenen geboren, und des Priefterthums unwurdig. Jannaus hatte ichon borbin gu feiner Sicherheit 6000 Pifibier und Cilicier in Golb genommen, und nun mas ren biefe faft feine einzige Stute. Er lief burch bie: felben , nach dem Sadducaifchen Grundfate ber Stren= ge, bis 6000 Aufrührer niebermachen, wodurch zwar jett bie Unruhe gestillt murbe, aber fie brach nach dren Jahren um jo viel befriger aus, wie wir im Berfolg feben merben, Josephus Urchaol. XIII, 13, 5. Rr. I. 4, 3.

Nach bem die Ruhe auf diese Art wieder berge: fellt war, so zog Alexander Jannaus 93 bot Chts

nach Arabien, machte die Moabiter und die Araber in Gilead zinsbar, und ließ das folgende Sahr Amathus, welches Theodorus, Zenous Sohn, mit seinen Schägen verlassen hatte, schleisen. Als er aber 91 vor Ehr. den König oder Emir der Araber in Gaulonitis bekriegte, so gerieth er ben dem Flecken Gadara, in den gebirzigen Gegenden auf einen Hinterhalt, wo sein Heer von den Anhöhen hinabgestürzt, und gänzlich ausgerieben wurde; er selbst konnte sich mit Mühe retten, Iosethus Archäol. XIII. 13, 5. Rr. I. 4, 4.

Diese Rieberlage erbitterte bie ohnehin migvergnugte Parthen ber Pharifaer, daß fie gu den Baffen griff, und burch fechs Sahr einen heftigen Rrieg gegen ben Ronig führte. Dicht einmahl der Antrag, felbft nach ihrem Belieben Friedensbedingniffe vorzuschlagen, mard angenommen; man wollte nichts minderes als ben Tod bes Ronigs. Rach vielen Niederlagen rie en bie Emporer, die Moabiter und Uraber in Gilead zu Sil= fe, und Jannaus mußte, um nicht neue Reinde gu bekommen , Diese ginebaren Bolfer von feiner Dbermacht fren fprechen. Demetrius Gutarus aber nahm bie Ginladung ber Emporer an, tam, 88 vor Chr., mit 40000 Mann ju Tug und good ju Pferde, theils Juden theils Sprern, und schlug Alexander Januaus ben Sichem fo, daß er von feinen 6 bis 8000 Pifidiern und Giliciern feinen Dann übrig behielt, und bon ben 10 bis 20000 Juden, die fein Deer ausmachten, ben groß= ten Theil verlor. Diese blutige Schlacht mar entscheie bend. Alexander Januaus tonnte nicht mehr Stand halten, und fluchtete fich mit dem Refte feines Deeres auf die Gebirge, Josephus Urchaol. XIII. 13, 5. 14, 1 - 2. Rr. I. 4, 4 - 5. Run gingen aber 6000 Rebellen in fich, und tratten zu Jannaus uber . und Gutarus, ber einen noch großern Ubfall befurchtete, ging nach Damast jurud. Bon min an war Jannas ue ben Rebellen wieder in allen Gefechten überlegen, Fonnte ffe aber boch zu teinem Bergleich bringen lich tam es 16 vor Chr. , zu einer zwentn entscheidens ben Schlach , in welcher bie meiften Rebellen umfamen. Die machtigften marfen fich in Die Festung Bethone, oder Bemefelis, welche fo fort belagert, und, 85 por Chr. , erobert murbe Jannaus führte bie Gefano genen nach Jerufalem, und ließ 800 ber vornehmften Gefangenen an einem Tage an bas Rreng fchlagen, und ihre Weiber und Rinder bor ihren Augen nieder= machen. Bahrend biefer graufamen Execution trium: phirte ber fadducaifche Ronig Jannaus, ber fonft ein fluger und tapferer herr mar, ben einem Gaftmable, welches er feinen Beibern in Angeficht ber gefreuzigten im Fregen gab. Indeffen that biefe Unmenschlichkeit, von welcher Jannaus den Nahmen Thracier erhielt, ihre Birtung ; bie noch übrigen Rebellen , welche bis 8 00 ausmachten, fluchteten fich, und die Rube Die fo theuer erfauft werden mußte, mar wieder herge= ftellet, Josephus Urchaol. XIII. 14, 2. Rrieg I. 4 . 6.

Demetrius Enkarus zog, nach feiner Rückehr aus. Judaa 86 vor Chr., gegen seinen Bruder Philippus zu Felde, trieb ihn aus Antiochien, und belagerte Bestoa, b. i. In, oder politichen, Alleppo Straton, der Fürst von Berda, ein Freund bes Philippus. rief 31: 3us, einen Emir der Araber, und Mithribates Sinar

einen Kelbheren ber Parther, ju Silfe, welche mit bers einigten Rraften bas Lager Des Philippus angriffen, ibn felbft gefangen nahmen, und ju Mithridates, dem Ronige bon Parthien fuhrten , ber 128 bor Chr. feinem Bater Artabanus auf dem Throne gefolgt mar, und, wie wir ichon angemerkt haben, ben Beynahmen der Große führte. hiermit mar Philippus auf eine furge Beit Alleinherrscher bon dem ichon fehr fleinen Sprifchen Reiche, Josephus Urchaol. XIII. 14, 3. veral. Jus ftinus XLII, 2. Demetrius Gutarus wurde inteffen in Parthien gut gehalten, und farb bald bernach, wom auf die Parther ben Untiochus Eusebes, ber ju ihnen gefloben mar, entlaffen, und in einen Theil feines Reichs eingefest haben muffen, wo wir ihn im Berfolg finden Es war aber in Sprien bis babin feine Rube, denn Untiochus Dionpsius, der jungfie Bruder bes Philippus, nahm Damast weg, und beherrichte Colesprien bis Int dritte Jahr , Josephus Bredact. XIII. 15, 1 - 2. Rr. I. 4, 7. Als aber biefer neue herricher von Damast, 84 bor Chr., gegen bie Araber zu Felde mar, fo tam fein Bruder Philippus, und erhielt von dem Befehlshaber Dilefius die Stadt Damast ohne Schwerdtftreich, murde aber von Milefins, meil er ihn nicht belohnte, wieder ausgeschloffen, und Dillefius bewahrte die Stadt fur Untiodus Dionufius, der, fobald er bon ber Gache horte, fogleich gurudtam, aber feinen feindlichen Bruder Philippus nicht mehr antraf, indem er fich ben Beiten gurudgezogen batte. fius unternahm bierauf einen neuen Keldzug nach Urg= bien, und jog mit feinem heere an ber Rufte burch Jubaa, um in bas fleinige Arabien einzubringen. Allerons ber Jannans fuchte ihm war ben Weg zu verlegen,

und jog ben Joppe, von Chabargaba ober Untipatris ju bem Meere , eine Strecke faft 4 D. Meis len , einen Graben , erbaute baben eine Mauer und Thurme von Solg, und befette biefe Berter mit feinen Soldaren. Allein Antiochus Dionpfius verbrannte bie Mauer faint den Thurmen , burchbrach die Befatung . und jog nach Arabien. Die Araber wichen anfangs , famen aber bernach auf einmahl, 10000 Mann zu Pfers be ftart, jum Borfchein. Untiochus fiegte gwar, tam aber ums Leben, und fein heer floh nach Rana, wo es großten Theils vom hunger aufgerieben murbe. Die Damascener riefen bierauf ben Arabifchen Beerführer . ber ben Dionpfine bejiegt hatte, und von Josephus Ure= tas genannt wird, auf ben Thron von Damast. fer Uraber übernahm die Regierung, vertrieb ben Dros lomaus Mennaus, ber fich jum Ronig aufwerfen woll= te, that auch einem Bug nach Judaa, und besiegte ben Januaus ben Abida, machte aber bernach mit ibm ein Bundniff, Josephus Urchaol. XIII. 15, 1 - 2. Rr. L 4. 1.

Im Jahr 83 waren die Sprer endlich der immers währenden Unruhen mude, suchten sich der streitsuchtisgen Seleukiden zu entledigen, und bothen Tigranes, dem Ronige von Armenien, das Reich von Sprien an, der von den Parthern, bey welchen er als Geißek gewesen war, 94 vor Ehr. in sein Reich war eingesetzt worden. Justinus XXXVIII. 3. Strado S. 532. Als Tigranes Sprien besetzte, so sloh Eusebes nach Silizien, wo er bis zu seinem Tode verborgen lebte. Phislippus verschwand gleichfalls. Selene aber, die Gesmahlin des Eusebes, behielt Ptolomais und einen Strich

von Phonicien und Eblesprien, und erzog da ihre zwey Sohne Untiochus Usiaticus und Seleukus Aybioz saktes, Josephus Ar. I. 4, 8. Justinus XL. 1—2. Uppian in Syriac, XL. 25—35. Plutarch in Pompejus & XXVIII. S. 172. des IV. B.

Inbeffen hatte Alexander Jannaus, 83 por Chr. Dia und Pella erobert. Die Inwohner von Pella hatte er, weil fie das Jutenthum nicht annehmen wollten, vera trieben, und ihre Stadt gerftort, Josephus Urchaol. XIII. 15. 4 Das folgende Jahr belagerte er Effa ober Gerafa, wo Theodorus, Benons Sohn, feine Schape niebergelegt hatte. Er eroberte die Stadt, und hatte an ben Schagen eine gute Beute. Im Jahre 8: bor Chr. nahm er ferner jenfeits bes Jordan Gaulana, Geleucien, bas Thal des Untiodus und die febr farte Festung Gamala ein, wo ber Stadthalter Demetrius berrichte. Nach diefem drenjahrigen Feldzuge fehrte er nach Jerusalem gurud. und wurde fehr gut empfangen, Josephus Urchaol. XIII. 15, 3. Rr. I. 4. 8. Da er nun Rube hatte fo wurde er burch unmäffiges Trinfen mit einem vier= tägigen Rieber befallen , und ftarb im britten Jahr ber Rrantheit, ba er eben Ragaba in Gerafena belagerte Josephus Urchaol. XIII. 15, 5. Rr. I. 4, 8.

Allerander hinterließ nach seiner 27 jahrigen Regierung, 77 vor Chr., das Judische Köulgreich in einem weit größern Umfang, als er es angetretten hatte; es besgriff das Gebirge Karmel, die ganze Kuste bis nach Rhinokolura, ganz Joumaa; gegen Norden bis an dem Berg Thabor und Scothopolis; jenseits des Jordan

Baulonitis und alles von Gabara nach Guben gu, felbft noch das Land der Moabiter mit eingeschloffen, und glegen Dften bis nach Pella, Jofephus Urchaol. XIII. 15 . 4.

In bem Megnytischen Reiche ftarb indeffen of bor Chr. Ptolomans Upion, ber naturliche Gobn bes Phys= fon und Ronig von Cyrene, ber, well er feine Erben hatte, fein Reich ben Romern vermachte. Die Romer fanden es bortheilhafter fur fich, ben Stabten bie Fren: beit ju fchenten, woraus aber viele fleine gurften und immermahrende Unruhen , ju welchen die Juben biefes Landes viel bengetragen haben follen, entstanden, bis daß endlich das Land um das Sahr 76 bor Chr. ju einer Romifchen Proving gemacht murde, und fo auch bie gahlreichen Juben in Oprene unter die Berrichaft ber Romer tamen , Livius Epitome des LXX. B. Plutard in Lucullus S. II. S. 277. des III. Band. uppign de bell. civil. I. 111. p. 88 Ed. Teucheri Lemg.

Im Jahr 87. fuchte Rleopatra, bie Ronigin von Alegyten, um allein berricben zu tonnen, ihren Gohn Allerander zu todten; er entdectte aber ben Unschlag , und ließ feine morbfuchtige Mutter binrichten. Sier= uber emporten fich die Alexandriner , vertrieben Alexans ber, und riefen ben Lathprus aus Eppern wieder auf ben Thron. Alexander machte gwar bas folgende Sahr mit einigen Schiffen einen Berinch , bas Ronigreich wieber ju erobern, murde aber von dem Admiral des Lathprus geichlagen, und floh nach Myra in Lycien. Der Berfuch, ben er bernach auf Covern machte, mar noch uns

506

glucklicher, indem er selbst im Treffen ums Leben kam, Justinus XXXIX. 4. Lusebius in der Chronik. Paufanias in Attic. I. 9, 1 — 3 S. 31. Musy. Sarius I. Thl. Athenaus XII. S. 550 Porphyrisus iu Græc. Euseb. Scalig.

Lathprus belagerte hierauf Thebe, welches fich em= port hatte, 3 Jahr, von 84 bis 81 vor Chr., und nachdem er endlich bie Ctabt erobert hatte, fo behan: belte er fie fo ubel, daß fie von biefer Beit an nichts mehr zu bedeuten hatte, Daufantas in Attic. I. 9, 3. S. 31 Lathprus ftarb noch in eben biefem Sahre, und es folgte ibm, weil tein mannlicher Erbe da war, feine Tochter Rleopatra Berenice, 80. vor Chr., Paufani= as in Attic. I. 9, 3. S. 32. Ptolomaus im Ranon. Allein Mlerander, ber Sohn bes Ptolomaus Alexan= ber, ber, wie vorbin gefagt worben, feine Diutter hat binrichten laffen , murde von dem Romifden Dictator Sylla nach Megypten geschickt , um bas Reich in Be= fit ju nehmen. Die Allexandriner verglichen nun, um ben Dictator perpetuus nicht zu beleidigen, die Sache dahin , daß Alexander die Pringeffin gur Che nahm; allein am igten Tage nach bem Benlager ermordete er feine Gemablin, und behauptete ben Ihron allein. Die= fer Ptolomans Alexander ward aufangs zu Roos, wobin er von feiner Grofmutter mit einer Summe Gel= bes gefandt worden, erzogen, bernach von Mithridates, bem Ronige im Pontus, feines Gelbes beraubt, aber boch foniglich gehalten , und floh bann ju Gylla , ber thu mit nad Rom nahm, und nun, wie gefagt worden, nach Alegypten fandte. Appian de bell civil. I. 102. S. 80. 81. bes II. Hung, Teuchers Lemgo fagt

zwar, baß er wegen der Ermordung seiner Gemahlin von den Alexandrinern getodtet worden, welches aber unrichtig ift; benn er hat 15 Jahr regiert.

In biefen Beiten gab ber Mithribatische Rrieg ben Romern eine neue Gelegenheit, ihre Macht wieder im Drient ju geigen , und ihre Befitzungen auch auf Diefer Seite zu ermeitern. Gie maren gwar burch innerliche Rriege geschwächt , aber bem Geschafte boch gewachsen , ba eben Marius, 101 bor Chr., ben Rrieg mit bem Cimbern . die aus der Cimbrifden Salbinfel (Butland, Schlefwig , Sollftein) ausgebrochen waren , geendigt hatte, und bafur, nach Romulus und Camillus, fur ben britten Stifter ber Stadt Rom mar erflart morben, plutarch in Marius f. XI - XXVII. S. 73 - 101. III. B. Florus III. 3. S. 93. ff. Ed. Biffan, in ufu Delphini. Mithribates, mit bem 3u= nahmen Cupator, fammte in einer langen Reibe von Ronigen und Statthaltern ber , beren Stammbater eis ner ber fieben Furften bon Perfien gewesen mar, bie Smerdes ben Mager getobtet haben. Er murbe Statt= halter urer die Proving Pontus, mußte diefes Umt auf feine Nachkommen zu bringen, die fich endlich unabhans gig machten, und fich Ronige von Pontus nannten. Mithridates Eupator, ber 123 bor Chr , im igten Jahr bes Johann Sprtan, als ein zwolfjahriger Pring jum Thron gelangte, mar ber fechfte, nach andern aber beffer der fechzehnte von dem Stammvater, Juftinus XXXVII, 1 Strabo S. 477, Memnon 32. Eutros pius VI. 6 Polybius V. 43 p. 618. T. I. ed Vindob. 1763 p. 388' florus III. 5. S. 99 - 100 Upe

pian de Bell Mithridatic. IX. 65 - 80. 3m Jahr 90 por Chr. ließ er nach dem Tobe des Ronigs von Rappa= docien Ariarathes, ber feine Schwefter in ber Che hats te, die bon ihm hinterbliebenen Gobne tobten, und fette feinen eigenen Cobn Ariarathes, ber noch unmundig mar, auf den Thron von Kappadocien. Nitomebes, ber Abnig von Bithynien, uber bie Dacht feines Nachbard eiferfüchtig, lieft einen jungen Denfchen von Lavdicea unter bem Nahmen Ariarathes als einen britten Gohn bes Arigrathes anerkennen, und foldte. ihn nach Rom, um die Ginfetzung in fein vaterliches Reich zu bewirken. Der Genat verwarf bas Gefuch. fprach aber auch dem Sohne bes Mithridates bas Reich bon Rappadocien ab, und entschied, Die Rappadocier follten fich, ale ein unabhangiges Bolt, felbft regieren. Da aber die Rappadocier ben Antrag nicht annahmen a fonbern einen Ronig begehrten, fo erfolgte ber Romi= iche Bescheid, fie sollten fich felbft einen Ronig mablen. Sie erhoben bemnach Ariobarganes auf ben Ihron, und er murbe bon Gylla in das Reich eingefest, Justinus XXXVIII. 1 - 2. Strabo S. 450. Plus tard in Sylla f. V. S. 179. des III. B. Uppian de Bell. Mithridatic, X. p. 359. T. I.

Dieß war die erste Ursache zu dem Mithribatischen Ariege. Der beleidigte Mithribates hielt zwar noch an sich, machte aber doch schon entsernte Unstalten zum Arieg. Er vermählte, 89. vor Chr., seine Prinzessin Aleopatra mit Tigranes, dem Könige von Urmenien, und machte mit ihm ein Bundniß, daß Tigranes in dem Ariege, den sie beyde unternehmen wollten, alle

Gefangene und alle Beute, Mithridates aber bie eroz berten Lander erhalten follte. Das Borfpiel mar, bas Tigranes ben , bon ben Romern in Rappadocien eingefetten Ronig Uriobarganes vertrieb, und wieber ben Sohn des Mithridates einsetzte, Juftinus XXXVIII. 3. Uppian in Mithridatic, X. p. 359 Memnon in Excerpt Photii c. 22. Um eben diefe Beit ftarb Die tomebes der Konig von Bithynien, und Mithribates nahm bas Ronigreich, ungeachtet ein Pring ba war, in Befit. Der auf diefe Urt feines Reiches beraubte Erbe, und auch der aus Rappadocien vertriebene Ronig Ariobarganes famen bende nach Rom, und wurden nach dem Schluffe des Rathes wieder in ihr Reich eingefett. Da fie aber nun auch, auf die Unftifrung ber Romifchen Gefandten, in bas Land bes Mithribates einfies len, fo brach ber Rrieg nach einigen vergeblichen Unterhandlungen aus. L. Caffins, Romijder Prafes bon Pergamus, Mannius Ugnilio, und Quhitus Oppius Proconful von Pampholien sammelten 88 vor Chr. dren Armeen, jede benläufig ju 4000 Mann, und fingen , ohne Befehle bon Rom zu erwarten , den Rrieg an. Gie murben aber alle dren von Mithribas tes, der 50000 Mann ju Fuß, 4000 zu Pferde, 130 Magen und 300 Schiffe batte, gefdlagen und Aquillo und Oppius wurden gefangen , worauf alle Provin= gen und Stabte in Rlein = Uffen , alle Jufeln des Mes geischen Meeres bis auf Rhobus, und mehrere Stad= te in Griechenland die Parthen der Romer verlieffen, und ju Mithridates übertraten, Uppian in Mithridat. XI - XXI. S. 360 - 369. Livius Epitome des LXXVII. und LXXVIII. B. Strabo S. 562. Florus III. 5. S. 100. Diobor aus Sieil. Fraym. XXXVII. 8 — 10. Vellejus Paterculus II. 18. Plutarch in Sylla XI. S. 193 des III. Bandes.

Im folgenden Jahr, 87 vor Chr., sandte Mithris dates insgeheim Befehle an alle Borsteher in ganz Kleinasien, die sich da befindenden Römer und Italies ner auf Einem Tage zu tödten, und es wurden dem zu Folge an dem bestimmten Tage ben 80000, nach andern gar 160000 Italiener niedergemacht, Livius Epitome des LXXVIII. B Florus III. 5. S. 11. Appian in Mithridat. XXII. XXIII. p. 307. Cicero pro Flacco T. II. p. 878 Nro. 25—16 pro lege Manilia T. I. p. 509. Nro. 2 Grossus VI. 2. p. 370 Valerius Maximus IX. 3. S. 449 ed Bipont. Vellejus Paterculus II. 18.

Mithridates, der zum Krieg Geld nöthig batte, beraubte hierauf den Ptolomaus Alexander, den seine Großmutter, wie schon angemerkt worden, aus Alegopten nach Koos geschickt hatte, seines Schaßes und aller Kostbarkeiten, die sehr beträchtlich waren, ließ aber doch dem Prinzen, wie ebenfalls angemerkt worden, eine königliche Erziehung geben, Uppian in Mithridat. XXIII. p. 371. de Bell. civil. l. 102 p. 80 Strabo bey Josphus Urchaol. XIV. 7, 2. Er nahm anch die 800 Talente, welche die, in Kleins Assen auch die großen Juden nach Jerusalem schicken wollten, und wegen den Unruhen indessen in Berwahrung niezbergelegt hatten, Strabo bey Josephus Urchaol. XIV. 7, 2.

Mithribates brachte nun aus Rleinaffen ein großes Rriegsheer zufammen , und hatte auch Geld , es ju un= terhalten. Er machte Unfangs einige vergebliche Berfuche, bie Rhodier, ju welchen fich bie Italiener jum Theil geflüchtet hatten, zu bezwingen; und fchictte bierauf Archelaus mit 120,000 Mann nach Griedenland. welcher nebft andern Stadten Athen wegnahm, und jum Sauptquartier machte , Livius Epitome des LXXVIII. B. Orofius VI. 2. S. 370. Uppian in Mithridat, XXIV - XXIX, 60-100, 3. 371-376. Morus III. 5, S. 100. Butropius V. 6. Plutarch in Sylla S. XI. S. 193. f. III. 3. Mithribates batte noch 110000 Mann unter bem Befehle bes Tariles, und 80,000 Mann unter bem Befehle bes Dornalus ober Dorilaus. Ungeachtet ber groffen Ungahl Truppen, verlor boch Mithibates alles wieber, und murbe enblich 85 vor Chr. oon Gulla ober Splla, ber nur 15000 Mann ju guß und 1500 ju Pferde hatte, ben Charos nea und hernach wieder ben Orchomenus gefchlagen . verlor ben 160000 Mann, und mußte fich nach Affen gurud giehen, Livius Epitome des LXXXII. B. Slorus III. 5. S. 101. Lutropius V. 6. 8. Profius VI. 2. S. 371. Memnon 34. Uppign in Mithridatic. XXX-L. S. 377-392. Plutarch in Splla f. XI. 3, 194. u. f. XVI - XXI. 3. 201 - 214. des III. B.

Das folgende Jahr wurde bas heer bes Mithrisbates unter der Anführung bes Archelaus in Kleinasien von dem Mömischen Feldberrn Fimbria, der nicht von der Parthen des Sylla war, geschlagen, und bis nach Pergamus verfolgt. Mithribates gieng nach Pirana in Aetolien, wurde da belagert, und entfloh zur See nach

Mitplene, Livius Evitome des LXXXIII. B. Oros fine VI. 2. Memnon 36. Uppien in Mithridatic. L-LIII. Plutard in Lucullus S. III. S. 278. f. III. B. u. in Sylla S. XXIII. S. 217. d. III. B. hierauf machte er mit Sylla Frieden; er mußte Bithis nien an Nikomedes, Rappadocien an Ariobarganes abtretten, auch alles was bor bem Rriege ben Romern gehort hatte, herausgeben, und bie Rriegsuntoffen mit 2 ober 3000 Talenten und 70 Schiffen bezahlen. Er murbe ichwerlich fein vaterliches Reich behalten haben. wenn Sylla nicht mein der Unruhen zu Rom, die ihm burd Romische Gluchtlinge berichtet murben suruck geeilet batte, wie er benn auch, nachdem er ben Stad= ten in Affen wegen ihres Abfalles 20,000 Talent bin= nen 5 Sahren zu bezahlen aufgelegt hatte, fogleich nach Stallen gurudkehrte, Livius Epitonie des LXXXIII. B. Dellejus Daterculus II. 23. Dio Caffins gragm. L. 35. Uppian in Mithridat. LIV - LVIII. &. 395 - 400. u. LXI-LXIII. 3. 401-404. de bell. civil. L. I. Nro. 55. 3. 42. Plutarch in Sylla S. XXII-XXIV. &. 214-218. des III. B. u. in Lus cullus S. IV. S. 281. f. III. Band. Storus III. 5. O. TOL.

## 6. 127.

Alexandra Ronigin ber Juden 77 bis 68 bor Chr.

Allerander Jannaus, ber, wie gesagt worden, 77 bor Chr. mahrend der Belagerung ber Stadt Ragaba, farb, sahe gar wohl vor, was seiner Leiche und seiner

Familie von den erbitterten Pharifaern bevorftebe, und gab baber feiner Gemablin Alexandra, ber er bas Reich binterlief, ben Rath, feinen Tob fo lang geheim gu halten, bis Ragaba erobert fenn wird; hierauf die Urmee nach Jerufalem zu fuhren, feine Leiche den vor= nehmften Pharifaern zu übergeben, bamit fie mit bers felben was ihnen beliebte, vornehmen mochten , und ihnen gu versprechen , daß fie fich in der Regierung gang nach ihrem Rathe richten, und nichts thun werde, als was fie fur gut finden murden. Alexandra befolgte biefen Auftrag, und hiermit mar der Sag der Pharifaer auf einmahl gedampft, fo zwar, daß fie ben Ronig, ben fie lebendig nur todt munichten , nun todt mit großer Chrerbietung nannten , feine Seldenthaten priefen , und ibm ein prachtiges Leichenbegangnig veranftalteten, Iofephus Urchaol. XIII. 15, 5. 16, 1. Rr. I. 5, 1.

Unter Diefer gunftigen Wendung ubernahm Alexan= bra die Regierung, und blieb, weil fie nicht anders fonnte, ihrem Berfprechen gegen die Pharifaer getreu. Sie machte ihren alteften Gohn Sprkan, ber etwas uber 30 Sahr alt fenn mochte, aber fonft unthatig und trag war, zum boben Priefter, und ftellte nicht nur die von Johann Syrtan abgeschafften Sagungen und Traditionen der Pharifaer wieder her, fondern gab auch ben Befehl, ben Pharifaern in allen Folge gu leiften. Die Pharifaer entlieffen nun die Emporer und Staateverbrecher aus ihren Rerfern, und riefen diejenigen gus rud, welche fich unter Alexander Januaus geflüchtet hatten. Auf diefe Art berrichten gwar die Pharifaer nach ihren Grundfagen, aber Alexandra mar barum nicht unthatig; fie warb fo viele Miethfoldaten , daß fie von Jahn's Urch. II. Thi. I. B. Rt

ben benachbarten fleinen Furften gefürchtet murbe, und gur Sicherheit von ihnen Geiffel erhielt. Ihre Regierung, welche 9 Jahr bauerte, mar baber ruhig; nur wurden viele darüber migvergnugt, daß fie diejenigen ber Gewalt der Pharifaer überließ, welche dem Alexander Sannaus gerathen hatten, jene 800 vornehme gefange= ne Emporer freuzigen gu laffen. Die Pharifaer lieffen einige bon diefen Rathen bor Gericht fordern und bin= richten; daber die vornehmften diefer Rathe mit bem jungern , febr unternehmenden Pringen Ariftobulus bor ben Thron famen, und begehrten, entweder auswandern ju burfen , ober in die Grangftabte verlegt gu merben , wo fie vor den Pharifaern ficher maren. Alexandra, die ben Pharifaern nicht Einhalt thun konnte, bewilligte ihnen das lettere, und verlegte fie in die Grangftabte, nur die Festungen hnrkania, Alexandrium und Machares ausgenommen , in welchen fie ihre Schabe nieberlegte. Bald barauf, etwan im sten ober 6ten Jahr ihrer Regierung ; ichickte fie ben jungern Pringen Uris fobulus mit einer Armee nat Damast , um Ptolomaus Dennaus, ben Rurften von Chalcis am Antilibanus, ber laftig ju werden anfieng, ju bemuthigen; allein Ariftobulus gleng mit andern Gebanten um , fuchte blog die Urmee fich geneigt zu machen, und fehrte gu= ruck, ohne etwas michtiges ansgeführt zu haben, Jofeph. Urch. XIII. 16, 1. Rr. I. 5, 2-3.

In Aegypten war indessen das Bolk mit seinem Rönige Alexander sehr unzufrieden, und da verschiedene Uuruhen ausbrachen, so schickte Selene, die Schwester des Lathyrus, die noch immer zu Ptolomais lebte, und einen Strich Land unter ihrer Macht hatte, ihre zwer

Sohne Untiodus Affaricus und Seleucus, welche fie son Untiochus Eufebes hatte, nach Rom, um ben ben Senat Megnpten fur fich auszuwirken. Dan machte ihnen zu Rom Anfangs hoffnung, aber nut, um von Allexander bem Ronige in Alegypten mehr Geschenke gu erhalten, und nochdem fich Aliexander burch diefe ungeheuren Ausgaben erschopft hatte, murde er auf dem Throne bestättigt , und die zwen Pratendenten tamen , etwan 60 vor Chr., im 8ten Sahr ber Ronigin Mlexan= bra , unverrichteter Sache nach Ptolomais gurud , nach= bem Untiochus noch auf feiner Reife burch Sicilien bon Derres mar beraubt worben, Cicero in Veres IV. 27-32. II. G. 399 - 404. Gelene suchte bierauf fehr unborfichtig ihr Gebiet in Colefprien gu erweitern ; denn Tigranes war nicht nur durch die Uibergabe des Reiche von Sprien, fondern auch burch feine auf Uns ftiften des Mithridates unternommene Streifzuge in Rappadocien, aus welchem Lande er ben 300,000 Juwohner gur Bevolkerung feiner neuen Refidengftadt Lie granocerta (מרתא) weggeführt hatte, fehr machtig geworden, und er fam nun mit 500,000 Mann gegen Selene, eroberte Ptolomais, befam die Ronigin gefangen , und ließ fie bernach auf feinen Rudmariche Bu Seleucien in Meiopotamien hinrichten, Appran de Bell. Mithrid. LXVII. S. 407. Strabo S. 532. 539. 749. Plutarch in Lucullus G. XIV. S. 296. u. G. XXI. S. 307. des III. B. Josephus Urchaol XIII. 16, 4.

Alls Tigranes in biefem Felbzuge 69 bor Chr., Ptolomals belagerte, fo schickte Alexandra Gefandte mit koftbaren Geschenken an ihn, um seine Freundschaft

zu erkaufen, und ba eben die Komer in Kleinasien große Fortschritte machten, so ließ sich Tigranes billig finden, und eilte in sein Reich zuruck, Josephus Urch. KIII. 16, 4. Ar. I. 5, 3.

Die Romer hatten ichon 75 vor Chr. nicht nur Cyrene fondern auch Bithynien zu einer Romifchen Proving gemacht, indem Mitomedes ber lette Ronig von Bithynien, der diefes Sahr ftarb, die Romer gu Geben feines Reichs eingesett batte. Durch ben Geerauber: Rrieg wurde auch Rreta und Citicien in die Form einer Romi= ichen Proving gebracht, Juffinus XXXIX. . Eutropius VI. 6. Uppianus de Bell. Mithrid. LXXI. 8. 410. de Bell. civ. I. Livius Epitome des XIII. B. Vellejus Paterculus II. 4. u. 39. Mithridates, ber noch teine Beftattigung des letten Friedenschluffes erhalten, und auch einige Streiferenen der Romer erfahren hatte, tonnte diefes unmoglich gern feben. Er verband fich alfo mit Gertorins, ber in Iberien von den Romern abgefallen war , und machte noch im Sahr 75 vor Chr. große Rriegeruftungen; bareben die Romer zu Saufe burgerliche 3miftigkeiten hatten. Das folgende Jahr befette Mithridates Bithnnien und Paphlagonien; die Proving Affen aber, die von den Ro= mifchen Bollnern viel leiden mußte, tratt fremwillig. gu ihm uber hierauf fieng ber Rrieg 74 vor Chr. wieber an, Uppienus de Bell. Mithrid. LXIV-LXVI et LXVIII - LXXII. 3. 404 - 410. Livins Epitome des XCIX. B. Plutarch in Lucullus VII. 8. 286. des III. Bandes.

Die Romer ichicten 73 vor Chr., Luc. Lucullus und Mart. Cotta, mit zwen Armeen gegen Mithribates.

Cotta erlitt gleich Unfangs ben Chalcebon eine große Riederlage, aber Lucullus zwang 72 bor. Chr. ben Mithridates, ber mit 300,000 Mann und 400 Rriegsfchiffen die Geeftadt Rngifus in Propontis belagerte, burch Abschneidung ber Bufuhr jum Abzug, Cicero pro lege Manilia nro. 2. p. 369. feqq. Tom. II. Mem= non 39. Uppian de Bell. Mithridat. LXXII-LXXVI. 8. 410 -415. Plutard in Lucullus &. V-XI. 3. 282 - 292. des IH. B. Salluftiud Sraym, IV. Livius in Epitome des XCV. B. Eus tropius VI. 8. Orofius VI. 2. S. 373. Slorus III. 5. 3. 102. Strabo 3. 575. Mithribates, ber viele Leute verloren hatte, flab nach Rifomebien, und lief nur to,000 Mann mit einem Thoile feiner Rotte im Belleipont gurud, die aber von Lucullus in-gwen Treffen , ben Tenedos und ben Lemnos ganglich niederge= macht wurden. Mithribates, mar indeffen ferner nach Dontus, gurudgegangen, und hatte auf dem fturmifden fcmargen Meere auch ben großten Theil feiner Klotte, eingebuft; er tam nach Ginope und endlich nach Umifus, und fuchte nun feine Urmee wieder herzuftellen. Inbeffen brang Lucullus in Pontus ein , und betagerte Amifus, Eupatoria und Themifcra, Orofins VI. 2. p. 274. fegg. floue III. 5. 3. 102. Appian de Bell. Mithrid. LXXVI - LXXVIII. S. 415 - 417. Plutarch in Lucullus f. XIII - XIV. S. 293 -396. des III. B. Cicero pro lege Manilia nro. 3-8.

Im Jahr 70 vor Chr., gewann zwar Mithribates einige Bortheile, mußte sich aber bernach in einer jammerlichen Verwirrung mit der Flucht retten, und kam mit 2000 Reitern zu Tigranes seinem Schwieger;

fohn, wo er 1 Jahr und 8 Monathe an den Gränzen watten mußte, bis er Gehör fand. In Pontus aber fiel nun alles dem Sieger zu, Livius Epitome des XCVII. B. Autropius VI. 8. Memnon 45—47. Phlegon und Trallianus bey Photius Cod. 97. S. 268. Appian de Bell. Mithr. LXXIX—LXXXIII. S. 417—421. Plutarch in Lucullus S. XV—XIX. S. 296—302. u. S. XXII. S. 310. des III. B. Cicero pro leg. Manil. nro. 3—11. p. 569—580. Tom. II.

Lucullus schickte den Applied Clodius an Tigranes, um den König Mitthridates von ihm zu fordern, widrlegen Falls ihm Krieg anzukundigen. Tigranes traff 69 vor Chr., auf semem Ruckzuge von Prolomais den Gestandten Clodius zu Untiochien am Orontes an, und da er ihn eine sehr stolze Sprache führen hörte, so wurde er ungebalten, wies den Antrag ab, und erhielt dafür die Kriegserklärung, plutarch in Lucullus & XIX. S. 302. u. S. XXI. S. 307 — 309. des III. B.

Balb nach bem Abzuge des Tigranes von Ptolomais wurde Alexandra die Königin der Juden krank, und starb 69 vor Ehr. Während der Krankheit suchte der jüngere Prinz Arnstobulus seinen, schon lange gesmachten Entwurf auszuführen, und sich nach dem Tode der Königin des Throns zu bemächtigen. Er entsernte sich zur Nachtzeit insgeheim aus Jerusalem, ging in sene Festungen, in welche durch seine Vermittelung die Freunde seines Vaters waren verlegt worden, und erzhielt durch ihre Mitwirkung in 15 Tagen 22 Festungen. Hierzu kann noch, daß nicht nur das Volk, sondern

auch die Urmee ihm fehr geneigt mar, indem man bon ihm eine Ginfdranfung ber nun berhaften Regierung ber Pharifaer erwartete, welche bon bem unthatigen Spreanus, ber noch dagu diefer Secte febr gugethan mar, nicht zu hoffen mar. Die Pharifaer verlangten awar von der franten Ronigin eine Erklarung über die Rachfolge, erhielten aber gur Untwort, bag fie hiermit nichte mehr zu thun haben wolle, und ihnen alles übera laffe. Rach ihrem Sinscheiden fetten zwar die Pharifaer ben Sprkanus auf den Thron , behielten auch die Rinber und Krauen bes Ariftobulus als Beifel im Schloff Baris; allein ba es nach 3 Monden zwischen ben zwen Brubern ben Jericho gur Schlacht tam, fo murbe Sonefanus überwunden, floh nach Jerusalem, und warf fich in das Schloß Baris, indeffen fein Anhang, ber aber mit jebem Tage fleiner murbe, ben Tempel be= fette. Bald darauf fiel auch biefer fleine Reft ber Ur= mee zu dem Ariftobulus ab, und Sprkan verglich fich mit feinem Bruber , indem er verfprach , ale ein Pri= vatmann zu leben. hierauf bestieg Uriftobulus ben Thron, Josephus Urchaol. XIII. 16, 5-6. XIV. 1, 2. XX, 10, 1. 3. 1142. Musg. Oberthur II. 3. Rr. I. 5, 4.

## 6. IO8.

Uriftobulus II. Ronig der Juden. 69-63. v. Chr.

Bon Aristobulus erzählet und Josephus nichts bis in bas Jahr 64 vor Chr., ba die Zwistigkeiten mit fels nem Bruber hurtan wieder anfingen. Was aber den

Mithribatischen Krieg betrift, so machte zwar Tigranes auf bie Rriegeerflarung bes Romifchen Gefandten , Buruftungen , gab nun den Mithridates Gebor , und ichicfte ihn mit 10,000 Mann ju Pferde nach bem Pontus, um Truppen zu werben, und bernach zu ihm zu ftoffen. Er felbft blieb zu Tigranocerta, ließ aber in feinem gan= gen Reiche Goldaten merben. Allein Lucullus tam ibm aubor; benn fobalb er bie Rachricht von bem Erfolge ber Gesandtschaft erhielt, so lieft er Sornatius mit 6000 Mann im Pontne, und jog felbft 67 vor Chr., mit 12000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pferde burch Rappadocien, ging mitten im Minter über ben Guphrat, und erschien vor Tigranocerta, ebe Tigranes Unftalten getroffen batte, und ehe er eine fo ichnelle Unfunft glauben fonnte, indem er den erften der ibm bie Unnaberung bes Reindes meldete, tobten ließ, und fich hernach niemand getraute, die Unkunft ber Romer Bund zu machen Er fandte nun Mithrobarganes , Lucullum ju totten ober gefangen ju nehmen; allein dieß war nicht fo leicht, Mithrobarganes murbe geschlagen, und tam im Treffen um, Tigranes aber fluchtete fich auf das Geburge Taurus. Die Romer belagerten nun Tigranocerta, und machten auf Streifzugen viele von ben fich sammelnden Goldaten bes Tigranes nieder. Indessen brachte Tigranes body ben 200.000 Mann zusammen. Lucullus ließ 6000 Mann ben ber Belage= rung, und fching mit den übrigen, etwan 9000 Dann, das ungeheure Beer; felbft Tigranes tam mit genauer Roth davon. Mithridates, der aus dem Pontus beranrudte, und von der Riederlage icon Nachricht batte, fuchte ben febr niedergeschlagenen Tigranes aufzurich= ten. Sie fammelten eine neue Armee, und Tigranes erfuchte auch Arfaces Sinatrur, ben Ronig von Parthien fdriftlich um Unterftutung , Salluftius IV. Inbeffen ging Tigranocerta durch Berratheren über, und Die allenthalben gusammen gerafften Inwohner diefer neuen Stadt fehrten in ihr Baterland gurud, wodurd biefe Refideng bald ju einen unbedeutenden Flecken wurde. Dag nun Lucullus nicht , um dem Rriege fogleich ein Ende ju machen, bem Tigranes an ben Leib ge= gangen ift , miffiel fowohl ber Armee als bem Genat 3u Rom, Eutropius VI. 9. Orofius VI. 3. Meme non bey Photius 55 - 59. Uppianus de Bell. Mithridat. LXXXIV - XC. S. 422 - 427. Plutard in Lucullus f. XX-XXXI. S. 305-325. bes III. B. Livius Epitome des XCVIII. B. Strabo S. 532. 539. Dio Caffius L. 35. p. 1. feq. ed. Leonclavii Hanoviae 1606.

Dieser Fehler des Lucullus nützte dem Tigranes wenigstens so viel, daß er eine neue Armee sammeln konnte, und da er hierzu auch Megadates mit seinem Heere aus Sprien zu sich rief; so wurde Sprien entsblößt, daher Antiochus Assaches, der Sohn der Selene und des Antiochus Eusebes, einen Theil von Sprien an sich zog, mit Lucullus ein Bundnis schloß, und so in dem Besitz blied bis Pompejus kam, Appian in Syr. LXX. S. 352. Justinus XI. 2. Dio Cassius L. 35. p. 2. Tigranes suchte 66 vor Ehr. mit seiner neuen Armee von 70,000 Mann jedes Tressen zu vermeiden, und nur den Römern die Zusuhr abzuschneiden. Indessen eroberte Lucullus Resibis, und gieng dann auf Artararta, die alte Hauptstadt von Armenien los, wo Tigranes seine Schäse liegen hatte. Hierdurch ward

Tigranes zu einer Schlacht gezwungen, welche die Römer wieder gewannen. Nun wiedersetzen sich aber die Soldaren des Lucullus, daß er sein Borhaben durch die Eroberung von Artaxata dem Kriege ein Ende zu machen, aufgeben, und südwärts über den Taurus nach Mesopotanken in die Winterquartire gehen mußte, wo der Geist der Empdrung selbst durch den Bruder seines Weibes, Publ. Elodius noch mehr angesacht wurde, Uppian de Bell. Mithrid. XCI. S. 427. Kutropius VI. 9. Orosius VI. 3. Plutarch in Lucullus S. XXXI—XXXIV. S. 325—331. des III. V. Dio Cassius L. 35. p. 6. seq.

Mithribates ging indeffen mit 8000 Mann nach bem Pontus, schling 65 por Chr. ben Fabius, und fette den gurud gelaffenen Befehlshabern Triarius und Sornatius fehr heftig gu, ohne daß die aufruhrerifche Armee des Lucullus den ihrigen zu Silfe kommen wollte, und ba fie fich endlich hierzu bewegen ließ, fo war Triarius icon mit einem Berlufte von 7000 Mann geschlagen. Lucullus fand ben feiner Unkunft die Wahlfatt mit ben Leichen ber Romer bebedt, und weil er Diefe nicht begraben lief, fo fagten ihm die Solbaten vollende allen Gehorfam auf, und wurden befto hart= nadiger, weil fie borten, daß man in Rom mit Lucullus schlecht zufrieden fen, und ihm ben Pompejus, ber eben nach bem geendigten Rriege mit ben, von Dil= thribates ausgefandten Geeraubern , noch in Rleinafien war, jum Rachfolger bestimmt habe ; boch blieben fie noch ben biefem ihnen fo verhaften Felbherrn, bis bas folgende Jahr Pompejus anlangte, Uppian Bell. Mithrid. XCI - XCVII. p. 428 - 433. Plutard in

Lucultus f. XXXV. S. 332. des III. B. u. in pompejus f. XXV—XXIX. S. 167—174. des IV. B. Dergl. Lucropius VI. 12. Dio Cassius XXXV.-p. 6. 7. XXXVI. p. 9—18. 20. Cicero pro leg. Manilia nrc. 11—22. p. 781—596. T. II.

Pompejus machte fogleich ben ber Uibernahme ber Truppen 65 vor Chr., mit Phrahates, ber eben bas vorgehende Jahr ben Ihron von Parthien befliegen hat= te, ein Burdnig, und trug auch dem Mithridates Krieden an, ber aber auf bie Freundschaft bes Ronigs Phrahates hoffte, und den Untrag ausschlug. Alle er aber bas Bundniff des Phrabates mit Dompejus er= fuhr , fo ließ er Frieden unterhandeln. Da aber be= fannt murbe, bag Pompejus die Auslieferung aller Uis berlaufer, als die erfte Bedingnif bes Friedens fordere, fo wurde Mithridates von feinen Goldaten, unter melden viele Romifche Uiberlaufer waren, gezwungen, ihnen die Fortsehung bes Rrieges ju beschworen, Dio Cassius XXXVI. p. 22. Livius Epitome des C. Buche. Uppian de Be'l. Mithrid. XCVIII. p. 434. Mithribates mar bamahle in guten Umftanben, indem er mabrend der Beit, da die Romifche Armee unter Lucullus nicht fechten wollte, das Meifte von feinem Reiche wieder erobert hatte, Plutarch in Lucullus 9. XXXV. S. 333. des III. B. und in Pompejus §. XXXII. S. 177. f. des IV. B. Uppianus de Bell. Mithrid. XCII. S. 428. Dio Caffins XXXV. MI: thribates fuchte indeffen jedes Treffen gu vermeiben, und den Romern die Bufuhr abzufchneiden. Es gelang ihm auch einige Beit , er murbe aber endlich genothiget, nach und nach gurud gu weichen , bann in Rlein-Arme:

nien am Euphrat ben Nachtzeit überfallen, und gänz lich geschlagen. Mithribates entstoh über die Quellen des Euphrat in die nördlichen Gegenden nach Kolchis, Dio Cassius XXXVI. p. 22—25. Florus III. 5. S. 102. f. Livius Epitome des C. B. Eutropius VI. 12. Grosius VI. 4. S. 378. f. Appian de Bell. Mithrid. XCIX—CII. S. 434—437. CXV. S. 449. Plutarch in Pompesus S. XXXII. S. 177— 180. des IV. B. Strado S. 555.

Pompejus fand nun icon in dem Gebiete, ober bod) an ben Grangen bes Tigranes, ber eben mit feiz nem Sohn im Rriege war. Denn nachdem Ligranes feine zwen alteften Gobne batte blurichten laffen, fo war ber britte gu Phrahates, bem Konige von Pars thien, mit beffen Tochter er vermahlet war, geflohen, und mit einer Armee wieder nach Armenien guruckge= kehrt. Er hatte einen Berfuch auf die Refidengstadt feines Baters gemacht, war aber von ihm zurudge: schlagen worden, und nahm nun seine Buflucht gu Pompejus, der eben einen guten Begweiser nach Ur= menien munichte, und ihn alfo fehr gutig aufnahm. Pompejus marichirte nun mit biefem Pringen gerade nach Artarata. Tigranes aber , ber die Uibermacht der Romer icon allzusehr erfahren hatte, ging felbif gu Pompejus, und übergab fich und fein Reich gang feiz ner Willführ. Rachdem Pompejus Bater und Cohn verhort hatte, fo machte er den Spruch, Tigranes foll fein vaterliches Ronigreich behalten , ben Romern 6000 Talent Rriegsuntoften bezahlen, alle Eroberungen dief: feite des Enphrate abtretten, Gordiena und Cophena feinem Sohn einraumen , und ihn zu feinem Rachfolger

ernennen , nur follte Tigranes ben Schat, benn er in Sophena hatte, borber erheben , um ben Romern bie 6000 Talent gablen gu tonnen. Go gufrieden der Bater mit diefem Ausspruche mar, fo migvergnugt mar ber Sohn; er wollte beimlich entflieben, aber Dompejus ließ ihn bewachen, und ba er burchaus in die Erbebung bes Schapes in Sophena nicht einwilligen wollte, und auch die bornehmen Armenier und die Parther zu einem Kriege aufzuheten fuchte, fo marf ihn Dompejus ind Gefangniß, und bewahrte ihn jum Triumph auf. Tigranes aber gablte aus Dantbarteit nicht nur die verlangte Summe, fondern auch noch ansehnliche Gefdente an die Romifchen Goldaten, und murde fur einen Freund der Romer erflart, Uppian de Bell. Mithrid. CIV - CV. G. 438 - 440. Dio Caffins XXXVI. p. 25-27. Entropius VI. 13. Vellej. Paterculus II. 37. Florus III, 5. S. 103. Plutarch in Pompejus S. XXIII. S. 180 - 182, des IV. B. Orofine VI. 4. S. 378 - 379.

Hierauf seite Pompejus dem Mithridates in die nördlichen Gegenden zwischen dem schwarzen und dem Raspischen Meere nach. Als er über den Fluß Eprus kam, so bezwang er noch die Albanier, die Iberier, die ihren Nacken weder den Medern und Persern, noch den Macedoniern gebeugt hatten; serner die Kolchier, und abermahls die Albanier, die das Joch während der Unternehmungen mit den Iberiern und Kolchiern abgeschützelt hatten. Mithridates war indessen nach seiz ner Uiberwinterung zu Diosturias am schwarzen Meer, durch die Schthischen Provinzen nach dem Simmerischen Bosphorns gegangen, wo er seinen Sohn, der indessen

mit den Römern Frieden geschlossen hatte, vertrieb, Livius in Epicome XCVIII. u. CI. B. Dio Cassius XXXVI. S. 25, 27. XXXVII. S. 28. sf. Uppian de Bell. Mithrid. CII—CIII. S. 436. slorus III. 5. S. 103. f. Eutropius VI. 14. Orosius VI. 5. S. 379. f. Plutarch in Pompejus S. XXXIV—XXXV. S. 182—184, des IV. B. Strabs S. 496. 498.

Dompejus fand nicht rathfam, bem fluchtigen Rie nig in fo gefahrliche Gegenden nachzuseten, und menbete fich nach Guben. Auf diesem Buge gwang er Untiochus, den Ronig von Komagene, die Freundschaft ber Romer zu suchen, und schlug Darius ben Meber in die Flucht; dieg maren fleine Gurften, welche mahrend ber Unruhen im Sprifchen Reiche entftanden ma: ren. Er ließ burch feine Benerale Sprien, welches Ii= granes nach einer 18 jabrigen Beberrichung nun fo eben obgetretten hatte, und alle andere Lander nicht nur bieffeits bes Euphrats bis nach Arabien, fondern auch, gegen bas Buntnig mit Phrahates, einiges jenfeite bes Cuphrat bis an ben Tiger bin befeten, und unterwarf hiermit ben Romern bas gange Sprifche Reich. Untiochus Affaticus, ber bemuthige Unipruche auf daffelbe machte, fant fein Gehor, und fo endigte fich 64 vor Chr. bas Reich der Geleufiden , nachdem es 258 Jahr gedauert hatte, Uppian de Bell. Mithrid. CVI. S. 440. f. Dio Tassius XXXVII. S. 31 Justin XL. 2. Plutarch in Pompeine S. XXXVI. 3. 184. ff. bes IV. 33.

Um biese Zeit 64 vor Chr., ba Pompejus 3%

Damast anlangte, tamen biele Gefandtichaften und uber zwolf Ronige zu ibm. Unter biefen mar auch Pto: lomans Allexander, Ronig von Megupten, der von feinen Unterthanen vertrieben war; er bath, ihn wieder in fein Reich einzusetzen, ba aber feinen Gefuche nicht willfahren wurde, fo ging er nach Tyrus, wo er bald bernach farb, und fein Reich ben Romern bermachte, Cicero contra Rullum nro. 16. p. 702. T. II. Die Alegnytier fetten Ptolomans Auletes, auch Dionpfus Deos genannt, einen febr weibifden Dlann, ber ein Sohn des Lathprus von einer Benfchlaferin mar, auf ben Thron , und feine Gefandten brachten bem Dompejus ju Damast eine goldene Rrone, 4000 Goldflude ichwer, jum Geschent. Diesen Ronig lagt Ptolomaus in Ranon fogleich auf Lathprus folgen , obgleich Allerander bazwischen 15 Jahr regiert hat, Strabo G. 796. i. bey Joseph Arch. XIV. 3, 1. Lucianus daß ben Verleumbungen nicht leichtfinnig zu glauben, Uppian de Bell. Mithrid. CVI. 8. 441. CXIV. S. 448. f. Plutarch in Pompej. S. XXXVIII. 5. 187. bes IV. 3.

Auch Aristobulus, König der Juden, schickte eine Gesandtschaft mit einem Weinstocke von Gold, 500 Talent schwer, dem Pompejus nach Damaek, um als König bestättigt zu werden; da aber der Nahme seines Waters Alexander Jannaus auf das Geschenk, welches in das Capitolium niedergelegt wurde, gestochen ward, so ergiebt sich, das Aristobulus dasjenige nicht erhalten hat, was ihm damahls so nothwendig war, indem in Judaa so eben große Unruben ausgebrochen waren welche wir nun ansühren mussen, Strado bey Ioses phus Archaol XIV. 3, 1.

Untipas, der Mater Berobes des Groffen, auch Untipater genannt, nach Rifolaus Damafcenus einem Freunde des Berodes, aus einem vornehmen Judifchen Geschlecht, tag heißt aber hier wohl, wie es Josephus erklart , aus einem vornehmen Saufe der Joumaer , die Juben geworben maren, mar der Urheber diefer Un= ruben. Gein Bater, ber gleichfalls Untipas hieß, war unter Alexander Jannaus und unter Alexandra Statt= balter von Joumaa gemefen, Josephus 211 chaol. XIV. 1 , 3. Rr. I. 6 , 2. Jener Antipatet , ter Bater De rodis, war ben Sofe in Ansehen, hatte aber nach bem Tode ber Alexandra die Parthen bes Sprkanus gegen Ariftobulus ergriffen, und wurde nun von dem Ronige gurud gefett, welches ibn verleitete, Sprfanus ben Bruder bes Ariftobulus unter bem Lormande, daß Ariftobulus ibn totten wolle, zu überreden, mit Aretas bem Ronige der benachbarten Wraber, insgeheim ein Bundnig einzugeben. Rachdem Untipater alles veranftaltet, auch viele Juden auf feine Geite gebracht hatte, fo entflob er mit Sprfanus ju Aretas nach Arabien . und Aretas führte ihn mit 50,000 Mann nach Judag gurud, fchlug den Ronig Ariftobulus, und nahm Jes rusalem ohne Wiberftand ein. Ariftobulus ber von ben Seinigen großen Theils verlaffen ward, warf fich in den Tempel, und wurde nun da belagert. Die Erbit= terung mar fo groß, daß die Belagerer bem Ariftobus Ins, Da eben bas Dfterfest einfiel, teine Opferthiere gutommen ließen, ob er ihnen gleich das Geld dafur, was fie verlangt batten, icon über die Mauern berabgelaffen hatte. Gie ffeinigten auch ben frommen Juden Dnias, weil er ben Aristobulus nicht verfluchen wollte. In diefen miglichen Umftanden Schickte Ariftobulus gu

Scaurus, den Romifden Felbheren, ber eben Damast befett hatte, und verfprach ihm 400 Talent, wenn er ibm zu Silfe tame, und obgleich Sprtan ihm eben fo viel perfprechen lief, fo lief fich ber Romer boch lieber mit . Ariftobulus ein , empfing bas Geld , und auch Gabinis us erhielt eine Summe von 200 Talenten. Scaurus tam nun, und befahl dem Ronige Aretas, in fein Reich gu= rudgutebren , oder die Dtacht ber Romifchen Waffen gu erwarten. Aretas fand bas Lettere ju gefabrlich. und ging nach Arabien gurud, murde aber bon Ariffos bulus eingehohlt, und erlitt eine große Miederlage, in welcher viele Juden, die fur Sprtanus tampften, und felbit Phalton oder Raphalion ber Bruder bes Untipater, umfamen. Go mar nun gwar Ariftobulus wie: ber Berr im Lande, suchte aber durch bie ermahnte Ge= fandtichaft an Dompejus bon den Romern anerkannt gu werden, Josephus Urchaol. XIV. 1, 4 - 2, 3. pergl. 3, 2. Rr. I. 6, 3.

Pompejus war indessen nach dem Pontus zuruck gegangen, wo noch manche Stabte zu erobern waren. Er überwinterte zu Aspis im Pontus, und eroberte die Stadt Kaine oder Kane, wo er die Schäfte, und die medicinischen Schriften des Mithridates fand; denn dies ser große König war zugleich ein Gelehrter, studierte die Arzenenkunde, und soll der Ersinder des berühmten Heilmittels senn, welches von seinem Nahmen Mithrisdat genannt wird, Plutarch in Pompejus J. XXXVII, B. 186. des IV. B. Strado S. 556. Plinius XXV.

2. Valerius Maximus XIII. 7. S. 411. Nachdem Pompejus die Kömische Flotte im schwarzen Meere so postirt hatte, daß sie dem Mithridates im Bosphorus Jahn's Urch. II. Thl. I. B.

Die Bufubr abschneiben konnte, fo kam er nach Damask, mit dem feften Entschluffe, feine Eroberungen nach Guden bis an bas rothe Meer fortzufeten nachdem er ichon porbin in Africa und in Spanien bis an bas westliche Beltmeer gekommen, und nun auch das Rafpische Meet erreicht hatte, Josephus Urch. XIV. Plutarch in Pompejus S. XXXVIII. S. 187. u. XXXIX. S. 188. des IV. B. Entropius VI. 14. Dio Caffins XXXVII. S. 36, Strabo S. 556. 751. Auf feinem Mariche traf er allenthalben Anstalten gegen bie Bebrudung und Rauberepen ber fleinen gurffen, welche fich in ben letten unruhigen Zeiten des Sprifchen Reichs aufgeworfen hatten , boch tam ber Furft von Chalcie. Otolomaus Mennaus, ber ichlimmfte aus allen, ber bem Pompejus Tooo Talente verehrte, gut davon Iosephus Urch. XIV. 36 2. Plutarch in Pompejus XXXIX. 3. 188 des IV. B.

Nun wendte sich Hyrkan durch Antipater, und Aristobulus durch Nikodenius an Pompejus. Bende Parthepen wurden verhört, und freundlich mit dem Befehle entlassen, daß bende Brüder sich persönlich stellen sollten. Weil aber Nikodemus den Scaurus und Gabisnius angeklagt hatte, daß sie von Aristobulus jene vershim erwähnte große Summen erhalten, so konnte sich Aristobulus wenig Hoffnung machen, Iosephus Urschäol. XIV. 3, 2. In eben der Zeit kamen Gesandte von Mithridates aus dem Bosphorus mit dem Friesdensvorschlage, daß er, wenn ibm die Römer, wie dem Ligranes, sein väterliches Reich lassen wollten, alles übrige abtretten, auch seine Sohne zu Gerßeln geben wollte, er wollte aber nicht, wie Trigranes, in

Perfon tommen, welches Pompejus forderte; baber eilte Pompejus wieder nach dem Pontus gurud, indem Mithridates mit großen Rriegeruftungen beschäfftigt mar, und Unftalten machte, an bem Sftber, oder ber Donau burch Pannonien, uber die Alpen nach Stalien eingu= bringen. Diefe furchterliche Unternehmung emporte fetne Soldaten, und ba ibn fein Sohn Pharnates nicht entflieben lief , fondern felbft, ale bas Saupt ber Em= porer gegen ibn auftratt, fo gab er feinen Beibern und Zochtern Gift , und verschlang den übrigen Theil beffelben felbft, aber ohne Wirtung; er griff nun nach bem Schwerbe , aber auch bie Bunden , die er fich machte, waren nicht tobelich. Diefer icharffichtige aber fehr ehr= geitige, graufame und wohlluftige Monarch murbe end= lich von den Emporern, ober wie andere wollen, auf feine Bitte von einem Gallier vollends umgebracht. Seine Leiche murbe einbalfamiert, und von feinem Cobne an Pompejus geschickt, welcher diefelbe koniglich bestatten ließ, und ben Gohn im Reiche bestättigte, Uppian de Bell. Mithrid. CVII - CXIII. S. 441 - 448 S. Strabo S. 541. 547. 558. 567. 796. Dio Caffine XXXVII. S. 34. 35. Livius Epito= me des CII. B. glorus III. 5. S. 103. Plutarch in Pompejus G. XLI. - XLII. S. 190 ff. des IV. B. plinius VII. 24. XXV. 2. Profius VI. 5. 8. 380.

Dompejus erobert Jerufalem. 63. vor Chr.

Alls nun Pompejus wieder nach Damast tam, fo erfchienen nicht nur Sportan und Ariftobulus jeder mit einer großen Menge Beugen ber Gerechtigfeit threr Gas de, fondern es tamen auch viele andere Juden, Diegegen bende Pringen proteftirten, und felbige anklagten, baß fie die Regierungsform geanbert hatten, indem fie borbin nicht Ronige, fondern bobe Briefter gu Regenten gehabt hatten. Sprkan gab feine Erftgeburt an, und beschuldigte feinen Bruder nicht nur der Gewaltthatigs keit gegen ibn , sondern auch ber Rauberen zu Lande und gur Gee, wofur über 1000 Juden ale Beugen auf= Uriftobulus aber fcubte vor . er hatte fich ber Regierung annehmen muffen, weil fein Bruder gu unthatig und trage fen. Pompejus beschuldigte den Ariftobulus der Gewaltthatigfeit, entließ aber alle bren Partheyen mit freundlichen Borten, und verschob die Entscheidung, bis bag er von den Buge gegen Aretas gurud fommen murde. Aristobulus fah bor, daß der Spruch fur ihn nicht gunftig andfallen murbe, und ging ohne fich zu beurlauben nach Berufalem , um fich ju ruften, wodurch er feine Cache noch mehr verschlimmerte, Josephus Urafaol. XIV. 3, 2 - 3. Re. I. 6, 4.

Aretas hatte zwar eine Gefandschaft an Pompejus geschickt, um den Romern jeine Freundschaft und Ergebenheit zu bezeugen; Pompejus aber zog deffen uns geachtet zu Felde, und erhielt auf dem Marsche die Machricht von dem oben erwähnten Tode des Mithrisbates. Er bezwang den König Aretas ohne große Ansstrengung, bekam ihn gefangen, und setzte ihn, da er sich den Borschriften des Siegers unterwarf, wieder in sein Reich ein, Dio Cassius XXXVII. S. 36. Uppianus de B. Mithrid. CVI. S. 440. u. CXIV. S. 448. Plutarch in Pompejus J. XLI. S. 190 f. des IV. B.

Pompejus zog hierauf gegen Aristobulus, von desen Rustungen er schon Nachricht batte. Er fand ihn in der Gränzsestung Alexandrium, die auf einem hohen Berge lag, und in sehr gutem Stande war. Nache dem Pompejus dren Unterredungen mit Aristobulus, der aus seiner Festung herab berusen wurde, fruchtloß gehalten hatte, so zwang er ihn in der vierten zusammenkunst. Besehle an alle sesse Pläse zu bestegeln, sich dem Pompejus zu ergeben. Aristobulus entsich zwar hierauf nach Ferusalem, aber Pompejus zog ihm nach, Plutarch in Pompejus s. XXXIX. S. 188 des IV. B. Dio Cassius XXXVII. S. 36 Slorus III. 5. Strado S. 762. f. Uppian de Bell Mithrid. CVI. S. 440 CXIV. S. 448 Iosephus Urchäol. XIV.

Als Pompejus gegen Ferusalem anrucke, so ging Aristobulus wieder dem Sieger entgegen, unterwarf sich, und both ihm eine Summe Geld an, um den Krieg abzuwenden. Pompejus ließ sich idem Borschlag gefalelen, behielt aber Aristobulus ben sich, und schickte Ga-blinius mit einer Abtheilung nach Ferusalem, um das Geld zu erheben. Allein die Parthen des Aristobulus

folog die Thore gu, und Pompejus lieg nun den Arifobulus in Retten legen. Doch öffneten Die Ainbanger bes Sprianus, welche gablreicher maren, bem Dompejus die Thore, und die Unhanger des Ariftobulus, un= ter welchen viele Priefter waren, jogen fich in den Tempel, feft entschloffen, eine Belagerung auszuhalten, wozu Dompejus auch fogleich Anstalt mochte, und Mafcinen von Iprus tommen lief. Die Belagerung mur= be auf der Rordfeite, als bem fchmacheften Theile, angefangen, und eifrig fortgefett, moben die Parthen bes Sprtan gute Dienfte that. Die Belagernng wurbe aber beffen ungeachtet febr langwierig geworden fepu, wenn die Juden am Sabbath, ohne angegriffen ju fepn, batten fechten, arbeiten und Unftalten treffen wollen ; da fie aber Diefes nicht thaten, fo lief Dompejus immer am Sabbath, ohne von den Belagerten im geringften gehindert zu werden, bem Graben ausfüllen, Dafchtnen an die Mauer bringen, und fo des andern Lages. mit allen Nachbrucke angreiffen. hierdurch marb im britten Monde ber Belagerung ein Breiche gemacht, und ber Tempel erobert. Die eindringenden Feinde machten ben 12000 Suben nieder, und unter biefen auch mehrere Priefter, die eben ben ben Opfern be: fchäffigt waren, und fich von ben eindringenden Romern nicht im geringften foren lieffen; fie murben getobtet , und ihr Blut murde mit dem Dyferblute vermifcht. hierben maren die Juden von der Parthen bes Sprtan bie graufamften. Unter ben Gefangenen befant fich auch Abfalom, ber jungfte Cohn bes Johann Sprfan I, nun icon ein Greis, ber feine Tochter mit Ariftoz bulus vermählt hatte, und zweifelsobne hernach, wie die übrigen Urheber Diefes Biderftandes, bingerichtet

murde, Josephus Urchaol. XIV. 4, 1 — 4. Rr. I. 6, 6. 7, 1 — 5. Strado S. 762. f. Dio Case sius XXXVII. S. 36. 37. plutarch in pompejus S. XXXIX. S. 188, des IV. B. Prosius VI. 6. S. 383 — 385.

Go ward der Tempel in der Mitte des Sommers an eben demselben Tage, welcher zum Undenken der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar, mit Traus er und Fasten begangen wurde, im ersten Jahr der 179 Olympiade, da C. Antonius und M. T. Cicero Confuln waren, 63 vor Chr. eingenommen, Josephus Urzchäol. XIV. 423.

Dief mar nicht, wie mir in Josephus Ard. XX. 10. 1. S. 11.2. II. B. der Dberthurifchen Musgabe, vermut'lich aus Schuld ber Abichreiber lefen, bas brita te, fondern dos fechfte Sahr der Regierung bes Ariffo= bulus; benn Josephus schreibt Urch. XIV. 1, 2. XX. 10. 1., Sprean babe bas Reich und bobe Priefterthum im gten Sahr ber 177 Dinmpiade angetretten, fen fos gleich barauf, subug, ben Gericho übermunden morben. Der 3wischenraum von dem gten Jahre ber 177 Dimmigde bis ins eifte Sahr ber 179 Dinmpiade giebt fur die Regierung bes Ariftobulus nicht bren, fondern feche Sabr. Pompejus ging in Begleitung feiner Feldberren in ben Tempel, befah auch bas Seilige und bas Allerheilig= fte, ließ aber alle beiligen Gefafe, fo gar auch ben Schatz bes Tempels, 2000 Talent an Gold, unbe: ruhrt, und gab bann Befehl, ben Tempel zu reinigen, und ben Gottesbienft, wie vorbin, ju verrichten. Die Mauern von Jerufalem aber ließ er ichleifen. Er era

nannte Sprkan gum boben Priefter und gum Rurften bes Landes, mit bem Bebinge, bag er ben Romern untergeben und Abgaben bezahlen, fein Diabem tragen, viel weniger fein Gebiet über die alten Grangen vergrofe fern foute. Alle Stadte in Phonicien und Colefprien, welche die Juden vorbin erobert hatten, murden von Jubaa getrennt ; Gabara , welches die Juden gerftoret hatten, murbe wieder erbauet, und alles insgesamt gu Sprien geschlagen, Sprien aber felbft in eine Romifche Proving verwandelt, und dem Scaurus, als Prafes, mit zwen Legionen zur Erhaltung ber Rube, überges ben. Go waren nun bie Juben aus Freunden ber Romer gu einem, ihnen untergeordneten Surftenthume bere untergefommen , und mußten den Romer in turger Beit 10000 Talente bezahlen, Josephus Urchaol. XIV. 40 4 - 5. Rr. I. 7. 6 - 7. Horus III. 5. 8. rea Tacitus Hift. V. 9. Cicero Tom. II. orat. pro Flacco Nro. 28 p. 88, Uppian de B. Mithrid. CVI. S. 440 CXIX. 3. 448.

Pompejus kehrte hierauf durch ben Pontus, wa er noch ein ge Städte vollends bezwang, und Pharnazces, den Sohn des Mithridates, als König von Bosphorus bestättigte, mit großer Beute nach Rom zurück, und führte unter andern auch Aristobulus samt seinen zwey Sohnen Alexander und Anzigonus, und zwey Töchtern zum Triumph mit sich, aber Alexander entstoh auf der Reise, kam nach Judaa, und erregte neue Unruhen, wie wir bald sehen werden, Dio Caszssus XXXVII. S. 38. Plutarch in Pompejus XLII. S. 192. ff. XLIV. S. 197. Iosephus Urschäol. XIV. 5, 2 — 4. Rr. I. 7, 7. In diesem

Triumphe des Pompejus, bi bor Chr., zogen 324 eds le Gefangene zur Schau einher, und Pompejus war der erste, der sie nach der überstandenen Schmach des Triumphes nicht im Capitolium tödtete, auch nicht ins Gefängniß steckte, sondern sie wieder auf gemeine Rossten in ihre Länder gehen ließ, nur Aristobulus und Tigranes wurden, damit sie ihr Vaterland nicht beunruhisgen könnten, gefangen zurud behalten. Uppian de B. Mitheid. CXVII. S. 451 f.

## 5. 110;

hnrkan II. Fürst ber Juben 63 - 55 vor Chr.

Aretas, ber Konig von dem steinigen Arabien, scheint neue Unruhen angefangen zu haben; benn Scauzus, der Präses von Syrien, zog 69 vor. Ehr. gegen ihn zu Felde, gerieth aber ben Pella aus Mangel der Lebensmittel in große Noth, und wurde von Hyrkan und Antipater unterstützt. Antipater vermittelte endlich den Frieden so, daß Aretas dem Scaurus 200 Tazlent bezahlte Bald darauf wurde Scaurus von Marzeius Philippus abgeloset. Auf diesen folgte 60 vor Chr. Lentulus Marcellinus. Er hatte ebenfalls mit den Arabern, die in seine Provinz streisten, zu kämpfen, Josephus Archäol. XIV. 5, 1. Rr. I. 8, 1.

Im Jahre, 59 ober 58 vor Chr, in welchem Dioborus aus Sicilien Aegypten bereifete, machten Poms pejus, Eraffus, und Juitus Cafar die bekannte Berschwörung, die ganze Macht des Kömischen Staates an sich zu ziehen, Plutarch in Pompejus & XLVIII. 8. 199 f. des IV. B.; in Craffus f. XV. 8. 423 f. des III. B.; Lucullus f. XLII. S. 343 des III. B., und in Julius Cafar 6. XIII. f. S. 372 des IV. B. Dio Caffins XXXVII. S. 56. Uppign de Bell civil. II. 9. 3. 103 XIV. 3. 106. Suetouius in Julius Cafar 1). S. 29. Dieg ift ber Urfprung ber Beranberung ber Romifchen Regierungsform. So lang Craffus lebte, fo bielt er noch immer amifchen Dompejus und Cafar bas Gleichgewicht; als er aber ftarb fo fuchte jeder, Dompejus und Cafar, die gange Macht an fich zu reiffen, indem Cafar feinen über fiche Pompejus aber teinen feines gleichen neben fiche bulben wollte; jeder hatte feinen Unbang, und fo mar. ber Staat bald in zwen Parthenen getrennt, Lucas nue Pharfal. I. 125. ff. Plutarch in Jul. Cafar. §. XXVIII. S. 392 in Dompejus XLLII. S. 200 bes IV. B. Alls Julius Cafar 56 vor Chr. Conful murde, fo mußte er es babin ju bringen, daß Bibulus ber zwente. Conful, ihm die Berwaltung gang überließ , und fo erhielt er bie Dacht, ben Grund gu felnen funftigen Unternehmungen zu legen, und, borguglich bie hierzu nothigen Gummen Belbes zu fammeln , inbem er fich von ben verschiedenen Bolfern fur bie, mit ben Romern geschloffenen Bundniffe, und fur bie Beftattigung ber Ronige auf ihrem Throne viel Gelb bes gablen lief, wie denn ber Ronig von Megypten, Ptolo= maus Auletes allein 6000 Talente bezahlen mußte. Es gelang ihm auch, fich burch einen Schlug bes Bolfs am Ende feines Jahres, Illyrien und Gallia Cisalpi= na auf funf Jahr zu feiner proconfularifchen Bermal= tung zu verschaffen, und als er babin abging, wiber bie fonftige Gewohnheit vier Legionen zu erhalten. Sier

ist der Aufang seiner Commentare. Dio Cassius XXXVIII. Plutarch in Jul. Casar S. XIV. S. 374. des IV. B. Uppian de Bell. civ. II. 13. S. 106. Dio Cassius XXXVIII. S. 63.

Im Confulat folgte 55 bor Chr., eben jener Ga= binius, ber mit Pompejus in bem Mithridatischen Felde gugen war, und das folgende Sahr 54 bor. Chr., Proconful von Sprien wurde Diefes hatte er bem Tribunus Clodius, ber die Armee des Lucullus aufge: best , feine eigenen Schwestern geschandet , und andere Berbrechen und Ausgelaffenheiten perubt batte . ju verbanten, welcher ibn, als einen eben fo lafterhaften und folglich zu feinen Abfichten brauchbaren Mann auf feine Seite bringen wollte , Plutarch in Cicero f. XXVIII - XXX. 3. 345 - 350. des V. B. in Eafar S. X. XIV. &. 369. f. u. S. 374. und in Pompejus XLVIII - XLIX. S. 202. f. IV. B. in Cato bem jungern XXXIV. S. 82. V. B. und in Lucullus XXXIV. S. 331. des III. B. Cicero pro domo su: II. T. p. 982. feqq. pro Sextio T. II. p. 1130. fegg, de provinc. cons. Dio Caffine XXXVIII. 3. 63. 65. f. Slorus III 9. Diefer Clodins lief Ptolomaus, ben Sohn bes Lathprus und Bruber bes Ptolomaus Auletes, burd Cato feines Reichs Enpern ent= feten, fein ganges Bermoben einziehen, und Eppern ju einer Romifchen Proping machen, weil er ihm, ba er bon den Geeraubern gefangen mar, nur zwen Ialent geschickt batte; aber um ben Raub zu beschönigen, ichuste Clodins ber , bag Prolomaus Alexander , ber ben Pompejus, wie wir ichon ergablt haben, teine Silfe gegen feine Unterthanen gefunden bat, und bann ju

Tyrus gestorben ist, sein Reich den Romern vermacht habe, welches man damahls wegen der Kriege nicht sogleich habe in Ausübnng bringen können, nun aber durch Cato, den gerechten Kömer vollzogen werden mußte, woben der geizige Ptolomäus sich selbst mit Gist hinrichtete, Cicero II. Orst. in Rullum nro. 16. Dio Cassus XXXVIII. S. 78. XXXIX. S. 101. Strado S. 648. Plutarch in Cato Uticens. § XXXIV—XL. S. 82—88. des V. B., u. in Lucullus §. XLIII. S. 344. des III. B. in Pompejus XLVIII. S. 202. des IV. B. Strado S. 648. Vellejus Pasterculus II. 45. Uppian de B. civ. II. 23. S. 113.

Da Cato auf biefer Sendung gegen Copern, ju Rhodus war, fo tam Ptolomaus Auletes ber Ronia aus Megnoten zu ihm; er wollte nach Rom reifen . indem er, weil er Eppern von den Romern nicht wieber fordern, noch mit den Baffen erobern wollte, pon ben Alexandrinern vertrieben worden, und nun wollte er zu Rom Silfe suchen , um wieder in fein Reich ein= gefeht zu merben. Der ehrliche Cato rieth ihm gang aufrichtig, nach Megnyten umgutebren, indem er ben habsuchtigen Derren zu Rom, wenn er auch gang Meanpten verlaufte, boch nicht genug Gefchente murbe machen tonnen. Der Erfolg belehrte ben nugludlichen Ronig nur ullgu fehr von der Mahrheit biefer Belebrung; benn nachbem er fein ganges Bermogen auf Gefchenke verschwendet hatte, so bief es, die Gibnuinis ichen Bucher wiederriethen es, bem Ronige bon Megny: ten thatigen Benftand zu leiften, und Ptolomaus Aules tes war um fo viel schlimmer baran, ba bie Megnptier Inbeffen feine Tochter Berenice auf den Thron erhoben,

auch Untiochus Uffaticus, als ihren funftigen Gemahl gerufen hatten. Die Caffine XXXIX. 3, 97. Suetonius in Cafar 11. S. 20, Livius Epit. des CIV. B. plutarch in Cato 6. XXXV. 8. 83. f. bes V. B. u. in Pompeius G. XLIX. S. 204. des IV. B. Strabo S. 796. Es ftarb gwar diefer Untiochus febr bald, aber die Alexandriner riefen Seleufus Rybiofacces, ben Bruber bes Geleufus Affaticus, und gaben ihn ber Berenice jum Gemahl. Da er aber die Leiche bes Allerander bes Gr., bes golbenen Sarges Beraubte, und auch fonft gar feite fonigtiche Denfungsart hatte, fo lieft ifin Berenice balb bernach tobten, Strabo S. 794. 796. Porphyrius in Graec. Eufeb. scalig: Suetonius in Despassan ro. Gie vermablte fich bann mit Mirchelaus, bem Cohne besjenigen Ars chelaus, ber nach bem erften Mithridatifchen Rriege gu den Romern überging. Er mar von Pompejus als Dberpriefter ju Romana im Pontus angestellt, und beflieg nun ben Thron bon Megupten , Strabo S. 558. 796.

## \$ 11h

hnrkan II. hober Priefter. Ariftokratie 54 - 47.

Im Jahr 54 vor Chr. kam Alexander, ber altere Sohn des Aristobulus, welcher dem Pompejus auf der Peise nach Rom ausgeriffen war, nach Judaa, brachte bald ein Heer von 10,000 gu Fuß, und 1500 gu

Pferbe gusammen, freifte im Lande ungehindert berum, und nahm auch Sprtanium , Alexandrium und Dacharus an den Gebirgen von Arabien weg. Sprtan, ber dem Feinde nicht gewachsen war, wollte nun die bon Pompejus niedergeriffene Mauer von Gerufalem ber= ftellen, murbe aber von ben Romern gehindert. Er rief bann Gabmius, den Proconful von Sprien ju Bilfe. Diefer führte bierauf mit M. Antonius, bem Befehles haber ber Reiteren, ber nach ber Beit eine fo große Rolle gesvielt bat, ein ansehnliches heer nach Judaa, und nadidem Untipater ber Bater des Berodes, Di= tholaus und Malichus mit ben Truppen bes Syrtan gu ihm gestoffen waren, fo tam es ben Serufalem gur Schlacht. Alexander verlor 3000 Tobte und eben fo viele Gefangene, und warf fich mit ben übrigen in bie Reffung Alexandrium, mo er dann belagert murbe. Mahrend der Belagerung besichtigte Gabinius bas Land, fand Senthopolis, Samaria, Dora, Azot oder Afchdod, Jamuia, Gafa, Anthedon, Raphia, Gamala, Apollonia, Mariffa und andere Stadte, bie in vorigen Zeiten bon ben Juden maren zerftort worden, in Ruinen liegen, und gab Befehl, fie wieder gu er= bauen. Als er in bas Lager ben Alexandrium guruckfehrs te, fo fam die Mutter des belagerten Alexander, ber eben um Capitulation bath, und wirfte ibm frepen Abzug aus, mit bem Bedinge, bag bie Festungen, welche er in feiner Gewalt hatte, gefchleift murden, Josephus Argaol. XIV. 5, 2-4. u. Kr. I. 8, 2-- 5.

Gabinius tam bierauf nach Jerusalem, und bes ftattigte zwar ben Syrtan in dem boben Priefterthume,

machte aber die Regierung aristokratisch. Dieß geschah ohne Zweisel den Juden zu gefallen, welche schon von Pompejus eine Berånderung gefordert hatten Er thellte demnach das ganze kand in fünf Bezirke, und errichtete in jedem einen hohen Rath, welcher den Bezirk regieren sollte. Der erste hatte seinen Sitz zu Jestusalem, der zwente zu Jericho, der dritte zu Gadara, der vierte zu Amathus, und der fünfte zu Sepphoris in Galilaa. Diese Verfassung dauerte bis 44 vor Chr., da Casar durch Judaa zog, und dem Inrkan das Kürsstenthum wieder zurückstellte, Josephus Urchäol. XIV. 5, 4. Ar. 1. 8, 5.

Um diese Zeit oder etwas bevor hat Flaccus als Prator von Affien, das Geld eingezogen, welches die Juden in Kleinasien und den angranzenden Ländern, Theils als Abgabe, Theis als Geschenk für den Tempel zusammen gelegt hatten. Deshalben wurde er hervinach zu Rom angeklagt, wobey Cicero sein Vertheidiger merken läßt, daß die Juden schon damahls zu Rom sehr mächtig waren, Cicero pro Flacconro. 28. Tom. II. p. 881. seq.

Im folgenden Jahr 53 kam Aristobulus selbst mit seinem jungern Sohn Antigonus nach Judaa, indem es ihm gelungen war, aus dem Gesäugnisse zu Kom zu entstiehen. Er fand sogleich Anhang; selbst Pithoslaus, ein General des Hyrkan, tratt mit 1000 Mann zu ihm über. Er baute Alexandrium wieder auf, und sammelte eine Armee, die sich nebst der Besabung von Alexandrium auf 8000 Mann belief, der Under wassneten grossen Anzahl, welche er entließ, nicht zu gez

benten. Da er mit diefem Beere nach Macharus gog. um auch diese Festung wieder herzustellen, fo murde er bon Sifenna, bem Sohne bes Gabining, ber mit bem nachmable fo berühmt gewordenen Antonius und mit Gervilius gegen ihn war abgeschieft worden, mit einem Berlufte von 5000 Diann geschlagen. Er entfloh mit 1000 Mann nach Dacharus, wo er fich verschanzte. Sifenna verfolgte ibn, eroberte am gwenten Zag bie Berschanzung , und befam Ariftobulus, ber vermundet mar, famt feinem Cohne Untigonus gefangen. Ga= bining fandte zwar bende nach Mom, berichtete aber augleich bem Rathe, daß er fich pormable gegen die Gemablin des Ariftobulus ben ber Uibergabe von Allerandrium burch Allerander bem altern Gobn bes Ariftobulus, verpflichtet habe, ihre Rinder aus bem Gefangs niffe zu retten ; daher murben Untigonus und feine zwen Schwestern fren gelaffen , und nur der Bater Arifiobulus gefangen gehalten, Josephus Urch. XIV. 6, 1. u. Rr. I. 8, 6. Plutarch in Untonius f. III. S. 69. des VI. B.

In eben biesem Jahr ermordeten die zwen Prinzen in Parthien, Orodes und Mithridates, ihren Bater Phrahates, und Orodes bestieg den Thron, wurde aber bald von Mithridates vertrieben. Surenas der erste nach dem Könige, fand Mittel, Orodes zurück zu brinzen, und nun flüchtete sich Mithridates zu Gabinius, der eben im Begriff war, gegen die Araber auszuziezhen. Er ließ sich leicht überreden, Mithridates in das wiel reichere Parthien, wo mehr Beute und Belohnung zu hossen war, zurück zu führen. Allein da er schon über dem Euphrat war, so kam Ptolomäus Auletes

mit Empfehlungsschreiben von Pompejus, und mit dem Antrage, ihm 10,000 Talent zu geben, wenn er ihn wieder in sein Königreich einsetze. Dieses überwog alles. Gabinius kehrte sogleich um, zog nach Negypten und ließ Mithridates ohne Hilfe, der sich hernach zu Seleucien an seinen Bruder ergab, aber dessen ungezachtet getöbtet wurde, Dio Cussius XXXIX. S. 116. Plutarch in Unionius & III. S. 69. des VI. B. Justin XLII. Josephus Urch. XIV. 6, 2, u. Br. I. 8, 7.

Archelaus ber bamablige Ronig bon Megnpten, ein Freund bes Gabinine und bes Untonius, batte obne 3weifel mit ihrem Benfalle den Thron von Megypten beffiegen ; aber bieß ichutte ibn jest nicht. Untonius ward mit einer Abtheilung Reiteren voraus gefandt, bie Vaffe von Megnyten gu befeten, welches er fo gut ausführte, baff er auch Pelufium megnahm, und Gabinine rudte im Binter, ba ber Rill am niebrigften tit, in Megnoten ein. horfanus und Antipater, um fich den Romern zu empfehlen, ließen es fich eifrig angelegen fenn, bas Rriegebeer auf dem Buge mit Lebensmitteln zu verforgen , und gaben dem Gabinius auch noch Empfehlungefdreiben an die Juden gu Leons topolis und in bem Beliopolitanischen Romos mit . baf fie ihm jum Ginmariche behilflich fenn follten. Archelaus that awar tapfern Widerstand, mufte aber meiz chen, und blieb felbft auf bem Schlachtfelbe. Dun mar Alegypten bald bezwungen, und Prolomaus Auletes beflieg den Thron. Er behielt nun gur Gicherheit ein Rorps Romifche Truppen im Gold , und lief feine Tochter Berenice und viele andere Bornehme binrichten. Jahn's 2lrch. II. Thi. I. B. M m

und ihr Bermögen einziehen, um Geld aufzubringen, die versprochenen 10,000 Talente zu bezahlen, Plustarch in Antonius S. III. S. 69. des VI. B. Livius Epitome des CIV. B. Joseph Archáol. XIV. 6, 2. 11. Rr. I. 8, 7. Dio Cassius XXXIX. S. 115. 117. Strabo S. 558. 796. Casar Comment. de B. civ. III. 103—104.

Bahrend Diefer Unternehmung des Gabinius brachte Allerander, ber Cohn des Ariffobulus wieder ein groffes Rriegebeer gufammen, mit welchem er nun in Judaa ben Meifter fpielte, und die Romer allent. halben todten ließ. Biele berfelben nahmen ihre Buflucht auf ben Berg Garifim, und wurben ba nun eben von Allexander belagert, als Gabining mit feinem fieg= reichen Seere aus Megppten guract tam. Gabinius ichiefte Untipater an Alexander ab, um die Sache in Gute bengulegen. Biele feiner Unbanger gingen gwar hierauf nach Saufe, aber Alexander, der noch immer 20,000 Mann behielt, wollte fein Gebor geben. Es kam bann ben bem Berge Thabor gur Schlacht, wo von dem' Geere Alleranders 10,000 auf dem Plate blieben, und die übrigen gerffreuet murden. Gabinius tam hierauf nach Gerufalem, und nachbem er bier alles in eine folde Ordnung gebracht, wie es Untipater angab, bezwang er noch die Rabathaer, und fehrte Bann nad Eprien gurud, Strabo und Mikolaus von Dantest beb Josephus 2frch. XIV. 6, 2-4. u. Br. I. 8 . 7. Dio Caffius XXXIX. 8. 117.

Gabinins murbe im folgenden Jahr 54 vor Ehr. burch Eraffus ersett, und ba er ben Abgeordneten bes

Craffus die Bermaltung nicht übergeben wollte, fo wurde er burch eine besondere Berordnung bes Romie fchen Rathes abgerufen, und gur Derautwortung nach Rom beschieden; denn er hatte alle Meinter fur baares Geld verkauft , und fo viele Betrudungen und Er= preffungen verübt, bag haufige Alagen gu Rom einliefen. Aus dem erften Processe, daß er Ptolomaus Auletes als Ronig von Alegypten eingesetht hatte, retz tete er fich burch Bestechung; aber in bem zwenten, baß er in feiner Proving ungeheure Summen erpreffet habe, murbe er verdammet und verwiesen, mogn Cicero, ben er bormable mit Clodius hatte verbannen beifen, nun jur Bergeltung vieles bengetragen bat. Dio Canting XXXIX. 8, 116-119. Cicero de provinç. conful. 8. p. 124. T. II. et or. contr. Pisonem p. 1299. Ep. ad Attic. L. IV. 16. ad Quintum L. III. 4. Da et aber die Juden vermuthlich fur vieles, baares Geto ge= fcutt hat, so wird er von Josephus Archaol XIV. 6, 4. gerühmt.

Erassus der Nachfolger des Gabinius, kam 51 vor Ehr. mit einer besondern Vollmacht nach Syrien; benn er hatte es mit Pompejus mit welchem er das vorgeshende Jahr Consul war, um den Julius Casar das Gleichgewicht zu halten, ben dem Wolfe dahin gebracht, das Pompejus auf 5 Jahr als Proconsul über Spanien und Ufrika, Crassus aber auf 5 Jahr, als Proconsul über Sprien und die umliegenden Provinzen ernannt wurden, mit der Macht, ein so großes Heer zu unterzhalten, als sie nottlig sinden wurden, und Kriege zu führen, ohne den Rath und das Bolk zu fragen, Lispius Spitome des CV. 33. Dio Cassus XXXIX.

S. 103. 105. Plutardy in Crassus & XV. S. 424. f. des III. B. in pompesus & LI-LII. S. 205—208. des IV. B. in Cato Uticins & LI-XLII. S. 89—94. des V. B. Appian de B. civil. II. 16—17. S. 108—110.

Die Proving Sprien war jest um nichts beffer baran; benn biefer Proconful war eben fo habsuchtig als Gabinius, Plutarch in Craffus J. II. XVII. S. 402. ff. 428. III. B. Slorus III. 11. 8 116-118. Cicero de Divin. I. 16. p. 623 T. IV. Dio Caffins XXXIX. & 1 9 D Hejus Pate Cillus II. 47. Oros fine VI 12. S. 4 2. Bald nach feiner Unfunft er= fcbien er mit einer Abtheitung feiner Truppen zu Berus falem, um ben Tempel zu berauben. Gleagar, ber Schatmeifter tes Tempels, verfprach ihm eine Gold: stange von 200 Minen , die in einem Balten am Einis gange in das Allerheiligste verwahrt murbe, wenn er Das übrige unberührt laffen wollte, und Craffus leiftere bieruber einen Gio; allein fobalb er die Goldftange erhalten hatte, fo nahm er auch noch die 2000 Zalente die Pompejus unberührt gelaffen batte, und noch 8000 Talent an Gold aus dem Tempel meg, Josephus Urch. XIV. 7, 1. Rr. 1, 8, 8. Chen fo verfuhr et mit bem Tempel ber Atargates ju hierapolis, foo nach erhobenen Chate im Berausgeben fein Cobn guerft uber die Thurschwelle fiel, und er fe bft über ibm bin nachfturgte, welches, nach ter Deutungefucht jener Beiten , als ein ichlimmes Porzeiden ausgelegt murbe. Mit Diefen Cummen machte er Buruftungen zu bem Rriege gegen die Parther, welche Bunbesgenoffen bet Momer waren, und gar feine Urfache jum Rrieg geges

ben hatten. Da sie daher keine Feindseligkeiten erwarteten, und nicht gerüstet waren, so nahm Erassus noch im Jahr 50 vor Ehr. einen großen Theil von Mesoporamien ohne Widerstand ein, zog in die Winsterquartiere nach Sprien zurück, und ließ nur 7000 Mann zu Fuß, und 1000 zu Pferde als Besatzung in Mesoporamien, Dio Cassus XI. S. 125. sf. Plutzarch in Crassus S. XVI-XVII. S. 425—429. des III. Bandes.

Alle aber bas folgende Jahr bie Parther fich geruffet batten , und Craffus bagegen auf feinen erften Reldzug folg, nicht nur ben Rath Urtabages ober 2fra tavasbee des Ronigs von Armeinen, durch Armenien nach Parthien zu gieben, verwarf, fondern fich auch noch burch einen Berrather, ungeachtet der Barnungen bes Schat= meiftere Caffine Longinus, bintergeben lief, fo erlitt er in ben Glachen ben Carra ober haran, eine große Rieberlage. Er wollte fich hierauf unter ber Begunfti= gung ber Racht gurudziehen, murbe aber bon einem andern Berrather in Morafte geführt. Caffine Longi= nus entfloh noch zur rechten Beit mit einem Theile bes Beeres; ein anderer Theil befette eine Unbobe, und mit dem britten Theile jog fich Craffus ebenfalls auf eine Unbobe, murde aber unter ben Bormande, ein Bundnif ju fchliegen, herab gelodt und getobtet. Dun floh, wer flieben fonnte. Die Romer liegen 20,000 Todte und 10,000 Gefangene gurud, Cafflus Longinus aber fammelte in Gyrien die Fludtigen , und fette fich bald wieder in einen fo guten Bertheidigungsftand, daß die Parther bas folgende Sahr, ba fie einen Berfuch auf Sprien machen wollten , fich unverrichteter

Sache wieder zurückzogen. Artabazes aber hatte sich schon vorbin mit Orodes oder Hyrodes, der aus Parthien mit einem Heere gegen ihn anrückte, verglichen, Dio Cassius XL. B. S. 129—134. Grosius VI. 13. Storus III. 11. Plutarch in Crassus & XVIII—XXXIII. S. 429—461. des III. B. Joseph. Archäol XIV. 7, 3.

Cassius Longinus bezwang 49 vor Chr. in Palässtina den Pitholaus, der sich von der Parthey des Arisstobulus noch zu Tarichaa hielt, und trieb auch Ales rander so in die Enge, daß er endlich Friedensverträge eingehen mußte, Joseph Arch. XIV. 7, 3. u. Br. I. 8, 9.

Im Sahr 48 vor Chr. fam Cicero nach Gilleien, und Calpurnius Bibalus nach Sprien; weil aber biefer lettere in Rom lang verweilte, fo verwaltete noch im= mer Caffind Longinus diefe Proving. Er murde bon ben Parthern, die mit einer großen Urmee eingefallen waren, in Untiochien belagert ; da fich aber die Parther auf Belagerungen Schlecht verftanden, und Cicero, ber durch Antiochus, ben Ronig von Romagene Machricht erhielt, mit einem Beere an bie Grangen von Armenien goge eine ftreifende Abtheilung der Parther niederhauen ließ, und Pindeniffus wegnahm, fo gogen bie Parther von Natiochien, und bald barauf auch von Untigonia ab, auf welches fie ebenfalls einen Berfuch gemacht batten. Coffins Longling fügte ihnen noch auf ihrem Rudguge, burch einen Sinterhalt viel Schaben gu. Gie überminterten in Girheftia, gegen ben Guphrat me Dio Cassus XI. B. S. 114. Plusard in Ciacero S. XXXVI. S. 357. bes V. D. Cicero T. III. ad Fam. L. II. 10, L. XV. 1—4. ad Attic. L. V. 18—21. VI. 1. Dellejus Parerculus II. 46. Livius Epitome CVIII. Orofius VI. 13.

Im Jahr 47 vor Chr. belagerten die Parther abermahls Antiochien. Bibulus, der nun schon in seiner Provinz war, machte keine Auskälle, sondern rettete sich dadurch, daß er Ordophantes, einem mißvergnügsten Parther unterstützte, der eine Empörung auzettelte, wodurch die Armee der Parther genöthigt wurde, in ihr kand zurück zu kehren. Dio Cassius IXL. B. S. 134. Cicero ad Fam. L. II. 17. L. XII. 10. et ad Attic, L. VII. 2.

Um Eude biefes Jahrs fehrte Bibulus nach Rom gurud, und tratt ale Aldmiral in Die Dienfte Des Dompejus, der eben ben Cafar betriegen, und felbft nad Epirus absegeln wollte. Nach Syrlen fam Q. Metellus Scipio, ber bren Sahr vorher mit Pompejus Conful gemefen war, und bem Dompejus feine Tochter, bie Witme bes Craffus zur Che gegeben hatte, Er fam zeitlich in der Proving an, um diefelbe ben Pompejus ficher zu ftellen, Cafar Com. de B. civ. L. I.1-25. L. III. 2, 4. Plutard) in Cafar f. XXIX-XXXIV. 8. 394 - 403. des IV. B. in Pompejus S. LVI -LXIII. &. 213 - 321. Ces IV. B.; in Cicero &. XXXVII. 3. 359. 360. des V. 35.; in Cato §. XLVIII - LIV. 8. 100 - 109. 828 V. B. und in Mntonius G. V - VII. S. 71 - 74. 8:6 VI. D. Mppian de B. civil. II. B. Viro. 19 - 20. 8. 111. und Aro. 27 - 40 8. 114 - 127. Cicero ad Attic. . 552 5. 112. Sprean II. hoher Priefter 46 - 44. bor Chr.

L. IX. 1. Suetonius in Casar 28 – 33. 3. 46 – 55. Dio Cassius XL. B. S. 141 – 15. u. XLI. B. S. 152 – 160.

In Aegypten starb um biese Zeit Ptolomaus Ausletes, und hinterließ bas Reich seinem altesten Sohne und seiner altesten Tochter, ber berüchtigten Kleopatra, die sich einander ehlichen sollten, Cicero ad Fam. L. VIII. 4. Casar de B. civ. L. III. 103. S. 523. ed. Cellar, Firtius de B. Alex. 33. S. 560, Ptolomaus im Ranon.

## §. 112.

Sprkan II. hoher Priefter 46 - 44. vor Chr.

Pompejus segelte mit seinen Truppen im Janner 46 vor Chr., im Angesicht des Cafar von Brundusium nach Spirus ab, wohin die Consuln und der ganze Rath schon voraus gegangen waren. Indessen brachte Casar in 60 Tagen ganz Italien ohne Blutvergiessen auf seine Seite, kam nach Rom, beruhigte da das Bolk, ging uach Spanien, wo er die Parthen des Pompejus schlug, und war im September schon wieder zu Rom, wo er zum Dictator erwählt wurde. Er lud nun die Flüchrigen zur Rücksehr ein, und entließ den vormablizen König der Juden Aristobulus aus dem Sesfängnisse, um ihn in Sprien dem Pompejaner Scipio entgegen zu siellen, welches aber misslang, weil Aristobulus auf seiner Reise von den Pompejanern vergistet wurde. Sein Sohn Alexander warb zwar indessen su

vie Parthen des Casar in Judaa Soldaten, aber er wurde von Scipio zum Tode verurtheilt und enthauptet. Casar legte am eilsten Tag die Dictatur nieder, und wurde mit Servilius Isauricus Consul Im Jauner 45 vor Chr., setzte er mit sieden Legionen nach Epirus über, wohin Antonius nach einigen Monathen die übrigen Truppen nachbrachte, Ioseph Urch. XIV. 7, 4. u. Rr. I. 9, 1—2. Casar de B. civ. I. 25—87. S. 55. st. II. 1—44. III. 1—2. 7—26. Uppian de bellis civ II. 41—48. 52—55. Slorus IV. 2. Eutropius VI. 19. Dio Cassius XLI. B. S. 160—17. Surtonius in Casar 34. S. 56. Plutarch in Casar S. XXXVI—XXXIX. S. 403—408. des IV. B. und in Untonius S. VI—VII. S. 72—75. des VI. Bandes.

Pompejus hatte indessen aus den orientalischen Bölkern ein Heer von 45000 Mann zu Fuß, und 5 co zu Pferde, und eine ansehnliche Flotte zusammen gebracht, und er gewann auch die ersten zwen Tressen, welche im Frühling ben Oprrachium vorsielen, Cäsar de B. civ. II. 3 – 7. 27 – 72. Uppian de B. civ. II. 3. 170. 49 – 52. 56 – 63. Dio Cassius XLI. B. S. 173 – 178. Eutropius VI. 20. Plutarch in Cäsar S. XXXIX – XL. S. 409 – 410. des IV. B. in Unronius S. VII. S. 75. des VI. B. in Pompejus S. LXIV – LXV. S. 221 – 224. des IV. B. und in Cato S. LIV. S. 107. f. des V. Bandes.

Da nun Cafar ben Operachium, wo Pompejus an seiner Flotte eine sichere Schutzwand hatte, nicht auf- tommen konnte, und auch an Lebensmitteln Mangel

litt, fo zog er nach Theffallen, wohin er ichon Domitins Calvinus mit Truppen voraus gefandt hatte. Run war Pompejus fo unvorsichtig, feine Rlotte zu verlaffen, und nad) Macedonien zu gieben, mo Scipio mit einer neuen Armee aus bem Orient angekommen war. hier tam es nun in ben Pharfalischen Feldern gu einem entscheibenden Treffen, in welchem fur Dompejus 45000 gu Kuf unt 5000 gu Pferde, aber meiftens zusammen geraffte ungeubte Leute, fur Casar bingegen 22000 gu Rug und 1000 gu Pferde, mohl geubte Krieger fochten. Pompejus murbe geschlagen, und verlor fast sein ganges Heer; 15000 wurden getöbtet, und 24000 gefangen, und bas gange Lager murbe ben Giegern gur Beute. Pompejus entfloh verkleidet in ben nadhften Safen, fegelte von Amphipolis nach Mitplene. ober wie Dio Cassius will, nach Lesbos, wo er feine Gemablin und feinen jungften Sohn Gerins ju fich nahm, und tam bierauf nach Attalia in Pamphylien. Bier langten einige Schiffe mit etwa 2000 Solbaten und 60 Momischen Ratheherren an, die fich aus der Schlacht gerettet hatten. Don diefen horte Dompejus. daß Cato die Truppen, die er zu Dorrachtum gelaffen hatte, mit der Flotte nach Afrika fuhre, wohin ihm nun, wenn er diesen Standort nicht fo unvorsichtig verlaffen batte, gleichfalls der Weg offen geftanden mare. Aber die Reue mar zu fpat, er wandte fich alfo über . Enpern nach Megnpten zu Ptolomaus, beffen Bater auf fein Empfehlungefchreiben von Gabinine wieder in fein Reich mar eingefest worden. Er fand den Ptolomaus zu Pelufium im Rriege gegen feine Schweffer und Gemablin Rleopatra begriffen, und Photimus ber Reichsverwefer bes noch unmindigen Konigs, lief tem

Pompejns sogleich wie er an das Land stieg, den Kopf abschlagen, worauf seine Gemahlin und sein Sohn auf ihren Schiffen entstohen, indessen kast alle übrige Schiffe von den Negyptischen Kriegsschiffen genommen, und alle, die sich auf denselben befanden, niedergemacht wurden, Cäsar de Bell. civ, III. B. 74—100. Dio Cassino XLI. B. S. 178—184. u. XLII. B. S. 185—187. Uppian de dellis civ. III. B. Aroch — 83. Plutarch in Cäsar S. XLI—XLVII. S. 410—418. und in Pompejus S. LXVII—LXXX. S. 225—243. des IV. Bandes.

Cafar fette bem Pompejus in aller Gile nach, und fam mit 3200 Mann Fugvolt und 800 Reitern nach Allerandrien, wo ihm ber Ropf bes Pompejus gebracht ward. Er lief aber bier, burch feine eigene Unvorsichtigfeit, weit großere Gefahr, als er ichon überftanden hatte, zumahl da er, wegen ber Rordwinde, die in biefer Sahregeit (in ben Sundetagen) bier weben nicht wegsegeln konnte, bernach aber wegzusegeln verhindert wurde, Cafar Comm. de B. civil. III. 102 - 107. Dio Caffino XLII. S. 188. ff. plutard in Dom: pejus LXXX. S. 243. Eutropius VI. 2:. Ispien de B. civil. 83 - 89. Denn da er nicht nur bie noch ruckständige Salfte von ben 10000 Talenten, welche Ptolomaus Unletes fur Die Beflattigung auf dem Throne batte bezahlen follen, freng einforderte, fondern auch noch den Konig und die Konigin vor feinem Riche terftuble vorladen ließ, ihren Streit gn entscheiden, fo wurden bie Megoptier fehr fcmierig, und ob fie fich greich durch bie Borftellung, bat Cofar uur e's Schiede= richter und ale Bertretter bes Romifden Bolts, mel-

chem Auletes die Bormunbichaft uber feine Rinder auf: getragen hatte, ihren Streit ichlichten wollte, wieber befanftigen lieffen, fo gab boch Cafar bald eine andere Gelegenheit zum Aufftand. Er ließ fich nahmlich von Rleopatra, die bon ber ichmachen Geite bes Cafar ge= gen bas fcone Gefchlecht gehort, und fich die Erlaub; nif, ibm perfonlich ihren Atreit mit ihrem Gemable vorzutragen, ju verschaffen gewußt hatte, bezaubern, und schickte ben andern Tag nach diefer gusammenkanft mit ber Ronigin, bem Ronige Ptolomaus ben Befcheib gu, feine Gemablin nach ben, von ihr vorgeschlagenen Bedingungen anzunehmen. Ptolomans 'merfte wohl, mas vorgegangen fen, und bewegte fein Bolk gur Emporung gegen Cafar. Die wenigen Romifchen Solbaten benidchtigten fich zwar des Ptolomaus, und brachten ibn zu Cafar in Berroahrung, aber bas Bolf fturmte eben barum mur befto muthenber auf Cafar los, bis er offentlich von einem erhabenen Orte versprach, gu thun, was das Bolt verlangte. Des andern Tages führte er den Ronig und die Ronigin in die Versamm= lung bes Bolts, und befanftigte baffelbe burch bie Borlefung bes Teffaments des Auletes, und befonders daburch , baf er bem jungern Bruber bes Ronigs , ber fid mit der gungern Pringeffin, feiner Schwefter, vermablen follte, das Ronigreich Cypern verfprach, weldes die Romer eingezogen batten. Aber Photinus, ber Minister bes Ronigs, ber bie Zwistigkeit zwischen bem Ronige und ber Ronigin , angezettelt hatte , wiegelte beimlich das Bolt wieder auf, und lieg Udbillas, den Gelbherrn des Ronige, mit der Urmee von Pelne fum nach Alexandrien porruden. Achillas febte ben

feiner Ankunft mit seinen 20000 Mann alles in Schreschen; aber Cajar wußte seine wenigen Truppen so vorstheilhaft in der Stadt zu postiren, daß er sicher war, Dio Cassius LII, S. 200—203. Plutatch in Cassar S. XLVIII. S. 418. des IV. B. Casar de B. civil. III. 107—111. Orostus VI. 15.

Cafar behielt indeffen den Ronig immerfort ben fich in Bermabrung , und lief den verschnittenen Minifter beffelben, Photinus, nachbem fein geheimer Briefwechsel mit ben Empbrern aufgefangen worden, ben Ropf abichlagen. hierdurch ward über die Sache um nichts verbeffert; benn Gannmedes, ein verschnittener ber jungern Pringeffin Arfinoe, entfloh mit ihr gu ber Armee, ließ ben Relbheren Achillas, burch eine Unfla ge ber Berratheren , jum Tod verurtheilen , übernahm nun unter Arfinoe, die als Ronigin anerkaunt murde, bas Commando, und fchnitt bem Cafar bas Baffer ab, ober lief Geemaffer in die Gifternen ber Ctabt leiten. Dun fingen die eigenen Golbaten bes Cafar an, megen Des Mangels an trinfbaren Baffer migvergnugt zu mer= ben; boch gelang es ihm noch, tiefe Brunnen ju graben, und Maffer gu finden. Ganymedes wollte bann Cafar von feiner Rlotte abidneiben, und Cafar mar gezwungen, die Gefahr durch Feuer abzumenden, melches auch den Theil der Stadt, ber Bruchium hieß, et: griff, und hiermit verbrannte bie Bibliothel von 400000 Banden , welche hier aufgeftellt waren. Cafar Com. de B. civil. III. 111. Plutard in Cafar S. XLIX. 8. 420. des IV. B. Sirtius de Bell. Alexandrin. 6 - 9. Dio Caffius XLII. S. 302 - 204.

Endlich befam Cafar, ber gleich Anfangs in bie nachfien Gegenten um Gilfe geschickt hatte, bie Rach= richt, daß bie Legion, welche Calvinus aus der Pro= ving Uffen ihm zugefchickt hatte, in Lybien angetommen mare, und er hohlte fie felbft mit feiner flotte ab. Auf ter Ruckfahrt begegnete er ber Flotte bes Gany: medes, welche eigentlich in tiefer Abficht ihm nachge= fegelt mar, allein fie murde gefchlagen, und Cafar brach= te feine Truppen mohlbehalten nach Allexandrien. . Ganymedes stellte aber feine Flotte wieder ber, und es in dem Safen von Allexandrien abermahl zur Schlacht, mo Cafar verlor, und bennahe felbft umge= fommen mare. Er fette bierauf ben Ronig auf frenen Rug, well man ibn verficherte, die Megyptier murben bann mit ihm Frieden machen. Allein ber entlaffene Ronig fiellte fich nun an die Spike feiner Urmee, und fuchte durch feine Flotte, bem Cafar von der Gee ab= gufchneiden; ale es aber ben Kanopus gur Echlacht tam, fo wurde der Ronig überwunden, Birtius de Bell. Alexandrin. 9 - 25 Cafer de Bell. civil. III. 112-Plutard in Cafar f. IXLIX. 3. 421 des IV. 3. Uppian de Bell, civ. II. 190. Suetonius in Cafar 35. Orossus VI. 15. Dio Cassius XLII. E. 205. f.

Mittler Weile hatte Mithribates von Pergamus, der von Casar um Hilfe war ausgeschickt worden, in Cilicien und Sprien eine Armee zusammen gezogen, die in Judaa noch durch Antipater, den Dater des Herozdes, mit 3000 Mann, und durch die Vermittelung Anstipaters auch durch mehrere andere Hilfstruppen von dem hohen Priester Hyrkan, von den kleinen Fürsten in Arabien und Edlesprien, und von den sreyen Stadten

in Phonicien und Eprien verftarft murbe. Untipater jog felbft mit Mithridates nach Alegopten, und trug fomobl gur Eroberung von Pelufium, als auch gum Durchmarich durch den hellopolitischen Romve das Deiffe ben, indem er die da feghaften Juden fowohl durch die Empfehlungsichreiben des hohen Priefters Jonr; fan, als auch burch feine eigene Borftellungen berebete, fich nicht zu widersetzen, und Lebensmittel gu liefern. Diefes Benfpiel bewog bie Ctadt Memphis, fich zu ergeben. Alls fie von hier uber den Ranopifche Arm des Ril fetten, und in bas Delta einrucken wolls ten, fo fuchte eine Abtheilung ber Armee des Ptolo= mans, ihnen ben Uibergang ftreitig gu machen. Die thribates mußte ber Wuth ber Alegyptier weichen, aber Untipater eilte ibm ju Silfe, und die Megyptier murden gerfireuet, und ihr Lager geplunbert, Josephus 21rd. XIV 1, 1 - 2. Rr. I. 9, 3 - 5. Strabo bey Josephus Urchaol. XIV. 8, 3. Dio Cassine · XLII. S. 204 f. Birtius de Bell Alex. 26.

Nun kam ihnen zwar, 44 vor Chr., Ptolomaus mit seinem ganzen heere entgegen, aber auch Cafar vereinigte sich mit diesen seinen Hilfstruppen, und schlug die Aegyptier. Ptolomaus ertrank daben im Ril, da er auf einem Schiffe entsliehen wollte, und so siel ganz Aegypten in die Hande des Cafar. Er gab nun das Reich seiner geliebten Rleopatra, die ihm ihm ale le diese Gefahren verursacht hatte; zwar setze er ihr ihren jungern Bruder, als ihren Gemahl, an die Seizte, allein dieser war erst 11 Jahr alt. Casar blieb auch ihr gefallen noch vom Januer bis in den April zu Alles randrien, und sührte nach ihrem Berlangen ihre jüngere

Schwester Arsinoe gesesselt mit nach Rom. Sie wurde hernach, entlassen und ging in die Provinz Asien, wo sie späterhin Autonius auf Berlangen der Kleopatra hinzrichten ließ, Appian de Bell. civil. II. 90. Dio Cassius XLII. S. 205. f. XLIII. S. 203. Firtius de Bell. Alex. 28 — 23. Suetonius in Casar 35. Butropius VI. 22.

Bor seiner Abreise bestättigte Casar den Negyptisschen Juden, die ihm so gute Dienste geleistet hatten, alle Privilegien, und ließ zum Denkmahl in Alexandrissen eine aberne Saule mit einer Inschrift errichten, Josephus Urchäll. XIV. 10, 1. S. 423. des 11. B. und wider Upion II. 4. S. 1233. Lung. Oberthür.

## S. 113.

Sprkan II. Fürst der Juden. 44 — 41. bor Chr.

Die schlimmen Nachrichten aus dem Pontus wo Pharnaces, der Sohn des Mithridates, Kosnig im eimmerischen Bosphorus, während dieser Unruben die Römer geschlagen, und weit um sich gegriffen hatte, trennten Easar von Kleopatra, Plutzarch in Casar S. L. S. 421. des IV. B. Uppian de Bell. civ. II. 91. und de Bell. Mithrid. CXX—CXXI. Dio Cassius XLII. 206. f. Sircius de Bell. Alex. 34—42. Suetonius in Casar 35. Orosius VI. 16.

Als Cafar in Sprien anlangte, kam Antigonus, ber Sohn des ehemahligen Ronigs der Juden Ariftos

Bulus, und flagte, baf fein Bater und fein Brube bon ber Parthen des Pompejus hingerichtet worben und bag Untipater und Syrtan ihn feines Reiches beraubt hatten; allein Cafar wies, auf die Borftellung des Untipater , nicht nur ben Rlager ale einen unrubigen Ropf gangtich ab, fonbern gab auch bem Sprfan und feiner Familie bas Furftenthum wieder, ertheilte ibm die Erlaubuif, die von Pompejus niedergeriffene Mauer von Jerufalem wieder aufzubauen, und machte Untipater jum Procurator unter ihm Er fchrieb auch bierbon nach Rom , und Sprtan fchickte einen golbenen Schild, 5000 Goldftude im Berth, an ben Genat, worauf die Juden durch ein Genatus = confultum qu Freunden der Romer erflaret murden. Jofephus 2irch. XIV. 8, 4-5. u. Rr. I. 10, 1-3. Das bier: uber ausgefertigte Decret ben Josephus Urch. XIV. 10 , 2 - 3. wurde auf tupfernen Tafeln gefchrieben . und nicht nur in bem Capitolium, fondern auch in ben Tempeln gu Bibon, Tyrus und Alsfalon aufgeftellt. Diermit war alfo die ariftofratische Berfaffung die Gabinius eingeführt hatte, bernichtet, und bas Rurftenthum wieder hergestellt. Um eben Diefer Beft foll auch ein Schreiben von ben Athenienfern, welchen Spr= fan viele Bobithaten erwiefen batte, gu Gerufalem angelangt fenn. Josephus 2lrdy. XIV. 8, 4 - 5. und Zr. 1. 10, 1 - 3.

Casar seizte seinen Verwandten Sextus Casar zum Statthalter über Sprien, und reisete nach dem Pontus ab, woben er von Antipater bis an die außersten Granzen der Provinz begleitet wurde, Josephus Urchaol. XIV. 9, 1. Kr. I. 10, 4. Zu Tyrus nahm er alle Jahn's Urch. II. Thi. I. 3.

Meihgeschenke bes Herkules weg, Dio Cassus XLII. S. 208. Mit Pharnakes machte es Cajar bey seiner Ankunft sehr geschwind aus, so daß er davon an seinen Freund schrieb: veni, vidi, vici. Pharnakes stoh nach Sinope, und schiffte nach dem Dosphorus zurück, wo er von seinem Sohne Asander, der indessen den Ahron bestiegen hatte, ermordet wurde, Dio Cassins XLII. S. 206 f. Zirkius de B. Alex. 34 — 42. Uppsan de B. civ. II. 31. de B. Mithrid. CXX — CXXI. Plutarch in Casar S. L. S. 422 — 427. des IV. B. Suetonius in Casar 35. Orosius VI. 16.

Hierauf machte Casar den Mithridates zur Belohe nung für seine Dienste, zum Tetrachen oder Bierfürften von Galatien, und schenkte ihm nicht nur das Ronigreich von Pergamus, sondern auch das Königreich im Bosphorus, wo sich aber Afander unter den folgens den Unruhen des Kömischen Reichs noch immer erhielt. Uppran de B. Mithrid. CCXXI. Sirtius de B Alex. 42. Strado S. 625.

Alls Cafar nach Rom kam, so murde er für das folgende Jahr wieder zum Dictator erwählt; er mußte aber noch dieses Jahr nach Afrika übersehen, wo Schwood und Cato von der Pathen des Pompejus, noch immer sehr mächtig waren. Er unterdrückte sie im folgenden Jahr gänzlich, und brachte Juda, den Sohn des Königs von Mauretanien, gefangen mit nach Rom, der hernach ein berühmter Geschichtschreiber wurde, und von Augustus das Reich Getulien erhielt. Cafar ließ auch Rarthago unter dem Nahmen Junonia, und Korinth wieder erbauen, und beyde Städte erhielteit

Momische Colonissen. Die Cassius XLII. S. 207—213. XLIII. 213—225. 239. Hirtius de B. African. Plutarch in Casar S. LI—LV. S. 422—427. des IV. B. Uppian de B. Pun. am Ende u. de B. civ. II. 92—202. Eutropius VI. 23. Solinus 27, 11. Pausanias T. II. in Eliacis L. I. c. 1. nro. 1. p. 4. et T. I. in Corinthiac. c. I. 2. p. 178. feq. III. nro. 1. p. 187. Strado S. 833.

In Judaa richtete inbeffen Antipater alles nach ber lebten Anordnung bes Cafar ein ; er bauete bie Stadt= mauer von Gerusalem wieder auf, reifete im ganbe bere nm, und beruhigte die Inwohner, burch Bureden und durch Drobungen. Geinen altern Cobn Phafael machte er jum Statthalter von Jerufalem, und feinen zwenten Sohn Berobes jum Statthalter von Galilaa. Dies mohl Berodes bamable noch fehr jung mar, fo zeigte er boch icon feinen unternehmenben Geift; er befriegte Die Ranber in Galilaa, und lief ih en Auführer Begefia und alle , die er gefangen befam , hinrichten. Diefes fette ihn ben ben Juwohnern und felbft ben Gers tue Cafar, dem Prafes von Sprien, in großes Unfe-Ben ; bas Synedrium aber lub ibn nach Gerufalem vor Gericht , daß er bas Recht über Leben und Sob eigent: machtig ausgenbt batte Er ericbien, auf die Barnung feines Baters, mit einer Leibmache, in Purpur gefleibet, und wohl frifiert bor bem hoben Gerichte, wodutch alle Benfiter flumm gemacht wurden; aber Cameas (viele feicht Simeon Luf. 2, 25 - 35.) verwies ihnen ihre Baghaftigfeit, und er foll unter andern gefagt haben, daß Berodes einftens fie nicht, wie jest fie ihn, icho= men murbe , wie es fpaterbin auch geschehen ift. Sleve

burch erwachten zwar die Bensiker des hohen Gerichts, aber der Prasident und Fürst Hyrkan machte der Sizzung eine Ende, und ließ Herodes, der ihm von Serzung eine Ende, und ließ Herodes, der ihm von Serzung eine Ende, sich von Jerusalem zu entsernen. Er ging sosort nach Damask zu Sextus Casar, und erhielt nicht nur seinen Schutz, sondern auch für eine gewisse Abgabe, die Berwaltung von ganz Edlesprien. Nun ließ er sich nicht damit begnügen, dem Synedrium zu trotzen, sondern sammelte eine kleine Armee, zog gegen Jerussalem, um das Synedrium zu züchtigen, und auch Hyrzkan abzusetzen, wurde aber noch von seinem Vater und von seinem Bruder Phasael auf bessere Gesinnungen gebracht, Iosephus Luchäol. XIV. 9, 1 — 5. u. Rr. I. 10, 4 — 9.

In eben blefem Sabre, 42 bor Chr., halfen ble Sohne Untipatere dem Romifd/en Reldherrn Untifting ben Cacilius Baffus befriegen. Denn biefer Felbherr bes Pompeins war nach der Rieberlage in den Pharfalis ichen Kelbern, nach Tyrus gefloben, und indem er bier unter ben Raufleuten verborgen lebte, machte er fic insaeheim eine Parthen , und warb Soldaten. Gertus Cafar bavon borte, und ihn zur Rebe ftellte; fo mußte er ihn zu überreden, daß er Mithridates, dem Ronige von Vergamus, gegen ben Ronig von Bosphos rus Mander gu Bilfe tommen wollte. Allein bald barauf nahm er Inrud weg ; ging mit feinem Deere bem Sextus entgegen, und ob er gleich befiegt, und felbft permundet murbe, fo fand er boch Mittel bie Golbaten bes Gertus zu bestechen, und ihn durch dieselben tod= ten zu laffen, wornach die meiften Goldaten, die obne: hin über die Weichlichkeit des Gentus aufgebracht mas

ren, zu ihm übertratten, die übrigen aber nach Efficisen zogen, wo sie von Antistins gesammelt wurden. Bassus übernahm nun die Provinz Sprien. Antistius zog zwar heran, vereinigte sich mit den Truppen der Sohne des Antipater, und trieb Bassus nach Apamea, er konnte aber diese Festung nicht erobern, und zog ab, um mehrere Truppen zu sammelu, Livius Epitome LXIV. Dio Cassus XLVII. S. 342, Josephus Urchäol. XIV. 11, 1. und Rr. I. 11, 10.

Dieses Jahr 43 vor Chr. wurde ben den Romern auf 44. Tage hinqusgedehnet, um die Zeit für die Zustunft auszugleichen, indem das folgende Jahr. 42 vor Chr., der neue Calender eingeführt wurde, welchen Julius Casar durch den Alexandrinischen Sternkundigen Sossgenes und den Schreiber Flavius hatte versertigen lassen; das Jahr wurde aber zu 365 Tage o Stunden und hiermit 11 Minuten zu lang angenommen, Cassius XLIII. S. 226. Plinius XVIII. 25. Solinus I. Macrobius Saturnal. I. 12 — 14 S 264. — 280. Uusg. Zeuntus 1774. Suetonius in Casar 40. S. 65 s. Plutarch in Casar §. LIX. S. 432. des IV. B.

In diesem neuen Jahre wurde Casar das vierte Mahl Consul, und unterdrückte die Parthen des Pomppejus in Spanien, worauf er eine allgemeine Amnestie ankündigen ließ, und nicht nur zum immerwährenden Dictator erwählet wurde, sondern auch noch viele andere Aemter und Ehrenbezeigungen erhielt, daß ihm also nichts als der Titel eines Monarchen sehlte, zirztius de B. Hispan, Plutarch in Casar & LVI—LVIII. S. 427—238. des IV. B. Dio Cassius

XLIII. 3. 233 — 237. Lucanus in Pharsal. Vele lejus Patercul. II. 36. Livius Epitome CXVI. 3. Uppian de B. civ. II. 103 — 110.

Cacilius Bassus wurde auch in biesem neuen Jahre, noch ben weiten nicht bezwungen. Zwar kam Statius Marcus als Borsteber der Provinz mit dren Legionen, und schloß mit Antistius, den Bassus wieder in Apazmea ein; da aber Alkandon, ein Arabischer Emir, den bende Theile zu Hilfe gerusen hatten, dem mehr biethenden Bassus benstel, und ihm noch Pakorus aus Parthien zu Hilfe kam, so muste Murcus die Belagerz ung ausheben, Vellejus Patercuius II. 69. Dio Cassus XLVII. 343. Sctado 752. S. Cicero ad Attic, XIV. 9.

Als Julius Cafer 41 vor Chr. mit M. Antonius bas fünfte Mahl Conful wurde, so benannte der Sex nar zu seiner Ehre den Monath Quintitie von seinem Nahmen Julius, Marchius Saturnal. I. 12. S. 270. Uppian de B. civ. II. noo. 106. Dio Cassius KLIV. S. 242. Zu even der Zeit bestättigte Casar die Besetzung, welche Josephus Archaol. XIV. 10, 5. ansühret Er gab auch den Juden alles zurück, was sie vordin hatten, und bestättigte alle ihre Privilegien, wovon ben Josephus Archaol. XIV. 10, 6 — 8. die Urkunden zu lesen sind.

Cafar, ber einen Teidzug gegen bie Parther vors hatte, um die Niederlage ben Carra oder Haran zu rachen, übergab seine Consulsstelle dem Dolabella

der nur 25 Sahr alt war, und machte fich zum Abgug bereit Er hatte fcon Cajus Detavius, ben Sohn feiner Schwester, nach Apollonia vorausgeschickt, um Truppen zu werben, und ihn zu erwarten. Allein 4 Zage vor feiner Abreife im Marg murbe er bon Marsus Brutus, Caffins und einigen andern, benen er große Wohlthaten erwiesen batte, im Rathbause ermor= bet, etwas mehr als 4 Jahre nach dem Tobe bes Pompejus, nachdem er 3 Jahr und 6 Monate regiert hatte, Uppian de B. civ. II. 107 - 118. 150. Dio Caffius XIV. S. 244 - 250. 257. f. Delleine Datercul. II. 58. Plutarch in Cafur f. LVIII. LX -LXVII. LXIX. S. 433 - 443. 446. bee IV. B. in Brutus f. XII. G. 79 81. des VI. B. Gueto: nius in Cafar 79 - 85. Florus IV. 2. Livius Epitome CXVI. Plinius VII. 25. Butropius VI. 25.



Sprkan II Fürst ber Juben 41 - 37 vor Chr.

Das Romische Reich wurde nach dem Tode bes Casar durch neue Unruhen zerrüttet. Die Parthen der Morder mnste entweichen, und als endlich, nach einigen Widerstang des Autonius, eine allgemeine Bersschnung und Amnestie beliebt wurde, so handelte doch Antonius in vielen Stücken eigenmächtig, und es kam auch Cajus Octavius, der Schwestersohn des Casar, von lipollonia am Jonischen Meere, nach Brundusum, erklärte sich als den angekanderten Sohn des Casar, erhielt einen großen Anhang unter der Armee, und ging unter der Begleitung einer großen Menge Bolks,

welches ihm entgegen kam, nach Rom, wo er sich vor dem Prator als den Erben des Easar erklarte, Suestonius in Carar 83 — 88. und in Augustus 8 Dio Cassus XLIV. S. 257 — 258. XLV. S. 269 — 274. vergl. XLVII. S. 338 — 839. Livius Epitome CXVII. Appian de B. civil. III. 1—14. Plutarch. in Antonius S. IXV — XVI. S. 81—83. des VI. B.; in Brutus S. XIX — XXII. S. 242 — 248. des VI. B.; u. in Cicero. S. XL. — XLIV. S. 397 — 372. des V. B. Vellejus Pasterculus. II. 59. Cicero ad Atric. XIV. 10.

Da nun Antonius ben Absichten bes Octavins auf die Rachfolge in der bochften Burde bes Staates, und auf die Bestrafung ber Morber, nicht entsprach, und fich auch mit dem Vierten Theile ber Erbschaft, melder ihm durch das Teffament angewiesen mar, nicht begnugen wollte, fo entftand ein heftiger Streit. 2118 aber das Bolt, die Urmee und ber Senat fich im= mer mehr fur Octavius, erflarte, fo jog Antonius mit feinem Unhange nach Gallia eisalpina, wo er ben Des eimus Brutus. ben ber Genat bieber gefandt hatt, gu vertreiben suchte. Octaving folgte ihm mit einem Rriegsbeere nach , Untonius aber , um fich ju verftar= ten, vereinigten fich mit Brutus, ben er turg vorher hatte befriegen wollen. Pluturch in Untonius J. XIV. S. 82. 84. des VI. B. u. in Cicero & XLIII. S. 369 - 370. des V. B. Tio Caffine XLV. B. G. 275 - 277. u. XLVI. B. S. 3:0. f. Uppian de B. civ. III. B. Nro. 14 - 49. Livius Epitome des CXVII. B Sueton, in Muguft. 10. S. 163. Slorus IV. 3. G. 166.

Begen biefer Bereinigung mit Brutus, murbe Untonins bas folgende Sabr 40 bor Chr. , burch bie Der= wendung des Detavius, fur einen Feind bes Staates erklaret. Deravius und die Confuln zogen mit einem Rriegsheer gegen ihn nach Mutina (Mobena), welche Stadt Untonius eben belagerte. Im Treffen blieben bende Confulu, die Stadt murbe aber boch entfett, und Untonius jog fich nach bem cisalpinifchen Gallien jurud. Beil aber Octavine nicht, wie er gehofft hatte, Conful wurde , fo verband er fich heimlich mit Lepidus. und burch biefen , ber fich mit Untonius vereinigt hatte, auch mit Untonius, um bem Rathe und ber Parthen ber Morder bes Cafar gemachfen zu fenn. Octablus marichirte hierauf nach Rom, und murde mit Dedius jum Conful ermablet. Run ordnete er alles nach feis nem eigenen Gutdunken an, lief einige Morber bes Cafar gerichtlich berfolgen, und nahm ben Rahmen Caius Julius Cafar Octavianus an. Da feine Berbindung mit Untonius nicht befannt mar, fo erhielt er ben Auftrag, Diefen Reind bes Staates zu befriegen. Er fuhrte aber nichte aus, und konnte auch nicht leicht etwas thun, weil ber, mit Lepidus vereinigte Untonius gu machtig mar; er wußte es aber burch Debius babin au bringen, baf Untonius und Lepidus eine Umneftie erhielten. So maren nun bren Dlanner, Die einander baften, vereinigt, weil fie einander nicht bezwingen tonnten. Als bierauf biefe Dren Manner nach Rom tamen, fo wurde die Stadt ju einer Schlachtbant, in= bem fie febr viele , die ihnen entgegen maren , binrichten liefen, unter welchen auch Cicero war, Plutarch in Untoniue 6. XVII - XXI. 3. 83 - 87. dee VI. B. u. in Cicero §. XLV - XLIX. S. 372 - 380 des V. B. Uppian de B. civ. III. B. Aro. 50-98. 570 f. 114. Sprtan II. Fürft ber Juden 41 - 37. bor Che.

IV. B. 1-56. Dio Cassius XLVI. B. S. 311-338. Florus IV. B. 4-6. R. S. 167-170. Eustropius VII. 1-2. Livius Epit. des CXX. B. Suetonius in August. 10-12. S. 165-168.

Gleich nach bem Tode Casars, unter ben Consula Antonius und Dokcila, waren Judische Gesandte von Hyrkan nach Rom gekommen, und hatten ein Senatusconsultum erhalten, durch welches alles bestättigt wurz
be was den Juden von Casar war bewilligt worden.
Und als hernach Dolabella, wie wir sogleich sehen wers
den, Proconsul von Usien wurde, so erhielt er von
Hyrkan eine Gesandtschaft mit der Bitte, den Juden
in seiner Provinz die frenz Religionsubung und die Ausnahme von den Kriegsdiensten zu verleihen, welches
er bendes zugestand, und er sandte Briefe hierüber an
alle Usiatische Städte, welche Josephus Arch. XIV.
10, 9—26. ausbewahrt hat, wo auch die Berordnung
gen der Städte hierüber zu lesen sind.

Mahrend daß die Dren = Manner, wie vorhin erz wähnet worden, eine Menge angesehene Leute, die ihre Gegner waren, zu Rom in die Licht erklärten, und hinrichten ließen, so führten die Partheyen su Spanien, Afrika und Asien Kriege. In Sprien insbessondere wurde der vorhin angeführte Bassus zu Apazmea auch noch durch das Jahr 41 vor Ehr. nicht bezwungen, obgleich Murcus oder Marcus dren Legionen von Martius Erispus aus Bithynien erhalten hatte, Appian de B. civ. IV. B. Aro. 58—59. Die Casssus XI.VII. S. 343. Dem Dolabella, der nach dem Tode Casars als Proconsul nach Asien gesandt wurde, war Cassus Longinus, einer von den Mordern des

Eåsar, der mit andern wegen der Uibermacht des Anstonius und Octavius Italien verlassen mußte, zworgekommen, hatte sich mit Murcus und Martius Erisspus vereinigt, die den Bassus zu Apamea belagerten, da denn auch Bassus selbst, von seinen eigenen Soldaten gezwungen, zu ihnen übertratt, und so hatte Longinus & Legionen zusammen gebracht, welche noch durch vier Legionen, die Allienus aus Alegopten dem Dolabella zusühren wollte, und konginus an sich zu ziehen mußte, verstärft wurden, Appian de B. civ. IV. B. 157 — 59. Dio Cassus XLVII. B. S. 339—340. Strado S. 752. Cicero ad Famil. XII. 11.

Zu dem Unterhalte einer folchen Armee von mehr als 7.000 Mann, nebst einer ansehnlichen Flotte, wursden allenthalben starke Abgaben gefordert, und Palässtima mußte 700 Talente erlegen. Herodes lieserte den, auf seinen Bezirk fallenden Antheil vor allen andern, und dieses war für ihm eine, um so viel größere Empfehlung, da Malichus seinen Antheil nicht eintreiben konnte, und destbalben hingerichtet worden wäre, wenn nicht Hyrkan sur ihn 100 Talent bezahlet, und Antipater eine Fürbitte für ihn eingelegt hätte, wosür aber der Undankbare seinen Wohlthäter Antipater noch eben dieses Jahr vergiften ließ. Gophna, Emmans, Lydda, Thamma und einige andere Städte, die ihren Antheil nicht erlegten, wurden verkauft, Joseph Archen All. 11, 2-3.

Indeffen trieb Dolabella in Aleinafien fur feine Mrmee eben fo ftarte Contributionen ein, und ructe

in Cilicien por, nahm Tarfus weg, jog nach Sprien, und fette fich, weil er bon Untiochien gurud getrieben war, zu Laodicea, Caffins Longinus und Murcus gogen aus Palafting gegen ibn beran, belagerten ibn gu Baffer und zu Lande, und eroberten Laudicea, wo fich indeffen Dolabella und feine Beamten felbft entleibten, Cicero ad Fam. XII. 13 - 150 Dio Caffins XL. B. S. 244. Uppian de B. civil. IV. D. 60 -72. hierauf tamen alle umliegenden Gurfien nach Lavbicea, um bem Caffine Longinus ihre Benfrende gu begeigen. Da und auch Malichus und Berodes ihre Aufwartung maden mußten, fo hat Berobes, ber bisher feine Rachbegierbe megen ber Bergiftung feines Baters Untipater berborgen hatte, bie Sache mit Billigung bes Caffins Longinus fo veransigitet, daß Malichas, ale er gegen Tyrus tam, bon ben Romifchen Goldaren getodtet murde, Joseph 2frch. XIV, 11, 4-6. 11. Zr. I. 11 , 3 - 8.

Cassius Longinus zog hierauf 39 vor Chr. gegen Megypten zu Felde, weil ihm Rleopatra, die um allein regieren zu können, das vorgehende Jahr ihren Bruder vergiftet hatte, auf sein wiederholtes Ansuchen keine Hilfsvölker gesandt hatte. Weil er aber auf dem Bege, von Brutus sehr zudringliche Briefe erhielt, sich, um den Drey Mannern gewachsen zu senn, mit ihm zu verzeinigen, so kehrte er wieder um, ließ den Sohn seiner Schwester mit einer Legion in Sprien, und eilte mit dem übrigen Heere nach Emprna zu Brutus. Sie hatten das ganze Land vom Euphrat bis nach Macedoznien in ihrer Macht, und führten nun ihr Heer über den Hellespont, wo ihnen Octavianus und Antonius

mit einem noch größern Deere entgegen tamen, inbeffen Lepidus ju Dom Italien verwaltete. Die Schlacht ben Whilippe mar eben fo blutig als fonderbar, worauf Caffius Longinus fid) felbft entleibte. Brutus lieferte noch ein Treffen, erlitt eine große Rieberlage, und tobtete fich ebenfalls felbft. Octavianus ging nun nach Rom gurud's und Antonius zog nach Rleinafien und Sprien, um Diefe Gegenden wieder in Dromung gu bringen. Er trieb auf diefem Buge allenthalben von den obnebin icon ausgefaugten Juwohnern große Contribus tionen ein, und wollte auch Palmpra plundern, meldes ibm aber nicht gelang, Uppian de B. civ. IV. 3. Aro. 62 - 138. V. B. 1. 3-6. 9. Dio Caffins XLVII. 3. 8. 346 - 356. u. XLVIII. 3. 8. 371 Plutarth in Brutus G. XXIII-LH. S. 87-96. bes VI. B. Butropius VII. 3. Vellejus Parerculus II. 70. Storus IV. 7.

Die von Cafar her berühmte Aleopatra ward von Antonius nach Tarfus beschieden, und stellte sich auch ein, um sich von dem Borwurfe, daß sie den Cassius Lonzginus unterstützt habe, zu reinigen. Sie rechtsertigte sich vollsommen, und wußte daben den Antonius so zu bezaubern, daß er sich bis an das Ende seines Lebens aus ihren Schlingen nicht mehr los machen konnte. Sie begleitete ihn sogleich jetzt bis nach Tyrus, und ging dann nach Aegypten, Plutarch in Untonius S. XXV—XXIX. S. 93—99. des VI. B. Dio Cassius XLVIII. B. S. 371. Uppian de B. civ. V. B. Aro. 1. 8—9. Auf diesem Zug vertrieb Antonius alle kleisne Fürsten, welche von Cassius Longinus die Bezirke und Städte gekaust, oder sich sonst eingebrungen hat-

574 5. 114. Sprean H. Burft ber Juben 41 - 37. bor Ches

ten. Bon bieser Art war auch Marion, König vont Tyrus, Appian de B. civ. V. B. Mro. 10.

Bu Jerufalem hatten gleich nach bem Abmariche bes Caffins Longinus , die Anbanger bes Malichus große Unruhen erregt, indem fie die hinrichtung ihres Dberhauptes an Berodes und Phafael gu rachen fuchten. Sie hatten fowohl Sprtan, ale auch ben, bon Longis und gurud gelaffenen Befehlshaber ber Truppen auf thre Seite gebracht, und ein Bruder bes Malichus hat= te mit Bormiffen des Syrkan, Masada und anbere fefte Plate befett. Berodes lag ju Damast frant; fein Bruder Phajael aber trieb die Unführer ber Uns rubigen famt ihrem Befehlshaber Felix aus Gerufalem und als herodes endlich antam, fo murde biefe Dars then balb gang unterbruckt. Phafael und Berobes mache ten grar bem Sprkan megen feiner Begunftigung ber Unrubigen bittere Bormurfe, fohnten fich aber balb wieder mit ibm aus, weil Berodes Mariamne eine End kelin des hnrtan ehlichen wollte, Joseph, Urch. XIV, 11. 7. u. Rr. I. 1 , 1 - 2. Die unterbruckte Parthen fpucte aber noch bier und ba, und rief endlich Untigonus, ben jungften Cohn tes Ariffobulus von Chalcis ins Land, um ihn auf ben Thron feines Baters gu erheben. Das Unternehmen murbe von dem borbin erwähnten Marion, dem Ronige bon Thrus aus Sag gegen Berodes, ferner von Ptolomaus Mennaus, bem Rurften von Chalcis, ber die Schwefter bes Untigonus jur Che batte, und felbft bon Kabius, dem Romifchen Borfteber von Damast, welcher mit Geldfummen gewonnen war, unterffutt Alls aber Untigonus mit fef: nem heere nach Judag fam, fo murbe er von Berobes

ganzlich geschlagen, und mußte für dieses Mahl sein Worhaben aufgeben, Joseph. Urch. XIV. 12, 1. u. Rr. I. 12, 2—3. Die mißvergnügte Parthen gab sich aber hiermit nicht zufrieden, sondern schickte 4: vor Shr. an Antonius, der eben, wie vorhin gesagt worden, in Sprien angesommen war, und ließ Phasael und Herodes anklagen, daß sie dem Horsan die Regierung entziehen. Aber Antonius ward von Herodes, der eben gegenwärtig war, durch Geschenke an die zuten Dienste erinnert, die sein Water Antipater vormahls ihm und dem Gabinius auf dem Zuge gegen Acgypten erwiesen hatte, und hiermit ward die Klage verworfen, Joseph. Urch. XIV. 12, 2. u. Kr. I. 12, 4. vergl. Uppian de B. civ. V. B. 4.

Hyrkan hat ben dieser Gelegenheit ebenfalls Gefandte an Antonius geschickt, um die Bezirke welche
Caffins Longinus verkauft hatte, und auch die Frenheit
der von Longinus in die Stlaveren verkauften Juden
zu erhalten. Antonius gewährte ihm bendes, und machte dieses auch den Tyrkern bekannt, die vermuthlich die
meisten Juden gekauft hatten, Josephus Urch. XIV.
12, 2—6.

Obgleich die Misvergnügten mit ihrer Rlage ges gen Phasael und Herodes abgewiesen waren, so erz neuerten boch ben hundert vornehme Juden, die zu Antonius nach Daphne ben Antiochien kamen, diese Ansklage. Antonius befragte nach ihrem Berhore den Hyrzkan, der eben zugegen war, wen er zur Verwaltung unter ihm für den Geschicktesten hielte, und dieser nannte Phasael und Harodes, worauf Antonius diese zwen Brü-

ber zu Tetrarchen von Palästina machte, und 15 von den Klägern hintichten lassen wollte, wenn nicht Hyrkan sie frev gebethen batte, Josephus Ata. KIV. 13, 1. Ar. l. 12, 5—6. Dessen ungeachtet kamen kurz darauf mit eben dieser Klage tausend Juden nach Tyrus zu Antonius, der aber eine so zahlreiche Gesaudtschaft für eine Empörung ansah, und Soldaten unter sie schickte, welche viele theils tödteten, theils vers wunderen, Josephus Arch. KIV. 13, 2. u. Ar. I. 12, 6—7.

Rachdem bierauf Untonius Rleingffen bem Dlans cus, und Sprien bem Saxas jur Bermaltung übergeben batte, fo eilte er feiner geliebten Rleopatra nach Alle: ranbrien nach, wo er ben gangen Binter vertanbelte. Er hatte fich auch im Frubling noch nicht losgeriffen ; wenn nicht aus Sprien und Italien fchlimme Rache richten eingelaufen maren Denn ba Sprien und Pala: ftina borber bon Caffius Longinus, und gleich barauf wieder von Antonius febr bart mitgenommen worben , fo fingen zuerft bie Arabier an , biejenigen zu erschlas gen ; welche die Abgaben eintrieben. Diefem Benfpiele folgten balb andere nach. Gie vereinigten fich mit ben Walmprenern und mit ben von Untonius abgefesten Kurften, die bann bie Parther ins Land riefen. Diefe fa= men febr gablreich unter der Unführung bes Pringen Datorus und des Romifchen Felbherrn Labienus von ber Parthen bes Pompejus, und jagten Garas aus Gy= rien nach Cilicien. Dahrend baf Daforus gang Sprien einnabm , fette Labienue mit einer Abtheilung ben Ga= ras nach, tobtete ibn , und nahm gang Rleinaffen meg-Plancus der Prafes Diefes Landes, fluchtete fich auf ble Juseln, Appian de B. civ. V. B. Aro. 52. u. 65. plutarcy in Antonius & XXVIII — XXX. S. 96—98. des VI. B. Dio Cassus XLVIII. S. 371. 372. Livius Epitom. des CXXVII. B. Slorus VI. 9. Vellej. Paterculus II. 75. Joseph Arch. XIV. 13, 3. u. Br. I. 13, 1.

In Italien hatte indessen Fulvia, die Gemahlin des M. Antonius, und sein Bruder Luc. Antonius, der 38 vor Ehr. Consul war, gegen Octavianus Krieg geführt, was ren aber geschlagen, und nach der Eroberung von Perusia aus Italien vertrieben worden, Appian de B. civ. V. B. Aro. 12 – 51. Dio Cassius XLVIII. B. S. 358–366. Plutarch in Antonius & XXX. S. 99. 100. des Vs. B. Butropius VII. 3 Vellejus Paterculus II. 74.

Auf diese widrigen Nachrichten fegelte Untonjus von Mexandrien nach Tprus; als er aber ba bie Derbreitung ber Parther erfuhr, und auch die Rachrichten bon feiner Gemablin Fulvia erhielt, fo fegelte er mit 200 Schiffen nach Stalien , auf welcher Reise er gu Uthen mit feiner vertriebenen Gemablin Fulvia fprach. Ben feiner Untunft in Stallen , belagerte er Brunduffum , welches Octavianus befett hielt. Da aber furz barauf Fulvia ftarb, fo mard ein Bergleich getroffen ; Untonius vermablte fich mit Octa= via, ber Schwester bes Octavianus, wie benn Lepidus gleich nach bem Tobe bes Cafar eine Tochter bes Antonius zur Che genommen hatte, und Deravianus felbft mit ber Tochter der Fulvia vermahlt mar, Dio Caffine XLIV. 8. 269. XLVI, S. 226. XLVIII. S. 373. (Von diesen Chen wollen einige Dan. 2, 33.41 - 43. erklaren). Die Drey-Manner theilten nun gang friedlich bas Reich unter Jahn's Urch. II. Thi. I. B.

sich. Lepidus erhielt Afrika, Octavianus alles westliche bis an Skotra in Flyrien, und Antonius alles dstliche von Skotra bis an den Euphrat, nur Italien sollte allen Dreyen gemein seyn, Appian de B. civ. V. B. Aro. 51—65. Dio Cassius XLVIII. B. S. 371—373. Plutarch in Untonius S. XXX—XXXI. S. 99—100. des VI. B. Zuttens Ausg.

# Benlage.

Manetho's Dynastien aus Julius Afric

# I. Dynastie.

# 8. Thiniter.

|       | _        |        |           |       |    | Regierungs<br>Jahre, |
|-------|----------|--------|-----------|-------|----|----------------------|
| A.    | Menes    | 2      | _         | -     |    |                      |
| 2.    | Utofthis |        | ,         | ah.   | 3  | 62                   |
|       |          | _      | 2         | 2     |    | 57                   |
| -     | Rentenes | _      | 3         |       | 9  | - *                  |
| 4.    | Benepher | 3 9    | 10        | a .   |    | 31                   |
|       | Ufaphadı |        | -         | A .   | 37 | 23                   |
|       |          |        | a         | 8     | =  | 20                   |
| 0.    | Mtebidu  | 3 ober | Miebes    | , pp. | ~  | 16                   |
| 7.    | Gemenp   | ម្រី ន | a         | _     |    |                      |
|       |          |        |           | #     | #  | 18                   |
| (g) e | wiename. | 5 oder | Ubienthes | £     |    | 26                   |
|       |          |        |           |       |    |                      |
|       |          |        |           |       |    | 253                  |

# II. Onnastie.

# 9. Thiniter.

|    |               | _          |                                         | i,       | Reg        | terungs<br>ahre. |
|----|---------------|------------|-----------------------------------------|----------|------------|------------------|
| I. | Boethus .     | =          |                                         | 8        |            | 38               |
| 2. | Räachus ober  | Chous      | =                                       | =        |            | 39               |
| 3. | Binothris obe | r Biop     | his                                     | 2        | È          | 47               |
| 4. | Ilas =        | e '        | =                                       | =        | <b>s</b> . | 17               |
| 5. | Sethenes      | g          | # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 1      |            | 41               |
| 6. | Chores        | s ·        | \$ 19                                   | =        | :          | 17               |
| 7. | Rephercheres  | <b>s</b> : | 5                                       | = '      | =          | 25               |
| 8. | Gesochris     | <b>s</b> . | er 🐠 🔭 y                                | <b>3</b> |            | 48               |
| 9. | Cheneres      | <b>3</b> , | 1 # 1 1 A                               | <b>9</b> | * 12       | 30               |
|    |               |            |                                         |          |            | 302              |

# III. Dynastie.

# 9. Memphiter.

| .1. | Recherophe   | s obre         | Mecherochis |              | #                | 28  |
|-----|--------------|----------------|-------------|--------------|------------------|-----|
| 2.  | Tosorthrus   | ober !         | Sesorthus   | 5            | 9                | 29  |
| 3.  | Tyris .      | <b>3</b>       |             | <b>9</b>     | a                | 7   |
| 4.  | Mesochris    | =              | 9           | <b>,</b>     | , <b>*</b> , .   | 17  |
| 5.  | Soiphis      | 3              |             | <b>3</b> 1). | - A              | 16  |
| 6.  | Tofertafis . | 7              | 9           | 3            | € .1. ·          | 19  |
| 7.  | Aldhis       | 3              | · =         | =            | 10 F. 1          | 42  |
| 8.  | Siphuris     | # <sup>2</sup> |             | £            | . <b>₹</b> \ 1/2 | 30  |
| 9.  | Rerpheres    | 3              | 3           | =            | =                | 26  |
|     |              |                |             |              | -                | 214 |

# IV. Dynastie.

#### 8. Memphiter.

|    |             |         |            |             | 3             | legierungs<br>Jahre. |
|----|-------------|---------|------------|-------------|---------------|----------------------|
| Í. | Coris       | =       |            | , â ,       | . 2           | 29                   |
| 2. | Suphis I.   | ź       | =          |             |               | 63                   |
| 3+ | Suphis II.  | . =     | 9          | <b>s</b> *\ | 5             | 66                   |
| 4. | Mencheres   | 2       | <b>s</b> . | 1 g 19      |               | 63                   |
| 5. | Rhatdfes    | · a · · | 9 "        | = '.        |               | 25                   |
| 6. | Bicheres    | 9       | s          | e .         |               | 22                   |
| 7. | Sibercheres | -       | s - 2      | , <b>s</b>  | · · · · · · · | 7                    |
| 8. | Thampthis . | z       |            | s ;         |               | · . 9                |
|    |             |         |            | •           | -             | 284                  |

Eusebius gablet 17 Memphiter, aus wels then er aber nur Suphis anführet.

### V. Dynastie.

#### 9. Elephantiner.

| ı. | Usurcheris   | r   | . ' <b>:</b> '' |              | 8   | 28  |
|----|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|-----|
| 2. | Sephres      | 'z  |                 | · s ; :      | 3   | 13  |
| 3. | Mephercheres | 1 1 | É               | <b>2</b> ( ) |     | 20  |
| 4. | Sifiris      | =   | 9               |              |     | 7   |
| 5. | Cheres       | ·   | ` <b>'#</b>     | · 2 ·        | 2   | 20  |
| 5. | Rhaturis     |     | · ±             |              | 3,  | 44  |
| 7. | Mercheres    |     | =               |              | . = | 9   |
| 8. | Tarcheres.   | 2   | <b>=</b> 0.1    |              | 2   | 44  |
| 9. | Dbnus        | = - |                 | 3            | 2   | 33  |
|    |              |     |                 |              | •   | 218 |

### VI. Dynastie.

#### 6. Memphiter.

|         |    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |            |             |               |     | Regierungs<br>Jahre. |
|---------|----|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|----------------------|
| THE ALL | I. | Dthoes                                | 4          | <b>s</b> '' | 1 = 100       | =   | 36                   |
|         | 2. | Phius                                 | #          | B 2 1       | <b>\$</b> . ` | ç   | 53                   |
|         | 3. | Methusuphis                           |            | =           | s .           |     | 7                    |
| ř       | 4. | Phiops                                | <b>=</b> . | 2 .         |               | . = | 94                   |
|         | 5. | Mentesuphis                           |            | ₹ .         | =             |     | 1 1                  |
| - Land  | 6. | Mitooris                              | 2 -2       | <b>=</b> ·  | z.            |     | . h 12               |
|         |    |                                       |            |             |               |     | 203                  |

Eusebius rechnet die Rönige der V. Dynastie zu dieser VI. Dynastie, und zählet zu Rös nige, führet aber nur Othoes und Phiops nahmentlich an, und gibt dem Phiops 100 Regierungsjahre.

### VII. Dynastie. Memphiter.

Siebenzig ungenannte Aonige regierten 70 Tas ge, nach Gusebius aber funf ungenannte Konige, die 75 Tage regierten.

# . VIII. Dynastie.

Sieben und zwanzig ungenannte Könige res gierten = = = 146 Nach Eusebius fünf ungenannte Könige, die regierten, = = 100

# IX. Dynastie.

# Herakleoter.

|               | - 1      |          |            |         | Ne      | gierungs   |
|---------------|----------|----------|------------|---------|---------|------------|
| Mach Eusebin  | s sollen | pier     | aewelen    | fenn .  |         |            |
| erste soll    |          |          |            |         |         |            |
| er fie He     |          |          |            |         |         |            |
| ler eines     |          |          |            |         | _       |            |
| Herakleor     |          |          |            | -       |         |            |
| giert hab     |          |          |            |         |         | 100        |
| Mach Africann | 8 sollen | 10 gew   | esen seni  | ı, und  | 400 Jal | ) <b>r</b> |
| regiert be    |          |          |            |         |         |            |
| lich, daß     | biese t  | 9 aus    | der fol    | genden  | X Dy    | )=         |
| naftie bei    | aufgeno  | mmen     | sind.      |         |         |            |
|               | 37       | ·        |            | a: .    |         |            |
|               | X.       | zo n     | n a        | rre,    | •       |            |
| 10.           | Sper     | Fleat    | er regi    | ierten  |         | 185        |
|               | 3,000    |          | *          |         |         | - 65       |
|               | XI.      | Dn       | n a        | stie    |         |            |
| `             | 16. 9    | Diofni   | oliter     | reaiert | en      | 43         |
| Mach diefen   |          |          |            |         | er e    | 16         |
| soluty orejen | regier   | 16 21111 | inentane   | . D     | •       | 10         |
|               | XH.      | 2        | n n a      | ft i    | e.      |            |
|               |          |          | ter. reg   | •       |         |            |
| 4             | ,        | Thorn    |            | 3       |         |            |
| 1. Geson,     |          | Sesono   | horis      | =       | =       | 46         |
| 2. Ammane     |          | ~        | <b>5</b> * | = ,     | z       | 38         |
| 3. Gesoftrie  |          |          | 3          | =       | . £     | 48         |
| 4. Lachares   | pher Po  | baris    |            | 7       | 2       | 8          |

Latus

140

|    |             |   |            |   |       | Jahre. |   |  |
|----|-------------|---|------------|---|-------|--------|---|--|
|    |             |   |            |   | Latus | - 140  | 2 |  |
| 3. | Ummeres     | = | <b>a</b> . | 5 | =     |        | 3 |  |
| 6. | Ummenemes   |   | #          | = | 27    | 8      |   |  |
| 9. | Sermiophris |   | =          | = | =     | 4      | 1 |  |
|    |             |   |            |   |       | . 160  | ) |  |

# XIII. Dynastie.

13. Diospoliter regierten = 184

Regierunge

Mach Eusebius 60 Ronige, die 453 Jahr regiert haben sollen, welches aber viels leicht eine Verwechselung mit der folgens den Woitischen Dynastie seyn dürfte.

### XIV. Dynastie.

#### 76. Xoiter.

Sie regierten nach Euseblus = = 484 Julius Africanus übergeht diese Dynastie ganzlich.

#### XV. Dynastie.

#### 6. Phonicische Sirtenfonige.

| Ĭ. | Saites /  | =       | =    | 2   |         | 19  |
|----|-----------|---------|------|-----|---------|-----|
| 2. | Boon ober | Beon    | =    | . = | · .     | 44  |
| 3. | Pachnan o | der Apc | dnes | 5.  | =       | 61  |
|    |           |         |      | 1   | Latus - | 124 |

|                                                                              | Regierunge<br>Jahre. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Latus                                                                        | - 124                |
| 4. Ctaan = = =                                                               | 50                   |
| 5. Archled = = = =                                                           | A: 149               |
| 6. Aphobis = = = =                                                           | 61                   |
| Diese Dynastie ift ben Gusebius der XVI                                      | 284<br>e             |
| XVI. Dynastie.                                                               |                      |
| 32 Griechische Birtentonige , welche regi                                    | ert                  |
| haben follon = = = =                                                         | 518                  |
| XVII. Dynastie.                                                              |                      |
| 42 andere hirtentonige und 43 Thebane                                        |                      |
| welche zusammen regiert haben =                                              | 143                  |
| Bermuthlich die XVII. Diospolitische Dyn- file, die Ufricanus Thebaner nenne |                      |
| indem Thebe fonst größ = Diospolis hie                                       | •                    |
| Bey Eusebius scheinen die XV., XV                                            | •                    |
| u. XVII. Dynaftie verwechfelt zu feyn.                                       |                      |
| WYILL S                                                                      |                      |
| XVIII. Onnastie.                                                             | -                    |
| 16. Diospoliter.                                                             |                      |
| 1. Umofis oder Tethmofis, ein Sohn Uffeth                                    | 25                   |
| 2. Chebron = * *                                                             | 13                   |
| 3. Ammenophis = = =                                                          | 21                   |
| 4. Miphris = = = =                                                           | 12                   |
| Latus P p                                                                    | * 71                 |

|    |                  |              |                 |          | Latus                                   | 71   |
|----|------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|------|
| 5. | Nisphragm        | utofis       | oder Am         | osis II. | 3                                       | 26   |
| 6. | <b>Tuthmosis</b> | = "          | <b>a</b> "      | s "      | J. 30.00                                | 1.9  |
| 7. | Amenophis        | oder A       | Remnon          | =        | 5                                       | 31   |
| 8. | Horus 💮          | · ź          | · ' <b>કે</b> ્ | Free.    | 1 × 14.                                 | 36   |
| 9. | Mchenehersei     | 3            | 3               | =        | =/                                      | 12   |
| 0. | Athoris          | =            | , 3             |          | . <b>5</b>                              | 39   |
| 1. | Chencheres       |              | ₹. ¥ ()         | \$ 1     | i, 🖝 ii,                                | ,16  |
| 2. | Ucherres         | <b>3</b> 3 , |                 | 2 🚓 -    | 1 · ·                                   | 7. 8 |
| 3. | Cherres .        | s .          | 2               | , =      | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 15   |
| 4  | Armes ober       | Dana         | นธ์ 🦼           | 2 th 1   | =                                       | 5    |
| 5. | Ummefes,         | Rainm        | effes obei      | : Alegyp | tus                                     | 40   |
| 6. | Memophis         | = 1          | * s' *          | <b>3</b> | <b>*</b>                                | 40   |
|    |                  |              |                 |          | _                                       | 348  |

# XIX. Dynastie.

## 5. Diospoliter.

#### Mach Eusebius

| ı. | Sethos     | 5 |         |     | £. | . , <del>s</del> ', ' | 55  |
|----|------------|---|---------|-----|----|-----------------------|-----|
| 2. | Rhapfes    | = |         |     | =  | 1 kg = =              | 66  |
| 3. | Ammenephes |   |         |     | =  |                       | 40  |
| 4  | Ammenemmee | 3 |         | 100 | 2  |                       | 26  |
| 5. | Thuoris    | 5 | , i e 🙍 |     | #  | F .                   | 7   |
|    |            |   |         |     |    |                       | 194 |

### XX. Dynastie.

#### 12 Diospoliter,

haben nach Julius Africanus regiert . 135

#### XXI. Dyn a stie.

#### 7. Zaniter

Nach Eusebius der hier die Konige beffer unterschied.

| I. | Gemendes =    | 5         | , ,   | des Fr         | 26  |
|----|---------------|-----------|-------|----------------|-----|
| 2. | Pfusennes I.  | V . =     | ,i    | n li           | 41  |
| 3. | Nephercheres  |           |       |                | 4   |
| 4. | Ummenopthis   | वर्त १४ 🌞 | 134 3 | 2              | 9   |
| 5. | Dsochor =     |           | =     | a              | 6   |
| 6. | Psinaches =   | =         |       | 3              | 9   |
| 7. | Pfusennes II. | =         | #     | =              | 35  |
|    |               |           |       | <del>771</del> | 130 |

# XXII. Dynastie.

#### 9. Bubaftiten.

| 1. | Sefondofis   | ×. |     | -   |   | 2 |    |       | 21 |
|----|--------------|----|-----|-----|---|---|----|-------|----|
| 2. | Osoroth      |    | Α.  |     |   | = | ō. |       | 15 |
| 3. | · <b>5</b> € | 21 | 14  | î j | ) |   |    | 22-16 |    |
| 4. | s            | =  | fu. | 5   | ) | = | 1  | 2     | 25 |
| 5. | 2 .          | =  |     |     | ) |   |    |       |    |

Latus 61

|          |                 |                  |                               |             |       | Regierungs<br>Jahre. |
|----------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------|----------------------|
|          |                 |                  |                               |             | Latus | - 61                 |
| 6.       | <b>Lacellot</b> | his =            | 3                             | 3           | a     | 13                   |
| 7•<br>8. |                 | · \$4,5,5,1.     | aga.₹. <b>)</b><br><b>=</b> ) | <b>\$</b> ~ |       | 46.                  |
| 9.       | •               | <b>4</b> . · · . | ÷ )                           |             | -     | 120                  |

Diese drey Nahmen sind aus Eusebius, die Regierungsjahre ader der übrigen unbenannten aus Julius Ufricanus

### XXIII. Dynastie.

#### 4. Zaniter.

| I. | Petukaffes | 3 5 7   | = "    | = =        | 4              | 25 |
|----|------------|---------|--------|------------|----------------|----|
| 2. | Oforthon   | ober He | rcules | E          | . 5            | 9  |
| 3. | Plammus    | =       |        | e <b>s</b> | . 3.           | 10 |
| 40 | Bet >      |         |        | 2          | 1 ( <b>=</b> 1 | 31 |
|    |            |         |        | T          | 777            | 75 |

Die Regierungsjahre der ersten drey aus Eusebins, Jet aber ist aus Julius Ufricanus.

# XXIV. Dynastie.

#### 1. Saiter.

| <b>Bochchoris</b> | ober | Bendjoris | s | 5 | 36 |
|-------------------|------|-----------|---|---|----|
|-------------------|------|-----------|---|---|----|

# XXV. Dynastie.

#### 3. Aethiopi r.

|                             | 3 | Regierungs<br>Jahre. |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. Sabbaton = 2             | = | 12                   |
| 2. Cevechus, 2 Ron. 17, 4.  | = | . 14                 |
| 3. Tarafus, 2 Ron. 19, 9. = | • | 20                   |
|                             |   | 46 ,                 |

# XXVI. Dynastie.

### 10. Saiter. M

| 1.  | Ammeris   | =         |                         | , 3            | =       | 22   |
|-----|-----------|-----------|-------------------------|----------------|---------|------|
| 2.  | Stephinat | eğ , = t. | in a griff of the party | <b>4</b> , .yn | , =     | . 7  |
|     | Mecheptos |           |                         | s              | =       | 6    |
| 4.  | Mechao I. | , ' =     |                         | = ,            | =       | 8    |
| 5.  | Psammeti  | фив       |                         |                | =       | 54   |
| 6.  | Mechao I  | 1. 2 Re   | n. 23 a 29              | ) =            | 2       | 6    |
| 7.  | Psammut   | his oder  | Pjammetl                | hid)us I       | I. =    | 17   |
| 8.  | Bapbris,  | Jeiem     | . 44 . 30.              | 5              | =       | 22   |
| 9.  | Amosis.   |           | =                       | =              | , 8 , . | 44   |
| 100 | Psammad   | gerites . | =                       | ø              | 2       | 2    |
|     |           |           |                         |                | 7       | 86 ± |

# XXVII. Dynastie.

# 8. Perser.

| Regierungs-<br>Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . a Samhulad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Der Wagier 7 Monate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Darins Huftaspis = = 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Xerres I, = 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Matanama 2 Complete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Xerres II. 2 Monathe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Sagbianus 7 Monathe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the s |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VVVIII O G : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XXVIII. Dynastie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Saiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amprtaus oder Amprtanus, ber fich bon ben Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fern lodrif = 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VVIV O G i a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XXIX. Dynastie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Mendester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Repherited = = = = 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Achoris = = = 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Psammuthis = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Unapherites oder Nepherotes. 4 Monate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Muthis = = = = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### XXX. Dynastie.

#### 3. Gebennpter.

|               |     |   |    | b   | -   | Regierungs<br>Jahre |
|---------------|-----|---|----|-----|-----|---------------------|
| 1. Mectanebes | I.  | ( | g. | . 2 | . = | .10                 |
| 2. Teoš       | =   |   | 2  | - = | 2   | 2                   |
| 3. Nectanebes | II. |   |    | #   |     | .18                 |
|               |     |   |    |     | •   | 30                  |

Silberschlag ordnet in seiner Chronologie der Welt S. 137. diese Dynastien nach der Eintheitung von Aegypten, und nach dem Lause des Nil in das westliche und öftliche, und nach beyden Theilen in das obere, mittelere, und untere, wie folget:

### Westägypten.

| Dberagypten.           | Mittelågypten.                                                                     | Unterägypten.                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I This 253 II This 302 | III Memphis 214 IV Memphis 284                                                     | 1                                       |
| Glephaneis 218         | VI Memphis 203<br>VII Aristofratie<br>bon 70 Tagen<br>VIII Memphis 146<br>Jahr 847 | IX Herakleotis 100<br>X Herakleotis 185 |
|                        |                                                                                    | Jahr 285<br>XIV Xois 484                |

## D stågnpten.

| Oberagnpten.                                                                       | Mittelagypten.                                       | Unterägypten.                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI Dissuells 43 Umemenes = 16 XII Dissuells 184                                    | XV Sybhol 284                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| XVII Diospolis 143<br>XVIII Diospolis 348<br>XIX Diospolis 194<br>XX Diospolis 135 | Heichzeitig mit<br>gleichzeitig mit<br>mir den Opna- | ,                                                                                                                                                                                                                        |
| 1223                                                                               | fren von Diospo-<br>lib                              | XXI Tanais 130 XXIII Luboste 120 XXIII Anais 75 XXIV Saher 36 XXV Uetdispter 6 XXVII Sais 186 XXVII Perfer 120 XXVIII Saiter 6 XXVII Perfer 120 XXVIII Saiter 6 XXIX Mendester 21 XXX Sebenquis 30  770 Oberägupten 1223 |

Gange Dauer ber Dynastien . . . 1993

Ende des erften Bandes.



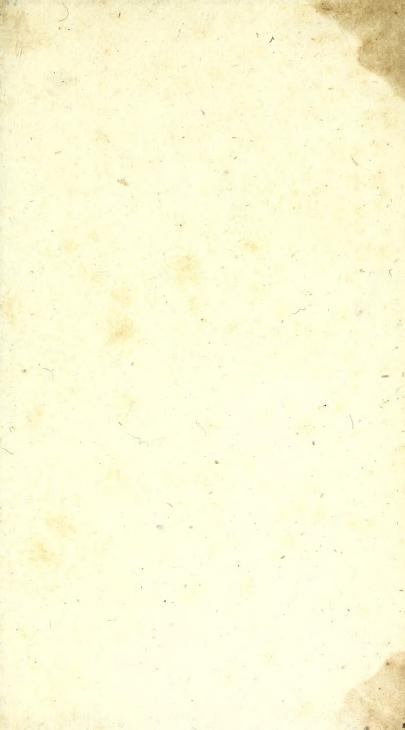

